

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.







Google

DD 347 -P97



von

## Sans Prut

Dritter Band

Der Fridericianische Staat und sein Untergang (1740—1812)



Stuttgart 1901

3. 6. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger 6. m. 6. S.

Digitized by Google

# Preußische Geschichte

von

## Kans Prup

Dritter Band

# Der Fridericianische Staat und sein Untergang (1740—1812)



Stuttgart 1901 3. 6. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger 6. m. 6. 8. Alle Rechte vorbehalten.

Hist. General : Harr. 4-13-26 12677

XYHX

## Inhalt des dritten Bandes.

|                                                     | €eite            |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| Erftes Bud. Die Erhebung jur Grofmacht. 1740-1756   | 1- 78            |
| I. Die Abrechnung mit Desterreich. 1740—1742        | 1- 21            |
| II. Die Behauptung Schlesiens und die Anerkennung   |                  |
| als europäische Macht. 1742—1745                    | 22- 39           |
| III. Zehn Friedensjahre aufgeklärten Despotismus.   |                  |
| 1745—1756                                           | 40 59            |
| IV. Schwankungen und Umsturz der europäischen       |                  |
| Bolitif. 1745—1756                                  | 60- 78           |
| Imeites Bud. Per Kampf um das Pafein. 1756—1772     | 79—171           |
| I. Die ersten zwei Kriegsjahre. 1756-1757           | 79 97            |
| II. Der Krieg von 1758—1763                         | 98-129           |
| III. Das Retablissement bes preußischen Staates.    |                  |
| 1763—1769                                           | 130—151          |
| IV. Die Teilung Polens. 1763—1772                   | 152—171          |
| Prittes Buch. Per Staat des alten Frit. 1772—1786 . | 172—247          |
| I. Die baprische Erbfolge. 1772—1779                | 172-192          |
| II. Der Fürstenbund. 1779—1785                      | 193 <b>—2</b> 10 |
| III. Das Innere des Fridericianischen Staates. 1772 |                  |
| bis 1786                                            | 211-232          |
| IV. Friedrich der Große und seine Zeit              | 233-247          |
| Fiertes Buch. Die Beit der Epigonen. 1786—1795      | 248-326          |
| I. Der Abfall von der Aufklärung und Bruch mit      |                  |
| der altpreußischen Berwaltungsordnung. 1786         |                  |
| bis 1797                                            | 248-267          |
| II. Das Ende des Fürstenbundes. 1786—1790 .         | <b>2682</b> 89   |
| III. Die Intervention in Frankreich. 1790—1798.     | <b>290—30</b> 6  |
| IV. Die Teilung Polens und der Baseler Friede.      |                  |
| 1792—1795                                           | 207296           |

### Inhalt.

|                                                   | Seite   |
|---------------------------------------------------|---------|
| Fünftes Bud. Der Jusammenbrud. 1795—1806          | 327—405 |
| I. Der Bankerott bes Fridericianischen Staates.   |         |
| 1795—1797                                         | 327-344 |
| II. Stillstand im Innern und Politik bes Friedens |         |
| um jeben Preis. 1797 bis Herbst 1800              | 345-362 |
| III. Schwankungen und Scheitern ber Neutralitäts: |         |
| politif. 1800—1806                                | 363-383 |
| IV. Bon Jena nach Ofterobe. März bis September    |         |
| 1806                                              | 384-405 |
| Sedftes Bud. Erniedrigung und Biebergeburt. 1806  |         |
| 6is 1812                                          | 406487  |
| I. Der Friede zu Tilfit. 21. November 1806 bis    | 200 200 |
| 12. Juli 1807                                     | 406—424 |
| II. Die Reorganisation bes preußischen Staates.   | 100 151 |
| 1807—1810                                         | 425-449 |
| III. Unter bem Zwange ber Offupation. 1807 bis    | 120 110 |
| 1809                                              | 450469  |
| IV. Die Jahre ber Enttäuschung und Erniedrigung.  | 190-100 |
| 1809—1812                                         | 470—487 |
|                                                   |         |

### Erstes Buch.

### Die Erhebung zur Großmacht. 1740–1756.

## I. Die Abrechnung mit Desterreich. 1740—1742.

Friedrich Wilhelm I. war eines frühen Todes gewärtig gewesen. Bereits 1713 hatte er für diesen Fall Bestimmungen
getroffen und 1722 ein politisches Testament aufgesetzt, in dem
seine Sigenart scharf zum Ausdruck kam. Zwölf Jahre später
brachte ihn eine schwere Krankheit an den Rand des Grabes. Hinfort lebte er nur noch durch die Kunst der Aerzte. Aber
gerade in dieser Zeit gewann er den Glauben an die Tüchtigkeit und den ernsten Willen seines Rachfolgers. Er begriff,
daß der bedeutende Mensch nicht in eine bestimmte Form gepreßt, wohl aber dasselbe Ziel auf verschiedenen Wegen erreicht
werden könne. So klang sein an schrillen Dissonanzen reiches
Leben harmonisch aus.

Im Gefühl bes nahen Endes übersiedelte er am 27. April 1740 nach Potsdam. Auf die Kunde von der Berschlimmerung seines Zustandes erschien dort am 28. Mai der Kronprinz: von Rüherung überwältigt, sanken sie einander in die Arme. In Gegenswart des Ministers Podewils schilderte der König dem Sohne aussührlich die politische Lage. Auch in Zukunft, so erklärte er, werde es des Hauses Desterreich "unvariable Maxime" sein, Breuhen niederzuhalten; er warnte vor dem Doppelspiel der englischshannöverschen Politik; mit Frankreich dürse man sich nur auf Grund der bündigsten Zusagen einlassen; von Rußspruh, Preuhische Geschichte. III.

Digitized by Google

land fei nichts zu gewinnen, ein Krieg mit ihm aber gefährlich. Er wiberriet Bertrage, bie bas Beer burch Stellung von Silfstruppen verzettelten. Leichtsinnig burfe fein Rrieg begonnen. ber nach reiflicher Ueberlegung beschloffene aber muffe fraftvoll geführt werben. Er war bes Sohnes sicher und bie irrungs= reiche Bergangenheit ausgeloscht burch ben Dank, ben er tiefbewegt Gott bafür barbrachte, bag er ihm einen fo murbigen Nachfolger gegeben habe. Unerwartet lange wiberstand feine gahe Lebenskraft bem Tobe. Am 29. Mai betrachtete er ben für ihn hergerichteten Sarg und ordnete fein Begräbnis. Nach einer qualvollen Nacht beschieb er am 31. Mai Generale und Minister ju sich. Raum noch ju fprechen fabig, übergab er bie Regierung bem Kronpringen, bamit ber fie führe, "als ob er fcon gehn Sahre tot mare". Aber noch ehe bie Urfunde barüber ausgefertigt mar, tam bas Enbe, beffen Stabien er wie ein Arzt verfolgte: im Spiegel fucte er bas Erscheinen bes Tobes in feinem Antlit zu beobachten. Drei Uhr nachmittags that er ben letten Atemzug.

Die Umwälzung aber, die manche von biefem Thronwechsel erwartet hatten, trat nicht ein. Denn ber neue König mar burchbrungen von ber Größe bes vom Bater Geleisteten und entichloffen baran festzuhalten. Sochftens eine anbere Dekoration bes Gebäudes ftanb bevor: Fundamente und Mauern follten unverändert erhalten werden. Das entsprach ber Borftellung von dem Kürstenamte, wie Friedrich sie vor Sahresfrift in bem Antimachiavell bargelegt hatte. So anfectbar bie Rritif ift, bie er an bes großen Florentiners tlaffifcher Bufammenfaffung ber politischen Erfahrungen feiner Reit übte, fo carafteriftisch ift bie babei entwidelte Lehre von ben fürftlichen Pflichten. Starf ibealifierend gibt fie ein politisches Glaubensbefenntnis, getragen von eblem Berricherftolz und ftrengem Bflichtgefühl. In der Darlegung der eigentlich landesväterlichen Bflichten findet sich darin im Bergleich mit ber Praris Friedrich Wilbelms taum ein neuer Bug. Was biefer "nach ben Pringipien, bie er aus ber Experienz und nicht ben Buchern gelernt", geübt hatte, ift hier nur ju einer Art von Syftem vereinigt. Auch die Form gemahnt gelegentlich an von jenem gebrauchte

Benbungen. Den mabren Kürsten find nach bem Bilbe Gottes Scharfe bes Berftanbes und Arbeitsfinn eigen, ihre Minister nur ihre Bertzeuge: Friedrich Bilhelm hatte fich als Gottes Statthalter bezeichnet, bem feine Beamten für bie Bollftredung feiner Befehle alle Reit verantwortlich find. Auch bes Baters golbenes Wort von bem Fürften als erftem Diener bes Staates hat ber Sohn fich angeeignet. Wenn er als echte Rürften nur bie gelten läßt, die, felbft febend und regierend, die Seele ihres Staates find, ihn wie Atlas bie Welt tragen und als oberfte Richter, Relbherren und Finangleute Inneres und Aeuferes ordnen, fo hatte icon jener fein eigener Generalfelbmaricall und Finangminister fein wollen (Bb. II, S. 349). Auch mas über bie Mehrung ber fürstlichen Macht burch Sebung bes Bohlftandes vermöge ber Bflege von Acerbau. Sandel und Manufaktur gesagt wird, wieberholt nur bie Braris jenes. Das Bleiche gilt von ber Darlegung über bie Finangen, wonach ber Kurft nur der dem Bolte verantwortliche Berwalter der öffent= lichen Gelber ift. Auch die Bemerkungen über feine Bflichten als oberfter Felbherr beden fich mit ben Anschauungen jenes, bilben fie aber in einer Richtung weiter, die ihnen eine prattifch politische Bebeutung gab. Aus ber Seele Friedrich Wilbelms ift es gesprochen, wenn es beißt, ber Fürst thue feine Pflicht nur halb, ber nicht Solbat ift, und ein Fürst burfe bie Berteibigung bes Staatsgebietes nie einem anberen anvertrauen, fonbern folle fie immer felbft leiten, ba icon feine Anwesenheit bei bem Beere, auch wenn er nicht felbst tom= mandiere, Ginheit, Bunktlichkeit und Ordnung verburge. Wenn ber Sohn aber weiter in bem Beere eine Baffe fieht, bie ihren Rwed nur erfüllt, wenn fie gur rechten Reit mit ber rechten Energie gebraucht wirb, fo tritt er in einen Gegenfat ju ber auswärtigen Bolitik bes Baters. Rach ihm gibt es auch gerechte Eroberungsfriege, gur Abwehr eines Angriffs ober um vorenthaltene Rechte burchzuseten. Bon ber besonderen Lage Breugens abstrahiert, foll biefe Lehre jum voraus feine fünftige auswärtige Bolitif rechtfertigen. Und ba offenbart fich bie Berichiebenheit zwischen Bater und Sohn. Jener hatte vor ben "Teufelsgeschichten" ber Diplomaten eine unüberwindliche

Scheu. Seine größere geistige Beweglichkeit, ber Mangel jedes moralischen Rigorismus, ein Gefühl ber Ueberlegenheit und eine gewisse Lust an ber Intrigue befähigten biefen in ungewöhnlichem Dage jum Diplomaten. Gleich bei bem erften Berfuch auf biefem Gebiete hat er fich als einen Deifter bemährt und ichabenfroh ber fuperklugen Diplomatie beimgezahlt, was fie bem allzu ehrlichen Bater angethan hatte. Daß biefe Braris ber Theorie Antimachiavells wiberfprach, focht ihn nicht Auch ihm galten die Gebote ber Moral in ber Bolitik nicht unbedingt. Das Landeswohl und eine ftarte Notwendig= feit, fagt er, forbern zuweilen ben Rudtritt von bem gegebenen Bort, ber bann aber burch rechtzeitige Benachrichtigung ber Bundesgenoffen minder bebenklich ju machen ift. Der Wiberfpruch erklärt fich einfach: ber Antimachiavell befämpfte unter bem Namen bes großen Florentiners eigentlich boch nur ben Karbinal Fleury als typischen Vertreter ber ränkesüchtigen Politit ber Reit.

Der Antimachiavell gab fo gewissermaßen bas Programm ber neuen Regierung. In ber inneren Politit ließ fie bemgemäß alles beim alten. Gleich in bem erften Erlag an feine Beamten verkundete Friedrich, ber Borteil bes Landes und ber feine feien eins; wo fie aber kollibieren follten, stehe ber erfte un= bedingt voran: benn er muniche alle feine Unterthanen vergnügt und gludlich zu feben. Darin lag ein Fortschritt. Der Bater hatte nur bie Pflicht gefannt: auch feine Beamten, feine Unterthanen follten nur fie tennen, nur ihr leben; felbft unschuldige Bergnügungen waren ihm als strafwürdige Bflicht= widrigkeiten erfchienen. Diefer Drud murbe jest von bem Leben aller genommen. Wie er felbst bas als fein Recht beanspruchte, so gönnte ber neue König auch jedem anderen die Abgrenzung eines Gebietes, in bem er nach erfüllter Pflicht fich gur Erholung und Genuß ergeben konnte. Das Leben bekam einen freieren, freundlicheren, humaneren Anftrich, ber bem neuen herrn bie herzen gewann und bie Gefamtheit wie ben Ginzelnen bes in muhfamer Arbeit Gewonnenen auch froh werben ließ. Und mit bem glücklichen Takt bes Menschenfreundes gewährte Friedrich jedem gerade ba bas größere Dag erlaubter Freiheit,

wo bes Baters pedantische Barte, weil fachlich unnötig, befonders läftig empfunden worden war, wenn er bem martifchen Bauer bas aus fistalischen Grunden verbotene Brauen feines unschulbigen Dunnbieres erlaubte, ben Stabten ihre Schutengilben zu erneuen und wieber Bogelichießen zu feiern gestattete. bie tros aller Berbote üblichen Robeiten bei ber Aushebung und Werbung verbot und anderes mehr. Für die bisher gerabezu verhöhnten geistigen Intereffen aber verkundete eine neue Reit die Abichaffung ber königlichen Rarren, die Berftellung bes Philosophen Christian Wolff (geb. 1679, geft. 1754) auf feinem Ballenfer Lehrstuhl, die ber Ronig als eine im Lande ber Wahrheit gemachte conquête ansah, die Berufung bes gefeierten Mathematikers und Naturforschers Maupertuis zum Leiter ber zu reorganifierenden Akabemie und die Begründung einer frangofischen und einer beutschen Zeitung, bes "Journal de Berlin" und ber "Berliner Nachrichten". Gemahrte er biefen. bamit fie "intereffant" sein konnten, auch für ben nicht poli= tifchen Teil Benfurfreiheit, fo blieb er im übrigen boch babei, baß "in publicis" nichts ohne vorherige Erlaubnis gebruckt merben bürfe.

Schöpferisch aber bethätigte fich bie neue Regierung als= balb im Gebiet von Banbel und Industrie, ju beren Bflege in einem bem Generalbirektorium angeglieberten neuen Departement unter bem vortrefflichen Samuel v. Marschall eine befonbere Behörde entftand, und in bem ber Rechtspflege, mo bie Reformen bes vorigen Ronigs nicht jum Biel gekommen waren und willfürliche Gingriffe ben orbentlichen Rechtsgang nicht felten geftort hatten. Das erschwerte jest bie Beschränkung ber Bermaltungsbehörben auf ihren Wirkungsfreis und bie Sicherung ber Gerichte gegen ihre Ginmischung. Die sofort erwogene Neugestaltung des Rechtsmefens überhaupt aber beburfte langwieriger Borarbeiten. Doch eilte ber König bie idreiendsten Mifftanbe alsbalb abzustellen. Seiner perfonlichen Anitiative entsprang bie Rabinettsorbre vom 3. Juni 1740, welche, wie die Aufklärung im Namen ber Menschlichkeit längst geforbert, die Tortur abichaffte, mit Ausnahme ber galle von Hochverrat und Massenmord. 1752 noch einmal angewandt,

ist sie 1754 überhaupt beseitigt. Auch ber barbarische Brauch bes Ertränkens der Kindesmörberinnen in selbstgenähten Säcken wurde abgestellt.

Wie auch bei bem neuen Herrn nur die Sache galt und bie Berson allein nach ihrem Wert für biefe gemeffen murbe, bezeugte die fast bemonstrative Belaffung einiger Männer im Amte, bie man wegen ber Stellung, bie fie bei bem Bater eingenommen hatten, entfernt ju feben erwartet hatte. ber manchem besonbers unbequeme hauptvertreter peinlichster Sparfamteit, Minister v. Boben, genoß gang befonberen Bertrauens. Das Regiment ber "langen Rerls" freilich murbe aufgelöft und nur ein Bataillon gur Erinnerung an feinen Schöpfer beibehalten. Das fo Erfparte ermöglichte eine beträchtliche Bermehrung ber Armee: siebzehn neue Bataillone ergaben einen Zuwachs von 10 000 Mann. Indem ber Rönig fleinere beutsche Surften, wie bie von Gifenach, Burttembera und Deffau, bestimmte, ihm gegen Geld ihre Truppen bataillonsund regimenterweise zu überlaffen, erleichterte er fie finanziell und fnupfte fie politifch enger an Preugen.

Ein Interesse ber beutschen Politik war babei nicht im Spiel: nur feine Behrfraft wollte er ftarten und feiner Armee neue Kantons erichließen. Ja, bie ihm vorschwebenben Blane ju verwirklichen, bedurfte er auch im Reiche ber Freiheit von jeder Rudficht: nur fo konnte er im entscheibenben Augenblid handeln, auf eigene Gefahr zwar, aber auch ausschließlich ju eigenem Geminn. Als Rächer bes bem Bater angethanen Unrechts galt es mit Defterreich abzurechnen. Anbers als jener täuschte er fich nicht über bie Wertlosigfeit bes Reiches und bie Ohnmacht bes Raifers. Der schneibenbe Sauch ber neuen Beit meht uns aus feinem Wort entgegen, bas ben Raifer als bas alte Schattenbild eines 3bols bezeichnet, bas einft etwas gekonnt und Dacht befeffen, jest aber, burch Frangofen und Türken ruiniert, nichts mehr fei. Diesem ein Zugeftanbnis gu machen, ebe er für bas feinem Bater Angethane Genugthuung erhalten, ihm zu helfen, ohne zum voraus bes Lohnes verfichert ju fein, fiel ihm nicht ein. Ihn leitete allein bas Intereffe Breugens und mas er feinem Saufe und feinen Borfahren

schuldig mar, das heißt seine Ehre. Um keinen Breis wollte er ähnlicher Mifachtung verfallen wie fein Bater. Dazu galt es nicht bloß Rraft zu haben, fonbern fie auch zu gebrauchen. Unterhandlungen ohne gewaffneten Rudhalt bebeuteten nach feiner Meinung nicht mehr als Noten ohne Instrument. Mit einem folden aber mar bie Diplomatie recht fein Element: obgleich Autobibakt, bewegt er fich barin boch mit ber Sicherheit bes Genies und machte mit ichabenfrohem Behagen bie Runfte ber gunftigen Diplomaten ju ichanben. Wohl hatte er im -Antimachiavell geforbert, um bas Publikum von ben falfchen Borftellungen zu beilen, Die es fich von ber Politit mache, wenn es barin nicht ein Syftem ber Weisheit, fonbern ber Spisbuberei vermute, folle ber Fürft ber Chrlichfeit und ber Bahrhaftigkeit zu ihrem Rechte verhelfen. Tropbem ift feiner Bolitit gerabe im Anfang ein ftart machiavellistifcher Rug eigen. Er war notig und nüglich: er half Preugen aus ber Dig= achtung, in bie es unter feinem Bater verfallen mar, weil ber fo gar nichts Machiavellistisches gehabt hatte. Doch hat Friedrich biese biplomatischen Künste weber überschätt, noch ihre moralifche Anfechtbarteit verfannt. Sollen fie boch alle menfch= lichen Leibenschaften ausnuten. Gie find ihm eine Tafchenspielerei, welche bie Leichtgläubigen und bie Dummen täuscht und bineinlegt. Betrügt ben Betrüger, inftruiert er Bobewils, und lobt ihn als ben "gefdidteften Gautler". Alle Runfte foll er spielen laffen, bier beruhigen, bort ermutigen; biefe einfouchtern, jenen fomeicheln; bie einen beweihrauchern, bie anberen überlisten. Denn Spitbuben gegenüber ehrlich fein wollen, fei immer gefährlich; bringt Chrlichfein Gewinn, will er es fein; ift ben anberen ju täufchen nötig, ift er bereit ein Spitbube ju fein. Aber fo ichnell er ber gunftigen Diplomatie ihre Runfte abgesehen hatte: er gestand boch offen, bag er seine Erfolge meift einem unverhofft gunftigen Busammentreffen ber Umftanbe verbante, und bezeichnete fich beshalb gerabezu als ein außerorbentliches Glückstinb.

Das mit Desterreich abgerechnet werben muffe, stanb für ihn fest. Es fragte sich nur, auf welchem Wege und in welchem Umfange. Das hing bavon ab, welche von ben noch schwebenben

Angelegenheiten sich am schnellften jo weit treiben ließ. baß Defterreich ju Konzessionen genötigt murbe. Bunachft batte auch Friedrich babei Berg im Auge. Schon fein Bater hatte Anordnungen getroffen, um beim Tobe des Bfälger Rurfürften bavon Befit ju ergreifen. Aber auch Julich und Breufens Anfpruche auf Offfriesland und Medlenburg brachte er gur Sprache, nahm also benselben Standpunkt ein, wie fein Bater in ber Rrifis von 1726, als er nach bem hannöverschen Bertrag ben Ruffen ben Weg nach Holftein verlegen und im Intereffe Englands mit bem Raifer brechen follte, bas aber nur. thun wollte, wenn man ihm ausreichenbe Silfe, Subfibien und ben Erwerb ber gemachten Eroberungen jufichern, England bie Nachfolge in Oftfriesland und Medlenburg verburgen und gemeinfam mit Frankreich ju Julich und Berg verhelfen murbe (Bb. II. S. 381). Er ftrich fozusagen bie letten vierzehn Jahre. um mit berienigen Dacht zu geben, bie von bem feinem Bater Borenthaltenen ihm jest bas meiste einräumte. Mit Defterreich mar ficher fertig ju werben, fei es im Bunbe mit England und Sannover und im Gegenfat ju Frankreich ober auf biefes geftütt im Gegenfat ju jenen. Bon Rufland hoffte er im Notfall gegen Schweben, Bolen und Sachsen im Ruden gebedt zu werben. Spftem mar bemgemäß von Anfang an in ber Art. mie er ben Raifer brustierte: man empfing in Wien ben Ginbrud, er suche Banbel. Da hatte man bie preugischen Werbungen auch in ben Reichsstädten von einer besonderen Erlaubnis abhängig machen wollen, mahrend er fie als Rurfürft in Anfpruch nahm. Er verlangte endliche Bablung ber Preugen ju Utrecht jugefprochenen 80 000 Gulben aus bem Maaszoll: fonst werbe diese Angelegenheit "lawinenmäßig wachsen". Er mußte, baß biefe Mahnung in Wien befonbers ungelegen tam. Schicte man boch eben bamals einen jubifden Agenten nach Berlin, um bei bem preußischen Staatsschat eine Anleihe aufzunehmen, und bot als Bfand ein Breugen benachbartes Stud von Schlesien - worauf ber Ronig eingeben wollte, wenn er in bas betreffenbe Gebiet Garnifonen legen burfte. Bequemer tonnte es ihm taum gemacht werben, um mit ber oftfriefischen, medlenburgifden und julichiden Frage jugleich bie ichlefische

aufzurollen. Daß man ihm nicht wie seinem Bater kommen bürse, lehrte die Art, wie er dem seit Jahren andauernden Aufruhr in der ehemals oranischen Herschaft Herstall ein Ende machte, indem er den ihn schürenden Bischof von Lüttich miliztärisch bedrohte, mochte man das in Wien auch als Attentat auf Raiser und Reich verschreien. Wie bald würde das Haus Habsdurg ihn zum Helser zu gewinnen oder wenigstens von seinen Feinden zu trennen suchen müssen! Das nahe Ende Rarls VI. bedrohte es mit einer furchtbaren Krisis. Dann wollte Karl Albert von Bayern sein Erbrecht geltend machen. Frankreich konnte dem kaum fern bleiben, streckte vielleicht selbst die Hand nach der Raiserkrone aus. Welche Möglichkeiten bot das der preußischen Politik, zumal wenn der drohende Kolonialzkrieg zwischen England und Frankreich zum Ausbruch kam!

Und bereits am 20. Oftober 1740 ftarb Karl VI. rich mar entschloffen, ben Moment zu ergreifen. Wozu hatte er eine ftattliche Armee ichlagfertig fteben? Sie unthätig laffen. batte geheißen ein in feine Sande gegebenes Gut nicht anwenden. Auch Leopold von Deffau riet die "jetige Konjunktur" ju benuten. In bem Glauben, daß man in Wien bie Lage begreife, ließ Friedrich bort wissen, er wolle sich als Freund erweisen, wenn man ihm bas ermögliche, bas beißt fo, bag er dabei seine Rechnung finde und die Gefahren aufgewogen febe, bie er babei lief; wies auch barauf hin, daß Sachsen Truppen gegen bie Grenze Bohmens und Schlesiens birigiere, um einzumarschieren, sobalb Bapern in Aftion trete. In Dresben aber marnte er por ben öfterreichischen Dislotationen und ließ in Regensburg Bayern jur Schilberhebung antreiben. wollte er beiben nicht den Vortritt laffen, um jede Vergrößerung Sachsens zu hindern. Die europäische Konstellation mar gunftig. Der Bruch zwischen Frankreich und England ftand bevor: ibm blieb also bie Wahl zwischen zwei Allianzen. Deshalb forberte er schlieflich ftatt Bergs Schlefien als Preis feiner Silfe von Defterreich. Erfteres mar nur ju gewinnen gegen Defterreich und Frankreich, bas an Schlefien tein Intereffe hatte, fo wenig wie die Rieberlande, wenn nur ihre bort engagierten Rapitalien gesichert blieben. Trat ihm England im Interesse hannovers

entgegen, so blieb ihm der Anschluß an Frankreich. Nur weil der Erfolg dort leichter und sicherer schien, wandte er sich gegen Schlesien, nicht weil er dort ein besonders gutes Recht zu haben glaubte, trot der langatmigen Deduktionen des Hallenser Kanzlers v. Ludewig, den noch Ilgen zum Studium gerade dieser Frage angeregt hatte. Das da behauptete Recht sollte ihn nur vor der Welt rechtsertigen. Er that, was ihm Verznunft und Recht geboten. "Sei du mein Cicero," schreibt er seinem Freunde Jordan im Januar 1741, "was das Recht meiner Sache angeht; ich werde dein Cäsar sein, was die Ausschhrung angeht."

Seine letten Bedenken beseitigte bie Nachricht vom Tobe ber rusificen Raiserin Anna (28. Oftober). "Gott ift uns gnäbig, und bas Schicfal fteht uns bei," rief er aus. Da er nun auch nicht auf die ruffische Silfe rechnen tonnte, die Bobewils mit Sorge erfüllt hatte, mar er vollends überzeugt, baß Defterreich nachgeben werbe. So "toll und lächerlich eingebildet" könne man in Wien boch nicht sein, noch immer zu wähnen, andere mußten fich umfonft für Defterreichs Erhaltung intereffieren, und ju glauben, man thue genug mit höflichen Rebensarten ober ber Berheißung fünftiger Gunstbeweise: rettungslos werbe man in ben Abgrund fturzen, mache man nicht benen, bie allein helfen könnten, wirklich fachliche Rugestandniffe. That Desterreich bas und trat ihm Schlesien gutwillig ab, so wollte er ihm feine beutschen Lande garantieren, sich ihm und ben Seemächten verbunden, bei ber Raifermahl für ben Lothringer ftimmen und bis zu zwei Millionen Subsidien zahlen, ja, auf Berg ausbrücklich verzichten — "aus hingebung an bas öffent= liche Bohl und die Erhaltung bes europäischen Gleichgewichts, ber Reichsverfassung und ber Freiheit Deutschlands und bamit an bas mahre Beste auch ber traurigen Refte bes Saufes Defter= reich", und wie die reichspatriotischen Phrasen lauteten, die er in Hannover, Mainz und Regensburg porbringen ließ. Während er die Glieber des Reiches vernichten zu wollen erklärte, bie es zerstören wollten, mahnte er Bayern, an bas jene Drohung junächst gerichtet schien, ju thatkräftiger Geltendmachung feiner Anrechte auf bie habsburgifche Erbicaft, befdulbigte Defterreich ber Berbindung mit Frankreich und beteuerte Fleury gegenüber die Identität der Interessen Preußens und Frankreichs. Berwirklichte er damit nicht das Programm "politischen Faustrechtes", auf das, wie er 1738 in den "Betrachtungen über den gegenwärtigen politischen Zustand von Europa" dargelegt hatte, Preußen angewiesen und das durchzusühren die Pflicht jedes preußischen Königs war?

Erft burch feinen Gefandten v. Borde, bann burch ben Oberhofmarschall v. Gotter ließ er in Wien barlegen, ba Defter= reich ben 1728 (Bb. II, S. 383) mit seinem Bater geschlossenen Bertrag gebrochen habe, sei auch er auf bie Bragmatische Sanktion nicht mehr verpflichtet und bas feit 1679 bauernb betrogene Breugen befugt, feine wieberaufgelebten Rechte auf Schlefien geltend ju machen: um biefen Preis wolle er bas Beschehene vergeffen und Defterreich ein zuverlässiger Freund fein. Auf die ablehnende Antwort rudte die bereitstehende Armee am 16. Dezember in Schlefien ein, bie Mannschaften voller Buverficht, die Offiziere voll Chrgeiz, Die Generale burftenb nach Ruhm, ber Ronig felbst voll Glauben an ben Erfolg. Einen Rrieg zu beginnen meinte Friedrich bamit freilich nicht: es handelte fich, so bachte er, nur um eine militärische Brome= nabe. Er nehme Schlefien, ichreibt er an Georg II., bloß ba= mit es bei bem allgemeinen räuberischen Anfturm auf Defter= reich nicht ein anderer nehme, und Leopold von Deffau, ber fich ber friegerischen Aussichten freute, aber ben militärischen Fähigkeiten bes jungen herrn nicht recht traute, fah fein Erbieten zu Rat und Silfe abgewiesen mit bem Bemerken, es hanble fich um eine Bagatelle, um eine einfache Besitnahme, bie ber König fich um so mehr vorbehalten muffe, als bie Belt fonft glauben murbe, er giebe mit einem hofmeifter ins Felb. Ernftere Bermidelungen befürchtete er nicht. Auch fiel Schlefien, beffen protestantische Bevölkerung bie Befreiung vom Glaubenszwang freudig begrüßte, fast ohne Wiberftand in seine Am 3. Januar 1741 gog er in Breslau ein, bem er junachft eine gemiffermaßen neutrale Stellung gemährte. Rachbem Brown bei Ottmachau geworfen mar, befand fich Enbe Januar Schlefien bis auf Glogau, Brieg und Reiffe in feiner

Gewalt. Zudem hatte er noch andere Sisen im Feuer. Schon hatte er in Paris wissen lassen: garantiere man ihm seinen Besit, so stehen Berg und Jülich zu Frankreichs Berfügung. Englands Bebenken sollte die Darangabe Ostfrieslands und Mecklenburgs, Rußlands die Kurlands beschwichtigen, Sachsen aber gewonnen werden, indem man ihm in Böhmen freie Hand ließ. Dennoch fanden seine Anträge in Wien keine bessere Aufnahme, zumeist infolge der englischen Heterein, die im Interesse Hannovers Maria Theresia in der Hossnung bestärkten, Preußen für seinen Ueberfall zu züchtigen.

So brobte bie "Bagatelle" fich zu einem veritablen Rriege Breußens Vorgeben beunruhigte bie übrigen auszuwachsen. Mächte, Bayern und Frankreich aber, burch beren Aftion Friedrich feine Gegnerin ichnell jur Ertenntnis ihrer mahren Lage gebracht zu feben gehofft hatte, blieben unthätig. Bermittelung Ruglands, auch Englands ware ihm nun genehm gewesen. Um einen Teil ber Beute ju behaupten, wollte er gern den anderen fahren laffen. Auch Bodewils mahnte, ben Rehler zu vermeiben, burch ben ber Große Rurfürst bereinft bie Gewinnung wenigstens eines Studes von Bommern verscherzt So wollte fich Friedrich mit Nieberschlefien, ja mit babe. weniger begnügen, wenn nur Breslau babei ware: fein Angriff habe nicht ber Bragmatischen Sanktion gegolten, sonbern nur fein gutes Recht auf bie unter Fürsten übliche Art verfolgen Bald murbe bie Lage ernster. Während Bayern und Frankreich unthätig blieben, verständigte fich Sachfen mit Defter-Rufland, bie Nieberlande, England maren mitzuthun reich. bereit. Die Bagatelle brobte ju einer Ummälzung Europas zu Die Schuld baran ichob Friedrich auf England und Rufland, hoffte aber menigstens, bag Defterreich ju Sall tommen und er Sachsen unter ben Trummern begraben sehen werbe. Er wollte fich mit Festigkeit maffnen, als Belb tampfen, befonnen fiegen und bem Unglud ftoifc bie Stirn bieten. 3mei Anschlägen öfterreichischer Susaren entgangen, machte er bamals Bobewils mit feinem Ropf bafür verantwortlich, bag man, wenn er gefangen murbe, feinen Befehlen nicht gehorche, fonbern weiter tampfe; falle er, follte man ihn nach romifcher

Art verbrennen und bie Aiche in Rheinsberg beisegen. Gegen Sachsen ließ er Leopold von Deffau an ber Grenze ein Beer fammeln und in Schlefien in ber Nacht jum 9. März Glogau Dit Franfreich murbe lebhafter unterhandelt, um einen Rüchalt zu gewinnen gegen bie machsende Antimität Defterreichs, Ruflands und Sachsens. Das machte in London Einbrud. Denn Englands Intereffe forberte, Breugen Frantreich fern zu halten. Auch ftellte ber Ronig eine bem Geminn Schlefiens entsprechenbe Rompensation für Sannover in Aus-So erbot fich England gur Bermittelung. Obgleich an ihrer Chrlichfeit zweifelnd, nahm Friedrich fie an. Rieberichlefien mit Breslau follte ibm junachft als Bfand für feine Anspruche an Defterreich überlaffen, bann abgetreten werben, England aber Rugland bafur gewinnen und jum Lohn für hannover bas Bistum Osnabrud und etliche medlenburgifche Memter befommen.

Da brobte ein Erfolg ber Defterreicher alles zu burchfreugen. Durch einen geschickten Marich über bas Gebirge näherte fich General Reipperg Reiffe. Friedrich, ber eben beffen Belagerung vorbereitete, fah feine Berbindung mit Breslau bedroht und eilte aus Oberschlefien berbei. Salbwegs zwischen Reiffe und Oftrau, bei Mollwit, traf er am 10. April auf bie ibn noch fern alaubenben Reinbe, mit etwa 21 600 Mann, barunter 4500 Reitern, auf 19000, einschließlich etwa 8500 Reiter. Nachmals hat er felbst bekannt, es habe ihm ba an bem Mut und ber Gefdidlichfeit gefehlt, um ben gunftigen Moment auszunugen, wo ber Reind, in brei Dorfern liegend, überfallen werben tonnte. Erft gegen Mittag mar fein Beer in feine Stellung gerüdt. Sie beruhte auf ber ichragen Schlachtorbnung. bei ber, wie er fpater theoretisch barthat, ber fcmachere Flügel jurudgehalten wirb, ber ftartere ben ihm gegenüberftebenben feinblichen in ber Rlante umfaßt und fo wirft. Diefe mar nicht feine Erfindung: Philipp von Macedonien und Alexander fo gut wie Eugen von Savoyen und Marlborough hatten fie angewandt. Sier follte ber preußische linte Rlugel bemonftrieren, ber rechte bie Entscheibung bringen, indem er ben Feind um= faste und aufrollte. Das aber vereitelte bie Ueberlegenheit

ber feindlichen Reiterei, die nicht nur die preußische marf, son= bern auch bie Infanterie umflutete und zwischen ihre beiben Treffen und bis in ihren Ruden fturmte. Die Schlacht ichien verloren. Den König in Sicherheit ju bringen, bestimmte ibn Keldmarschall Schwerin die bei Ohlau vermuteten Truppen beranzuholen. Inzwischen ftellte er felbst bie Ordnung ber. Dann führte er bas erfte Treffen bes rechten Flügels mit fliegenben Sahnen und flingenbem Spiel gegen ben Feinb. Wie auf bem Parabeplat bewegten fich feine Rolonnen und eröffneten bann ein morberisches Schnellfeuer, bem bie öfterreichische Infanterie nicht ftand hielt. In ihre Flucht murbe auch die Reiterei verwickelt. Der Sieg mar entschieben, als Schwerin bann bas erfte Treffen bes linken Flügels auf ben noch ftehenden rechten Reippergs vorbrechen ließ. Mit Sonnenuntergang trat Neipperg ben Rückzug auf Neisse an und schlug unter beffen Schut ein unangreifbares Lager auf. Gine fraft= volle Verfolgung machte ben Siegern ber beträchtliche Berluft von 4500 Mann - ebensoviel wie die Desterreicher - un= möglich. Roch in ber Racht kehrte ber Rönig, ber im Dunkeln unter bie Mauern von Oppeln geraten und bort von feindlichem Feuer empfangen mar, auf bas Schlachtfelb gurud.

Je weniger glänzend die Umstände waren, unter benen er die Feuertause empfangen hatte, um so mehr nahm sich Friedrich die bei Molwig empfangene Lehre zu Herzen. Die Reorganisation der als unbrauchbar erkannten Reiterei wurde sosort in Angriff genommen. Unbarmherziger Drill und der Befehl, nie den feindlichen Angriff abzuwarten, wandelten sie in kurzer Zeit von Grund aus. Um die nach österreichischem Borbild neugeschaffenen Husaren erward sich Oberstleutnant v. Ziethen besondere Berdienste. Glänzend bewährt dagegen hatte sich das Fußvolk, würdig seines Lehrmeisters Leopold von Dessau: an ihn richtete Friedrich daher auch den ersten ausstührlichen Bericht über die Schlacht.

Aber an ber politischen Lage änberte ber Sieg nichts. Oberschlesien, aus bem ihn Reippergs Flankenmarsch verbrängt hatte, blieb bis zur Reisse verloren, und Maria Theresia stand nicht schlechter, so lange sie mit Preußen allein zu thun hatte.

Roch am 12. April erklärte fich ber Ronig baber von neuem gur Annahme ber englischen Bermittelung bereit, mußte aber balb ertennen, bag biefe nur fein Bunbnis mit Franfreich bintertreiben follte. Blante man boch in Dresben und Bien. Sannover und Betersburg, London und Ropenhagen unter bem Schein einer bewaffneten Bermittelung nicht mehr und nicht weniger als eine Teilung Preugens. Aus Sorge vor einer Aftion Ruglands aber ließ Friedrich bennoch bie englische Bermittelung auch ferner zu, als beren Trager Lord Sunbford bin und her ging. So murbe fein Lager jum Sit eines vielverschlungenen biplomatischen Intriguensviels, in bem er zwischen bem Werben ber Frangofen Belle-Isle und Balory hier und bes Englanders Syndford bort burch allerlei fleine Runfte und Rniffe die Entscheidung immer wieder um ein paar Tage binauszuschieben mußte. Aber fo fraglich erschien ihm zeitweise die Erwerbung auch nur Rieberschlefiens, bag er fein Anrecht auf Berg wieber ausspielen und biefes bei bem Tobe bes alten Pfälzer Rurfürsten besetzen wollte. Alles brangte also auf bas Bundnis mit Franfreich, bem aber namentlich Podewils ent= gegen war. Sobalb baber bie mit Hyndford vereinbarten Bebingungen, wonach ihm Nieberschleffen mit Breslau bleiben follte, in Wien abgelehnt maren, ichloß er am 5. Juni mit Franfreich ab: es garantierte ihm Rieberichlefien mit Breslau, fagte Bayern Gelb und Waffenhilfe ju und follte Schweben gegen Rufland maffnen. Friedrich gab bem bagrifchen Kurfürsten bei ber Raiserwahl seine Stimme und verzichtete zu Gunften ber Pfalz-Sulzbacher auf Julich und Berg.

Mit biesem Bündnis gab Friedrich die stolze Selbständigkeit des Handelns auf, mit der er sich disher gebrüstet hatte.
Er wurde das Glied einer entstehenden Koalition gegen Desterreich, mit der er wohl über die Mittel, aber nicht über das
Biel einig war. Uebergroße Erfolge seiner Verbündeten gefährdeten ihn selbst. Er brauchte sie nicht mehr, sobald er
Riederschlesiens sicher war, während Frankreich zwar Desterreich
vernichtet, aber ihn nicht allzu start sehen wollte. Zudem leistete
der Bund vom 5. Juni nicht, was er erwartet hatte. Der
geplante Doppelangriff auf Desterreich, der ihm die Hauptsache

war, erfolgte noch nicht; Schweben wollte Rugland nicht angreifen, ohne burch einen Bund mit Breugen gebeckt ju fein. Deshalb mare Friedrich jest Ruglands Bermittelung genehm gemefen: felbst Breslau wollte er aufgeben, bas aber freie Reichsstadt merben muffe. Denn ringsum fah er fich bedroht. Sachsen marb in Polen. Hannovers Haltung machte Georgs II. wachsender Gifer für Maria Theresia immer verdächtiger. Aehnlich standen Danemark und Beffen. Gines Ginfalls in die Mark gewärtig, ließ ber König ben Schat und bas Silber gum Transport nach Stettin bereitstellen. Dabei traute er aber auch Frankreich nicht und schwankte gelegentlich, ob er mit ihm ober boch mit Hannover "feine Liaifon machen" follte. Jebenfalls wollte er biejenigen bupieren, bie ibn gu bupieren gebacht hatten. Wie leicht hatte Maria Therefia ihn alfo gewinnen können! Statt beffen ließ fie noch, als ber frangofische und baprische Anariff wirklich drobte, ibm für bie Räumung Schlefiens zwei Millionen und ben öfterreichischen Unteil an bem Bergogtum Gelbern - etwa fünf Quabratmeilen - nebst Limburg anbieten - eine "Impertineng", jumal Defterreich von ben ehemals spanischen Nieberlanden überhaupt nichts abtreten burfte.

So mußte Friedrich bie Abrechnung mit Desterreich, bie er mit biefem allein zu erledigen gedacht hatte, sich eng mit ber allaemeinen Bolitit verflechten feben. Unfangs brachte ibm bas Geminn: Rarl Albert rudte in Desterreich ein, Schweben erklärte Rugland ben Rrieg. Die Frangofen brangen am Oberrhein vor und bedrohten Sannover. Als die baprischen Er= folge Desterreichs völliges Erliegen verhießen, ging auch Sachfen zu beffen Reinden über: fein Bündnis mit Frankreich (31. August) und Bagern (19. September) verhieß ihm Mähren und Oberichlefien als Rönigreich. Nur wurben Sachfen und Bapern alsbald Konkurrenten um die Raiserkrone sowohl wie um Das steigerte ben Ginfluß Frankreichs und beein= trächtigte auch Friedrichs Aftionsfreiheit. Aus Corge vor Cachfens Absichten auf Böhmen, in ber Fleurn ihn bestärfte, hielt Rarl Albert, ber fiegreich vorbringend in Ling die Huldigung als Erzherzog von Oberöfterreich empfangen hatte, in bem von Friedrich betriebenen Marsch auf Wien plöglich ein, um sich nach Verlust kostbarer Zeit gegen Prag zu wenden. Das störte Friedrichs Entwürfe und verknüpfte die schlesische Frage bestorglich mit Momenten, die sich seiner Sinwirkung entzogen. Gern ergriff er daher die Gelegenheit, um sich den kaum einsgegangenen Verpflichtungen wieder zu entziehen.

Die Bedrohung Sannovers burch bie Frangofen machte auf Georg II. Ginbrud. Seine Neutralität zu ermirken, es por einer Kooperation Breugens mit Frankreich zu ichugen und fo mittelbar auch Desterreich Luft zu machen, fagte er Rarl Albert feine Rurstimme zu und brang in Pregburg auf Nachgiebigkeit gegen Friedrich. Um die Reippergiche Armee, bie bei Reiffe ftand, bie einzige, bie man Rarl Albert augen= blidlich entgegenstellen tonnte, gur Verteibigung Böhmens frei ju machen, entschloß fich Maria Therefia endlich baju: Lord Syndford trat wieber in Thatigkeit. Nur gab Friedrich ber Sache jest eine merkwürdige Wendung. Um nicht burch ben Bruch bes Bunbes mit Frankreich beffen in Westfalen ftebenbe Armee auf fich und Sannover ju gieben, verlangte er einen geheimen Frieden unter icheinbarer Fortsetzung der Feindselig= Die militärifchen Ginzelnheiten zur Durchführung bes Trugfviels vereinbarte Oberft von ber Goly mit Reipperg in Reiffe. Diefes follte noch vierzehn Tage jum Schein verteibigt werben, Reipperg, icheinbar aus Schlefien verbrangt, ungehinbert nach Böhmen abziehen, ber Rampf bort ruben, bas beißt Schlefien im Befit Friedrichs bleiben, ber bafur verfprach, in bem allgemeinen Frieden nur Niederschlesien und Reiffe zu forbern, bie ihm jest bereits jugefagt murben, und nichts gegen Defterreich und feine Alliierten zu unternehmen. Diefes mertwürdige Abkommen wurde am 9. Oktober 1741 zu Klein= Schnellenborf abgefchloffen, inbem Lord Synbford in einem gebeimen Protofoll bezeugte, er habe ben Ronig und Reipperg bie betreffenden Abmachungen münblich treffen hören. bie Beteiligten gelobten unverbrüchliches Schweigen. Pobewils blieb uneingeweiht.

Daß er zu solchem Doppelspiel seine Zuflucht nahm, beweist am besten, wie Friedrich mit seiner Politik in eine Sac-Brut, Preutische Geschichte. III. gasse geraten war: weber militärisch noch biplomatisch konnte er weiter. Die Klein-Schnellenborser Konvention war unverseinbar mit ben gegen seine Verbündeten übernommenen Verspslichtungen. Sie schien ein Stillstand und war doch als besinitiver Friede gemeint. Ober sollte sie als solcher nur gelten, wenn Desterreich nicht zu neuer Macht gelangte, jedoch unverbindlich sein, wenn seine Stellung sich so besserte, daß es auch Schlesien zurückzisordern versucht sein konnte? War daß Geheimnis ausbedungen, das sich doch nicht absolut wahren ließ, weniger aus Scheu vor Frankreich, als um im rechten Augenblick eine bequeme Handhabe zur Lösung des Abkommens zu bieten?

Bunachst freilich ging alles wie verabrebet. Rach vierzehn Tagen ergab sich Reisse. Bon Friedrich icheinbar binaus= manövriert, zog Reipperg nach Mähren. Dabei murbe meiter verhandelt, hier mit Reipperg, um ben Frieden, wie gu Rlein-Schnellendorf vereinbart, bis Enbe bes Jahres ju ftanbe ju bringen, bort mit Bayern und Sachfen megen gemeinsamen Borgebens gegen Desterreich. Cowohl diefe wie Kranfreich mißtrauten Friedrich und fürchteten ihn gu Defterreich übertreten ju feben. Um fo bereitwilliger tam man feinen Forberungen Bon Rarl Albert als fünftigem Rönig von Böhmen verlangte er Glat, von Sachfen einen Streifen von bem biefem jugebachten Stud Oberichlefiens am rechten Reiffeufer. 4. November tam ein Schutz und Trugbundnis in Breslau jum Abichluß: gegen 400 000 Thaler überließ ber Bayer Friedrich Glat und fagte ibm bie kaiferliche Garantie Schlesiens zu, erhielt bagegen bie branbenburgische Stimme für bie Raiferwahl zugesichert und bie Garantie ber ihm burch ben Bertraa vom 19. September zugebachten öfterreichischen Lanbe. 5. November überschritten bie Sachfen, über 20 000 Mann ftart, bie bohmifche Grenze. Mit Bayern und Frangofen vereiniat, stürmten sie in ber Nacht vom 25. jum 26. November Brag. Am 29. November empfing bort Karl Albert bie boh= mische Rrone.

Diefe Erfolge steigerten bebenklich ben Ginfluß Frankreichs in Deutschland. Sein Wachstum zu hindern, betrieb Friedrich

eine Berftanbigung auch zwischen Bapern und Defterreich. Aber Rarl Alberts Anspruche burch einen Teil Bohmens zu befriebigen, mar bie Königin nicht zu vermögen, wohl aber verlangte fie in Ronfequeng ber Rlein-Schnellenborfer Konvention bie brandenburgifche Rurstimme für ihren Gemahl. Auch hatte man in Bien bas Geheimnis nicht gewahrt : ben Breufenkonia moralisch bloßzustellen, war zu verlodend und versprach politische Borteile. Deshalb allein aber hätte Friedrich ben Vertrag wohl nicht zerriffen, und wenn er zornig erklärte, nun an nichts mehr gebunben zu fein, wollte er mohl nur Reipperg gu fcbleunigem Abichluß bes befinitiven Friedens einschüchtern. war mit ber Konvention nicht vereinbar, daß er einen Teil feiner Armee in die Graficaft Glat und weiter nach Böhmen geschickt und in bie Begirke von Koniggras und Jungbunglau gelegt hatte. Buchs boch eben bie Bebrangnis Maria Therefias. Georg II. entjagte bem Gingreifen ju ihren Gunften und ent= waffnete, mabrend, ju Nomphenburg (28, Juni) mit Bayern verbundet, Spanien jum Angriff auf Italien ruftete. Es folgte ber Fall Prags und die Krönung Karl Alberts. Wenn aber Defterreich zerfiel, meinte Friedrich, mit Niederschlefien und Breslau allein ju turg zu tommen. Er beschloß bie Wieberaufnahme bes Rrieges, zahlte Rarl Albert endlich bie bisher zurückgehaltene erfte Rate ber 400 000 Thaler für Glat, fagte Maricall Belle Asle 25 Schwabronen zu und vereinbarte eine Rooveration mit ihm gegen Troppau und Mähren.

Durch einen Vorstoß auf Wien wollte er schnell die Entsscheidung herbeiführen. Bon Oberschlesien her brang Schwerin in Mähren ein und nahm am 26. Dezember Olmüt. Auf ber anderen Seite siel am 9. Januar Glat. Aber der Sieg der Desterreicher, die Oberösterreich zurückeroberten und Bayern einznahmen, und die Unthätigkeit der Franzosen und Sachsen in Böhmen bewirkten eine Kriss, entwerteten die einstimmige Wahl Karl Alberts zum Kaiser (27. Januar 1742) und gesfährdeten mittelbar Friedrich im Besit Schlesiens. Nur ein einheitliches und energisches Vorgehen konnte Uebleres abwenden. Es anzubahnen, konferierte der König in Dresden (19. Januar) mit August III., sah in Prag und Glat nach

i

bem Rechten und begann am 5. Februar von Olmüt ben Borsmarsch. Erot anfänglicher Erfolge aber scheiterte das Unternehmen völlig durch die andauernde Unthätigkeit der Franzosen in Böhmen und die Unlust der Sachsen. Dazu kam die Schwierigskeit der Berpstegung und die Feindseligkeit der auch konfessionell erbitterten Bevölkerung: in der zweiten und dritten Aprilwoche wurde der Rückzug nach Böhmen glücklich ausgeführt.

Mit ber Aussicht auf bas mährische Königreich schwand in Sachsen bie Luft jum Kriege vollends: fein Beer ging un= bekümmert um bas Schicksal Prags bis Leitmerit zurück. erst militarifch fürchtete Friedrich nun auch politifch von feinen Alliierten im Stich gelaffen zu werben. So konnte Lord Hynd= ford fein nie gang abgebrochenes Bermittlergeschäft mit Ausficht auf Erfolg wieber aufnehmen. Doch machte man in Wien bie enbaultige Abtretung bes ju Rlein-Schnellenborf Bingegebenen nebst Glat ober einem entsprechenben Stud Dberschlesiens bavon abhängig, bag ber König sich mit gegen Frantreich wende. Aber so vorurteilsfrei er in biefen Dingen mar, bas erklärte er mit feiner Ehre boch für unvereinbar. Inzwischen gefährbete ber Bormarich Rarls von Lothringen bereits Brag. Auf bem Wege ju feiner Dedung fließ bie Armee bes Ronigs bei Chotusit und Czaslau am 17. Mai auf ben Feinb. bem anfänglichen Sieg ber Reiterei bebenklich schwankenb, nahm bie Schlacht bank bem verheerenben preußischen Reuer einen gunftigen Ausgang. Dennoch blieb Friebrichs Lage beforglich. Bayern tam militarifd nicht mehr in Betracht, Sachfen hatte fich bereits von bem Kriege gurudgezogen. Die Frangofen mußten in jebem Fall erft Berftarfungen abwarten. Auch marb Fleury bereits in Wien um Frieden, mahrend Rugland gur Unterftützung Defterreichs ruftete. Balb ftanb Breugen bem erstarkenben Feinde allein gegenüber: also brauchte es ben Frieben, felbft auf mittelmäßige Bebingungen. Schnell, binnen vierzehn Tagen, schrieb ber König an Bobewils, muffe alles Noch freilich hoffte er auch die Diftritte von fertia fein. Roniggrat und Parbubit an fich ju bringen, erfteren vorläufig als Pfand - aber mit voller Souveranetat - für eine von Rarl VII. nachgefucte Anleihe von 800 000 Thalern bis einer Million. Er erklärte die beiben Ramen für die Rauberformel. bie ben Frieden berge, überzeugte fich aber balb, baf Maria Theresia diese Abtretuna nie bewilligen murbe. Auch bie an= fänglich verlangte Satisfaktion für feine Berbunbeten — in erfter Linie Rarl VII. - mußte er fallen laffen, wie von ber anberen Seite auf die erft geforberte Bilfe gegen biefelben verzichtet murbe. Bubem mahnte ber üble Gang ber frangofischen und bagrifden Unternehmungen zu eiligem Abichluß. So murbe am 11. Ruli 1742 in Breslau ber Braliminarfriebe unterzeichnet. Gegen Abtretung ber Graficaft Glat und Schlefiens mit Ausnahme bes Fürstentums Tefchen, ber Stadt Troppau und bes Landes jenseits ber Oppa und bes Gebirgstammes fagte Friedrich die fofortige Ginftellung ber Feinbseligkeiten zu und räumte bas öfterreichische Gebiet binnen fechzehn Tagen. Bereits am 28. Juli folgte in Berlin ber befinitive Friebe. Dabei ergab sich eine Differeng barüber, welcher von zwei Fluffen bes Namens Oppa bei ber ju Breslau getroffenen Grengbestimmung gemeint fei und ob bemnach Sagernborf mit abgetreten fei ober nicht. Schließlich blieb biefes bei Desterreich und Friedrich erhielt als Aequivalent die Berrschaft Raticher.

# II. Die Behauptung Schlesiens und die Anerkennung als europäische Wacht. 1742—1745.

Daß er seine Verbündeten im Stich gelassen, stellte Fried= rich fo wenig in Abrede wie er leugnete, bag in einiger Reit ein anberer, vielleicht gunftigerer Friebe möglich gemefen mare. Aber als Polititer und für fein Bolf glaubte er richtig gehandelt zu haben: bei ungunftigem Wind muffe man bie Segel einziehen; bas Glud erzwingen wollen fei gefährlich, und mer ju viel verlange, fei nie gufrieben. Bas man beshalb über ibn rebe, erklärte er, fei ihm gleichgültig: über Fürsten vermoge boch nur bie Rachwelt ju urteilen. Wohl aber hoffte er auf einen längeren Frieden, behauptete gegen ben Wiener Sof "bie besten und amiabelften Intentionen" ju begen und bielt fogar bie Berftellung bes ehemaligen guten Ginvernehmens für möglich. Denn er brauchte einige Jahre gur Konfolibierung Bahrend berfelben bachte er in "gludlichem bes Staates. Quietismus" alle Bundniffe ju meiben, bie friegerifche Berwickelungen veranlaffen könnten, und nur einige "Parabeallianzen" einzugehen. Die Sicherheit feines neuen Befites aber grundete er auf "einen gefüllten Schat, ftarte Festungen und eine gute Armee". Für biefe murben bie Erfahrungen bes Krieges alsbalb verwertet. Die Bahl ber Bataillone murbe vermehrt, die Mobilmachung beschleunigt und die Infanterie wefentlich vervolltommnet burch Veranderung und Vereinfachung ber Rommandos und Steigerung ber Beweglichkeit ber Linien jowie bes einzelnen Mannes im Gefecht. Bei ber um gwangia Sufarenestadrons vermehrten Reiterei murbe ber Galopp als Gangart eingeführt und bas Pringip proklamiert, bag fie bem Feind niemals ben Vorteil bes Angriffs laffen burfe. Reformen bienten ber Erziehung zu unaufhaltsamem Darauf=

gehen. So meinte Friedrich sicher zu sein. Denn wenn das Schlimmste, was ihm nach seiner Ansicht begegnen konnte, eine treten sollte, eine österreichischefranzösische Allianz, glaubte er der Niederlande, Rußlands und vieler anderer gewiß sein zu können. Sine solche Wendung aber schien ihm außerhalb des Bereichs der Möglichkeit zu liegen: denn da Desterreich Lotheringen ebenso wenig werde vergessen können wie Schlessen, werde Frankreichs Interesse stets mit dem seinen zusammenfallen. Daher gelte es zunächst durch Mäßigung und Umgänglichkeit die Nachbarn an die Stellung zu gewöhnen, die Preußen geswonnen hatte.

Boraussetzung bafur mar freilich, bag feine weitere Berichiebung ber Machtverhältniffe eintrat, in bem noch andauernben Rriege also Defterreich so wenig wie Bayern und Frankreich völlig niebergeworfen wurde. Auch war Ende des Jahres 1742 bas für Preugen munichenswerte Gleichgewicht zwischen beiben Parteien ungefähr hergestellt. Frangofen und Bagern hatten unter Broglie und Sedenborf Bayern fast gang guruderobert, bagegen Brag und Böhmen verloren. Damit ichien ber Augen= blid jum Frieden gekommen. Nur lehnte Maria Therefia es unbebingt ab, ben Bergicht Rarls VII. auf feine Erbansprüche burch irgend welche Entschädigung zu erkaufen. Da man aber ohne eine folde boch immer nur zu einem "platrierten Frieben" gelangen konne, folug Friedrich bie Bergrößerung Bayerns burch Safularisation bes Erzbistums Salzburg vor, wobei ja nur ber fatholische Rlerus etwas verliere. Aber in Wien hatte ber gunftigere Gang bes Rrieges alsbalb weitergebenbe Blane gezeitigt. In Bayern bachte man Erfat für Schlefien zu gewinnen und fand einen bereitwilligen Belfer bagu in Georg II., ber im Intereffe Englands Frankreich niederwerfen und in bem hannovers Desterreich ftart erhalten wollte. Go mar im Früh: jahr 1743 bie Lage bebenklich gewandelt. Als Borkampfer ber Pragmatifchen Sanktion erschien Georg II. im Reiche, bas nun Schauplat eines Rrieges werben follte, in bem es fich gar nicht mehr um beutsche Interessen handelte, fonbern allein um bie Ausfechtung bes europäischen Gegensates zwischen England und Frankreich. Bu fpat versuchte man bagegen bie von Friebrich aleich anfangs empfohlene Aufstellung einer "Reutralitätsarmee". "Als guter reblicher beutscher Batriot" erklärte ber Rönig fich zu allem bereit, was zur Ehre, Ruhe und Sicherheit bes Reiches beschloffen werben wurde, wies aber boch bie Un= regung Ruglands nicht gang von ber hand, ob es nicht an ber Reit fei, Soweben ben Reft von Bommern ju nehmen und fo ber schwedischefrangofischen Alliang ein für allemal ben Boben zu entziehen. Balb freilich lagen ihm andere Sorgen näher. Rum zweitenmal eroberten bie Defterreicher Bavern und mufte ber Raifer flieben. Bon ben Frangofen im Stich gelaffen, verfuchte sein Felbherr Graf Sedenborf burch bie Konvention von Rieberschönfelb ben Reft bes Seeres burch Reutralität zu retten. An bemfelben Tage aber, ben 27. Juni 1743, fiegte bie "pragmatifche" Armee - Defterreicher, Englander und Sannoveraner - bei Dettingen am Main über bie Frangofen unter Roailles vollständig. Der Teufel moge feinen herrn Obeim holen, meinte Friedrich und verwünschte die Frangosen, die fich von Leuten folagen ließen, bie nicht einmal einen Schlachtplan zu machen Schon fab er Georg II. und Maria Therefia als verstünden. Berren bes Reiches, ben Lothringer jum römischen Ronig gemählt. Defterreich und England mit Rufland. Sachfen und Danemark verbundet, und bei ben Stillftanbeverhandlungen fucte Georg II. ben argbebrängten Raifer bereits zur Breisgebung Friedrichs zu bestimmen. Die Berftellung Bayerns follte burch bie Wiebereroberung Schlesiens erkauft werben, bas ber Belfe Breugen eben erft überraschend bereitwillig garantiert hatte. Die bedrohlichen Anzeichen mehrten fich. Raum batte Ruglands Accession jum Breslauer Frieden ben Ronig von einer großen Sorge befreit, als er erfuhr, für bie in Dresben unterbanbelte öfterreichisch-fächfische Allianz werbe in Mostau um Anschluß geworben, und gleich nach bem Frieden mit Bayern und Frankreich folle Schlefien überfallen, Oftpreußen burch 30 000 Ruffen angegriffen, Bommern burch bie Schweben und Magdeburg durch bie Sachsen heimgesucht werden. auch junachft mohl ber Bunfch ber Bater bes Gebankens: bie Lage wurde boch fritisch. Immer bringenber mahnte beshalb Frankreich jum Sandeln, und Boltaire fucte feine litterarifche Berbindung mit bem Konig bafur politisch nutbar ju machen. Aber fo große Borteile fofortiges Losichlagen verhieß, Friedrich legte fich Rurudhaltung auf: erft wenn im nächften Frubjahr die Vermehrung bes heeres um 18 000 Mann und bie Befestigung von Reiffe, Rofel und Glat beenbet mare, wollte Runachst plante er eine Reichsfürstenaffociation. für bie er im Sommer 1743 an ben fleinen Sofen felbst Stimmung zu machen fuchte. Sie follte bie Freiheit bes Reichs gegen ben Ronig von England beschüten, ber ihm Gefete vorschreiben und ben Raifer gur Abbantung zwingen wolle, bafür aber Sannover verlieren folle. Kinanziell von Frankreich unterftust, follte fie bem Raifer zu bem verhelfen, mas ihm gebühre. Friedrich felbft meinte babei vielleicht Oftfriesland, jedenfalls eine achtunggebietenbe Stellung im Reiche ju gewinnen. ber Spite ber zu bem Wittelsbacher Raifertum ftebenben Reichs: fürsten wollte er, vielleicht im Bunde auch mit Rugland, wo eben bamals bie Entbedung eines Romplotts gegen Raiferin Elisabeth einen Systemmechsel erhoffen ließ, Deutschland von England sowohl wie von Frankreich emanzivieren und auch Defterreich matt feten.

Doch erwies sich auch biefer Plan als undurchführbar. Gleich bie wichtigfte Boraussetzung bafür fiel fort, als Maria Therefia im September 1743 fich als Siegerin in München bulbigen laffen tonnte. Der Moment ichien gekommen, wo Defterreich fich ungeftraft über Ghre und Berfaffung bes Reichs hinwegfegen burfte. Rein beutscher Fürft aber, ließ Friedrich alsbalb in London miffen, konne es bulben, bag ber ermählte Raifer unter bie Rufe getreten und feiner Besitzungen beraubt Leitete man in Wien boch bereits ein reichsrechtliches werbe. Berfahren zur Raffierung ber Bahl Rarls VII. ein. Und auch Solefien gurudzuforbern hielt fich bie Ungarnkonigin jest für berechtigt und fand bamit um fo mehr Ruftimmung, als baran bie tatholische Rirche ein Interesse ju baben ichien. Franfreich, hieß es, tonne nicht bulben, bag Schlefien in proteftantischen Sanben bleibe. Und icon ruftete man ringsum, folden Drohungen bie That folgen zu laffen. zember 1743 wurde in Worms bas Bundnis unterzeichnet, bas Desterreich ber Hilfe Sachsens versicherte, sobald Friedrich bem Breslauer Frieden irgendwie verlette. Im Februar 1744 erstuhr ber König, daß ebendort bereits im September ein Berstrag geschlossen war, durch den Desterreich und Sardinien einsander ihren Besistand garantierten, ohne daß dabei der durch ben Breslauer Frieden für Desterreich bewirkten Aenderung gedacht war: man ignorierte die Abtretung Schlesiens einsach. Ließ sich unter den obwaltenden Umständen noch zweifeln, was das bedeutete?

In ben Gutachten aber, die er von ben Ministern v. Bobewils und v. Borde einforberte, fand ber Ronig nicht feine "Ronvenieng". Wenn ein Privatmann, meinte er, in feinen Angelegenheiten fo urteilte, murbe er balb bankerott fein. Rlar erkannte er ben machsenben Ernft ber Lage. boch, wie Defterreich und England planmäßig gegen ihn arbeiteten, und taufchte fich nicht über bie Wertlofigfeit ber Momente, die ihre friedlichen Absichten zu erweisen ichienen. Burbe Frang von Lothringen Kaifer, fo hatte Breugen brei Bierteile Europas gegen fich! Denn auch Bolland mar in bem Wormfer Romplott. Diefes unschädlich zu machen, hatte Friedrich ein Schut: und Trutbundnis mit Rugland und Schweben gemunicht, Bohmen mit frangofischer Silfe erobern und mit Rarl VII. und Sachsen teilen mogen. Aber auch bagu bedurfte es ichnellen Losichlagens, ebe ber Friede Defterreich ben Angriff auf ihn ermöglichte. Das aber machte bie Lage ber Dinge in Rugland unmöglich. Der von England erfaufte Gunftling Elisabeths, Bestuschef-Rjumin, behauptete fich und die im Intereffe Breugens betriebene Berlobung ber Bringeffin von Anhalt=Rerbst mit bem Thronfolger Beter mar noch nicht ab= geschlossen. Auch Schweben galt es erft burch bie Bermählung bes Kronpringen mit Friedrichs Schwester Ulrike ju gewinnen.

Den widerstrebenden Verhältnissen Sicherheit für die junge preußische Macht abzuringen, entfaltete Friedrich diplomatisch und militärisch sieberhafte Thätigkeit. Am 22. Mai 1744 unterzeichnete er in Franksurt mit Rurpfalz, Hessen-Kassel und Würtztemberg die Union als Basis der geplanten Reichsfürstenassoziation. Sie sollte Ruhe und Frieden im deutschen Vaterlande

erhalten, beffen Burbe, Dignitat und Macht bienen, bie Anerkennung Rarls VII. burch Maria Theresia erwirken, ben' Streit um bas habsburgische Erbe beilegen und ihre Blieber gegen jeben Angriff ichuten. Da aber Laft und Gefahr babei vorzugsweise ihn trafen, verlangte Friedrich als Lohn einen Teil von Böhmen. Dennoch wollte er erft, wenn Frankreich einerseits Sannover und andererseits Freiburg i. B. angriffe, in Aftion treten, Prag und Budweis nehmen, bei Bilfen ichlagen und bann Binterquartiere beziehen. Nun aber fand bie Union nicht ben gehofften Anschluß. Die Sorge vor Säkulari= fationen ichredte bie geistlichen Fürsten ab; auch Danemart, holftein, Sachsen und Schweben maren nicht bafür zu haben. Gunftiger gestalteten fich bie Dinge in Frankreich. Dort ent= flammte ber Ausbruch bes Rrieges mit England eine lange nicht gekannte Energie. Am 5. Juni murbe bas preußisch-frangöfische Bundnis zu Berfailles unterzeichnet. Durch Raiferliche, Bfälzer und Beffen verftärkt, follten bie Frangofen am Oberrhein losichlagen, auch Sannover angreifen, ben Sauptftog aber auf die öfterreichischen Niederlande führen, mahrend Friedrich mit 80 000 Mann faiferlicher Silfsvölfer Böhmen für Rarl VII. erobern und dann den Kreis Königgraß nebst Rolin und Barbubit und von ben Kreisen Jungbunglau und Leitmerit bas lints ber Elbe Belegene fomie ben öfterreichisch gebliebenen Teil von Schlefien nebst ben mährischen Enklaven erhalten follte. Karl VII. follte ben Reft Böhmens und Frankreich, bas (6. Juni) ber Union beitrat, in ben öfterreichischen Rieberlanden Ppern, Tournai und Furnes erhalten. Beiben murben auch die anderweitigen Eroberungen verbürgt, die fie für angemeffen finden und in beren Befit fie beim fünftigen Frieden fein wurben. Die fpanischen und italienischen Bourbonen follten behalten, mas fie in Italien auf Desterreichs Roften erobern wurden. Der Landgraf von Seffen-Raffel follte Rurfurft merben und bas alte Stammland feines Baufes, bas Berzogtum Brabant, erwerben, anderenfalls burch ein ausreichendes Mequivalent entschäbigt merben, bas füglich nur burch Säkularifation und Mediatifierung beschafft werben tonne. Gine absonberliche Art mar bas freilich, für "bie Ghre und Freiheit bes Reichs"

einzutreten. Hinter ben bisher verlautbarten reichspatriotischen Phrasen erschien eine rücksichtslos revolutionäre Eroberungs= politik. Hatte Friedrich früher Desterreichs Macht in Deutsch= land brechen wollen, so galt seine Aktion jest bessen europäischer Stellung: um — was ihm trot ber Ersolge bes ersten schlessischen Krieges nicht gelungen war — erstere zu zertrümmern, sollte letztere vernichtet werden. Aber auch bieser Entwurf hatte mehr als eine schwache Stelle. Würde es gelingen, Sachsen burch einige "Fetzen" von Böhmen und französische Silfsgelber zu gewinnen? Auch von ber anderen Seite umworben, beshielt sich ber Dresdener Hof unter halben Zusagen hierhin und borthin die Entscheidung vor, die sich der wahrscheinliche Aussgang der Kriss einigermaßen erkennen lassen würde.

Inmitten biefer Sorgen erhielt Friedrich bie Rachricht. baß am 25. Mai 1744 mit Georg Rarl Ebzard bas oftfriesische Fürstenhaus ber Cirffena erloschen fei. Auf Grund ber feinem Grofvater 1686 erteilten, feinem Bater 1694 bunbigft er= neuten Unwarticaft hatte bereits Friedrich Bilbelm I. für biefen Kall bie nötigen Anordnungen getroffen, um bas Land von Bejel aus zu occupieren. Friedrich batte fie gleich nach feinem Regierungsantritt bestätigt. So ging jest alles nach Bunich. Willig beugte fich bas Land bem neuen Berrn. Rleine nieberländische, banifche und faiferliche Abteilungen, bie von früher her bort lagen, jogen ab. In Aurich hulbigten am 23. Juni bie Stände, benen ihre Gerechtsame bestätigt murben. Die Ginfprache ber anderen Pratenbenten, Sachfens und Braunichweigs und ber Saufer Raunit und Liechtenftein, blieben unbeachtet.

Aber die Lage Friedrichs besserte sich auch dadurch nicht. Hatte er die Gewinnung Rußlands anfangs als unerläßliche Boraussehung für das Bündnis mit Frankreich bezeichnet, so mußte er auf sie doch endgültig verzichten. Und nun übersichtit, während das französische Hauptheer in Belgien eroberte, Karl von Lothringen den Oberrhein und drang in Elsaß und Lothringen vor. Da mußte Friedrich handeln. Anfang August 1744 erfolgte die Schilderhebung. Sin Manisest entwicklte ihre angeblichen Gründe. Solchen Despotismus, wie die Königin

von Ungarn zu üben versuche, und eine Kriegführung wie die ihrer Heere in Bayern länger zu bulden, würde von den Kurstürsten seige sein. In dem von ihnen erwählten Kaiser sähen sie ihre eigene Prärogative bedroht. So greise er zu den Wassen, obgleich er mit der Königin nicht im Streit liege und nichts von ihr zu fordern habe. Denn es handle sich um die Freiheit des Baterlandes, welche einst die alten Germanen gegen Rom zu verteibigen gewußt. Auch jetzt bleibe nur der Appell an die Wassen, um dem Reiche seine Freiheit, dem Kaiser seine Bürde und Europa die Ruhe wieder zu geben. Wie wenig entsprach die hochtönende reichspatriotische Phrase der verwickelten Wirklickeit! Die moralische Berechtigung zu solchem Vorgehen Friedrichs lag auf einem anderen Gebiete, war aber darum nicht geringer.

Auf Grund taiferlicher Requifitorialien verlangte er Durchaug burch Sachsen. Er wurde gewährt, ba man ihn nicht hinbern konnte. In brei Beerfaulen überschritten die Preußen am 11. August bie Grenze. Die Mannszucht mar tabellos und bas Land litt feinen Schaben. Anfang September lagerten fie am Beifen Berge bei Prag. Am 10. September begann bie Belagerung. Am 12. wurde bas Feuer eröffnet und noch am Bormittag bie Schanze am Bistaberge erstürmt. Die Wirfungen ber preußischen Geschoffe, mehrere Branbe und bie Auffäsigfeit ber Burger brachten ben Rommanbanten balb in harte Bebrangnis. Als Breiche gelegt mar und ber Sturm bevorftanb, übergab er am 16. September bie Stadt mit 12 000 Mann, 130 Gefduten und großen Borraten. Inzwischen aber mar, von ben Frangofen ungehindert, Rarl von Lothringen über ben Rhein gurudgefehrt: fein Anmarich burchfreugte bes Ronigs Entwurfe. Die nachfte Folge mar ber Umichlag ber fachfifden Bolitif. Schon hatte ber Warfchauer Sof unter bem Ginbrud ber erften preußischen Erfolge nach bem Preis bes Anschluffes gefragt. Aber obgleich Friedrich einen Teil Bohmens und Berfcmagerung mit ben Bittelsbachern verhieß und bem Minifter Grafen Bruhl bie Reichsfürstenwurde, bem toniglichen Beicht= vater Gugrini aber ben Rarbinalshut verschaffen wollte, siegten bei ber alten Bettiner Giferfucht auf ben Sobenzollern ber

Einfluß Desterreichs und bas englische Gold. Am 9. Oftober wurde in Marichau die Alliang Cachjens mit Desterreich, Solland und England unterzeichnet. Friedrich, ber Tabor, Budmeis und Frauenberg genommen hatte, ließ burch Leopold von Deffau bie Mart gegen einen fachfischen Sandftreich beden. felbst wollte burch einen Sieg über Rarl von Lothringen ben Keldaug entscheiben. Aber ber vorsichtige Gegner wich ihm aus und bedrohte feine Berbindung mit Brag. Auch litt bas preufische Beer Mangel, namentlich an Fourage. Als es beshalb Unfang Oftober über bie Molbau gurudgeben mußte, muchfen bie Schwierigkeiten. Die Berpflegung mar unzureichenb, bie Bewegung burch bas Terrain gehindert, die Bevölkerung feindselia. Die Ruhr brach aus und die Desterreicher, nach Ankunft von 20 000 Sachfen bem König überlegen, brangten ftarter Die Truppen verzagten, die Disziplin loderte fich, die Defertionen nahmen in beunruhigendem Mage zu. man von Brag abgebrängt, fo ftand alles auf bem Spiele. Dazu fam bie machsenbe Sorge vor Rufland, bas hinter Sachien ftanb. Die frangofifche Rriegführung aber blieb er= Auch ber Angriff auf Hannover erfolgte nicht. bärmlich. Böhmen mußte weiter geräumt und nach bem Diflingen eines letten Berfuchs, ben Lothringer jum Schlagen ju nötigen, ber Rudzug nach Schlesien angetreten werben. Unter ben fcwierigsten Umftanben wurde er trot ber vorgerudten Sahreszeit gludlich und ohne nennenswerten Berluft ausgeführt. Auch bie Befatung von Prag ichlug fich burch.

Die Gegner Friedrichs triumphierten. Die abmahnenden Stimmen in feiner Umgebung erhoben sich lauter. Man bezweiselte die Brauchbarkeit des Heeres, und weite Kreise teilten die daraus entsprungenen Befürchtungen. Aber schon hatte der König die Reorganisation der Truppen in die Hand geznommen. Auf Grund eines Generalpardons kehrten von den massenhaft Entlausenen gerade die Tüchtigken zu den Fahnen zurück. Mit der Verpstegung wurde auch die Stimmung besser; die Krankheit ließ nach. Dazu kam die Ergänzung durch neu ausgebildete Mannschaften. Das Beispiel unverbrüchlicher Pssichtztreue, das die Ofsiziere gaben, obenan Leopold von Dessau mit

feinen Sohnen, bem Erbpringen und Bring Morit, ber Ernft ber täglichen militarischen Arbeit und bie unnachsichtige Strenge gegen alle Verfehlungen ftellten Rucht und Ordnung wieder her. Bald burfte man hoffen ber Schwierigkeiten Berr zu merben. Bohl waren bie Defterreicher in Schlefien eingebrungen, Maria Therefia hatte die Abtretung widerrufen und ben Friedrich geleisteten Unterthaneneid anulliert. Rest fauberte ber Deffauer Erbpring Oberichleffen und Glat von ben feindlichen Raubicharen. Dafür ruftete fich Sachfen zu energischer Aktion. Um 8. Januar 1745 ichloß es mit Desterreich, Holland und England ju Barichau einen Geheimvertrag, nach bem es gegen englische und hollandische Subsidien gegen Breugen und Frantreich 30 000 Mann ftellte und für die Raifermahl Franz Stephans eintrat. Auch bie hannöverfche Armee überließ Georg II. Maria Therefia, ber er gubem eine halbe Million Pfund Sterling jahlte. Die gange Macht bes englischen Rapitals murbe ein= gefett, um zugleich mit bem hauptgegner hannovers in Deutsch= land ben vornehmften europäischen Wiberfacher Englands nieberjumerfen. Defterreich follte Deutschland, England ben Belt= handel beherrichen. Damit aber handelte es sich nicht mehr bloß um Schlefien und nicht mehr allein um Breugens Butunft, und die Berbindung mit Frankreich brohte Friedrich verhängnisvoll Denn mahrend in Baris bie Rriegsluft erlofch, au werben. brobte von Rugland bewaffnete Bermittelung, und ba Fried: rich fie nicht über fich ergeben ju laffen bachte, ein Angriff auf Oftpreußen, bas bann feinem Schicffal überlaffen werben mußte. Da schien ber Tob Karls VII. (20. Januar 1745) einen Ausweg ju öffnen. Aber bie Friedensvorschlage, bie ber Ronig nun nach Wien richtete, inbem er gegen Bestätigung im Befite Schlesiens Frang von Lothringen jum Raifer mablen wollte, Am 22. April machte Maximilian III. murben abgewiesen. Jojeph von Bayern mit Desterreich Frieden: gegen ben Bergicht auf fein Erbrecht auf Desterreich und Unterstützung ber Bahl bes Lothringers murbe er in bem väterlichen Besit bergeftellt.

Wie sie erst in Bayern Ersat für Schlesien gesucht hatte, wollte Maria Theresia nun, wo ihr bieses nach so vielen Bechsels

fällen schließlich doch entgangen war, sich an Schlesien erholen. Daß das nur um den Preis einer Zertrümmerung Preußens möglich war, reizte sie nur noch mehr dazu an. Auch waren die Umstände nie so günstig gewesen, um die Herrschaft Desterreichs in Deutschland für alle Zeit zu sichern. Mit England Hannover auf der einen und Sachsen-Polen und Rußland auf der anderen Seite durfte es dann hoffen, Europa nach seinem Willen zu leiten. Bereits am 18. Mai 1745 wurde in Leipzig das Bündenis mit Sachsen geschlossen: auf Grund des Warschauer Traktats half dieses zur Eroberung von Schlesien und Glat, um dasur Magdeburg, Züllichau, Krossen und Schwiedus zu ersbalten.

Friedrich mar fich bes Ernstes ber Lage und ber auf ihm laftenben Berantwortung voll bewußt. Er hatte Stunben ber Entmutigung, und bann wieber hatte er am liebsten alle Sowierigkeiten burch einen teden Gewaltstreich zerftreut. Doch rang er folde Anwanblungen gludlich nieber: alles wollte er an die Behauptung feiner Dacht und Ghre fegen, fein Bugeständnis machen, feine Demutigung auf fich nehmen. fceinbar forglofer Beiterkeit ging er bem Augenblid entgegen, wo vielleicht sein Staat ibn unter feinen Trummern begrub. Ein mehr als ftoischer, ein fataliftijder Bug offenbart fich bamals zuerft in seinem Wesen. Er hatte mit sich abgeschlossen und nur noch zu mablen zwischen einem in helbenhaftem Rampf erftrittenen gludlichen Ausgang und bem Enbe, hinter bem überhaupt nichts mehr lag. Das aber verfehlte auch auf bie Bergagten und Rleinmütigen um ihn nicht bes Ginbrude und übte auf ben gemeinen Mann einen unwiderstehlichen Zauber aus. Seine heitere Buverficht erfüllte bie eben erneute Armee mit unerschütterlichem Glauben an ihn und verlieh ihm fo eine unvergleichliche Autorität über fie. In ihr wecte er bamals ben preußischen Geift, ber bann im Jubel über ihre Siege und in ber Bewunderung ihres Ausharrens felbst in ber bochften Bebrangnis immer weitere Rreife feines Bolfes ergriff. wurden bie Schwarzseher ju ichanben, bie nach bem Rudjug aus Böhmen gemeint hatten, bas fei überhaupt tein Beer mehr, fonbern nur eine loder gefügte Daffe, bie ber erfte neue Un= fall auflösen ober zur Empörung treiben werbe. Friedrich selbst rühmt sie als brillant, erfüllt von dem besten Geist und voll leidenschaftlichem Haß gegen die Sachsen. Und dieser Geist bethätigte sich noch weit über des Königs eigenes Erwarten hinaus in der rettenden Schlacht dei Hohenfriedberg am 4. Juni 1745, zur höchsten Leistungsfähigkeit geleitet durch die fridericianische Kriegskunst, die sich hier zuerst in ihrer schöpfezischen Kühnheit entfaltete und ein neues Zeitalter eröffnete.

Mehr aus politischen als militärischen Grunden brauchte Friedrich eine fiegreiche Schlacht. So gab er ben Feinden ben Weg nach Schlefien frei. Aber mahrend er bei Frankenftein lagerte, glaubte ibn Karl von Lothringen im Ruckzug auf Breslau, abnte auch nicht, wie bas bei ber Rückehr aus Bohmen ernstlich erschütterte Beer innerlich erneut und trop vereinzelten Mikaeicides - wie ber Ueberrumpelung von Rofel - in einer Reihe kleinerer Zusammenstöße an Kraftgefühl gewachsen war. Etwa 70 000 Mann ftart bebouchierten Defterreicher und Sachfen am 2. und 3. Runi aus bem Gebirge in bie hügelige Cbene, bie fich westlich und nordwestlich von Schweidnit über Sobenfriedberg nach Striegau und Jauernit bin öffnet. Sie in ber Entfernung begleitend, batte Friedrich fich nach Jauernik gezogen. Gin Rachtmarfc brachte ibn an ben Feind, ben bie Unterhaltung ber Lagerfeuer über feine Bewegung taufchte. Wie fie auf bem ermählten Schlachtfelb anlangten, fturmten bie Truppen bann von vier Uhr fruh jum Angriff, beffen furchtbarer Energie ber linke feinbliche Flügel, bie Sachfen, bereits um fechs Uhr erlegen mar. Länger hielten fich auf bem rechten bie Defterreicher. Dann murben auch fie burch ben unwiderstehlichen Anfturm ber Bayreuther Dragoner unter General v. Gegler zersprengt. Amangig Bataillone erlagen biefem einen Regiment, bas bei einem Berluft von nur 94 Mann 2500 Gefangene machte und 66 Fahnen erbeutete. Um neun Uhr fruh mar alles zu Enbe. Roch nie hatten preußische Baffen ähnliches geleiftet. Ginem Berluft von 4300 Mann ftand bei ben Besiegten ein folder von 13 000 gegenüber, und 66 Ranonen, 76 Sahnen, 7 Standarten und 8 Paar Paufen hatten biefe als Trophäen in ben Banben ber Sieger gelaffen. Brut, Breugifche Beidichte. III.

baß beren Erschöpfung burch ben vorangegangenen Nachtmarsch bie Berfolgung unmöglich machte, bewahrte bie geschlagene Armee vor völliger Bernichtung.

Kriedrich mar ftolz auf feine Truppen. Nie, fcreibt er Leopold von Deffau, hätten fie fich fo "bistinguiert", fich felbft vielmehr "furpaffiert": ohne Ausnahme hatten alle für bas Baterland gekämpft wie die Löwen und Erstaunlicheres felbst bie alten Römer nicht geleistet. Aber ber unvergleichlich glanzende Sieg machte ihn nicht hart und stolz gegen die, welche ihn wider Bernunft und Recht angegriffen hatten. Der geänderten Lage Rechnung tragend, bachte er nicht mehr an neue Eroberungen, fonbern, froh ber Rettung Schlefiens, mar er zum Frieden bereit, sobald man ihn barum ansprach und annehmbare Bedingungen bot. Ja, er fehnte bas Enbe bes Rrieges herbei und hoffte ihm eine lange Rube folgen ju feben. Statt beffen ichien fein Erfolg bie But ber Reinbe zu fteigern. Sie mahnten ihn aufgewogen burch bie Borteile, welche bie Defterreicher auf bem füb= und westbeutschen Rriegsschauplat gewonnen hatten, indem fie die Frangofen über ben Rhein gurudwarfen, und mahrend Friedrich nach Bohmen porrudte. erneute Georg II. feinen Bund mit Sachsen ju einer formlichen Teilung Preugens, bem nur bie Marten und Bommern bleiben follten. Als bann aber bie Frangofen, in Belgien fiegreich, bes Pratenbenten Landung in England ju unterftugen Miene machten und fo Georg II. an ber empfindlichften Stelle bebrohten, war biefer plöglich bereit, bie Unterhandlungen mit Breugen, die, teils in London, teils im Saag geführt, im Sommer aber als aussichtslos abgebrochen maren, wieber aufjunehmen. Bunachst forberte Friedrich Troppau, Jagernborf und Hopenplot, ftand bann aber bavon ab. Als unerläglich aber erflärte er, bag bas Reich, England, Holland und Sachfen, überhaupt alle europäischen Mächte ihm ben Befit Schlefiens garantierten burch Aufnahme einer entsprechenben Bestimmung in ben fünftigen allgemeinen Frieben. Dagegen erneute er bie Rusage betreffend die Kaiserwahl Franz Stephans. Auf biese Bebingungen bin verpflichtete sich England am 26. August in Sannover bie fofortige Ginstellung ber Zeinbfeligkeiten und binnen

sechs Wochen ben Frieden zu vermitteln. Aber weber in Wien noch in Dresden dachte man daran. Vielmehr schlossen Desterzeich und Sachsen am 29. August ein neues engeres Bündznis, und ihre Zuversicht stieg, als am 13. September gegen den Einspruch von Brandenburg und Pfalz Franz Stephan in Franksurt zum Kaiser gewählt wurde. Friedrich freilich maß diesem Erfolge seiner Gegner, so unbequem er ihm augenblicklich war, Bedeutung für die Zukunft nicht bei. Durch den kläglichen Ausgang, den der Versuch zur Organisation der reichssürslichen Opposition in der Union genommen hatte, war er vollends von der Unbrauchbarkeit und Hinfälligkeit des Reiches und seiner Organe überzeugt und meinte damit zufrieden sein zu können, daß wenigstens das geplante Kaisertum des Kurzürsten von Sachsen und Königs von Polen nicht zu stande gekommen war.

Uebler mar, bag auch militärisch bie Dinge nicht nach Bunfch gingen. Wie im Jahre 1744 machte bie Berpflegung in Bohmen Schwierigkeiten, bie ben Ronig nötigten, fich mehr nach ber ichlesischen Grenze zu gieben. Deshalb verfagte fich ber Wiener Bof ber erneuten englischen Bermittelung und wies Rarl von Lothringen an, einen enticheibenben Schlag zu führen. Auch schien bas Glud biefem biesmal gunftig. Bei Trautenau lagernd, wurde Friedrich beinahe von ihm überrascht und wurde, jumal er fein Beer burch ftarte Detachierungen gur Säuberung Oberschlesiens und Beobachtung Sachsens geschwächt hatte wie er ehrlich zugeftand, verdientermaßen - geschlagen fein, batte er nicht die begangenen Fehler fühn entschloffen gut ge= macht, indem er ohne Rudficht auf die Vorteile, die ihnen ihre Stellung auf ficherer Sobe gemährte, Die Feinbe feinerfeits am 30. September bei Soor angriff und in wenigen Stunden einen Sieg erfocht, ber zwar weniger glanzend mar als ber von Sobenfriedberg, aber ruhmreicher noch, weil er unter schwierigeren Umständen gewonnen murbe. Auch an ihm hatte neben ber Genialität bes foniglichen Relbherrn, ber wieber im entscheibenden Augenblid felbst handelnd eingriff, und ber Singebung und Geschicklichkeit seiner Generale, die er bankbar als Bürgichaft begrüßte für ben Ruhm und bie Ehre ber preufischen

Waffen und die Sicherheit des Baterlandes, reichen Anteil die Tapferkeit der von dem herrlichsten Geiste beseelten Truppen, mit denen vom Feinde für unmöglich Gehaltenes hatte auszesführt werden können. Der Heftigkeit des Kampses entsprach die Schwere der Verluste, 3800 Mann auf preußischer Seite, 7400 und 3100 Gefangene auf der der Verdündeten. Dem gegenüber war es ein kleines Mißgeschick, daß im Rücken der Preußen ihr eilig verlassenes Lager von der seindlichen Reiterei geplündert und dabei des Königs Kanzlei mitsamt der Korzrespondenz, den Chiffren u. s. w. erbeutet und auch sein getreuer Kabinettsrat Sichel gefangen worden war.

Friedrich erwartete von bem Tage von Soor eine ähnlich entscheibenbe Wendung jum Frieden, wie fie 1742 ber von Chotusit herbeigeführt hatte. Die Feinde, meinte er, hatten ihr lettes Gift verspritt. War boch auch Rosel wiedererobert, ber Feind aus Oberschlefien verbrängt, Troppau und Jägernborf befett und Mähren burch Streificharen zu Lieferungen angehalten. So legte er bie Armee unter forgfamer Sicherung ber Grenze in Schlefien in die Winterquartiere und ging, von bem balbigen Abichluß bes Friedens überzeugt, Ende Ottober nach Berlin. Um fo sicherer hofften die Gegner auf den Erfolg bes Streiches, ben sie vorbereiteten. Der Sevaratfriebe Defterreichs mit Frankreich, ben ber Dresbener Sof betrieb -"eine jener fleinen fachfifden Riebertrachtigfeiten", meinte Friedrich, "von benen man fo viel Beifpiele hat" -, tam gwar nicht zu ftande; ba aber Rugland in machfender Feinbicaft gegen Preußen fich jur Unterftütung Sachsens für verpflichtet erklärte, befolog man im Winter von Sachfen ber einerfeits burch bie Lausit in Schlesien, anbererfeits in bas Magbeburgifche und bie Mart einzubrechen. Schon mar Rarl von Lothringen baju nach Sachsen unterwegs. Gben in Berlin angekommen, erhielt Friedrich (3. November) bavon Kenntnis. Um 11. erfuhr er burch eine Mitteilung bes ichmebischen Gefandten in Dresben an feinen Berliner Rollegen, mas man plante. Sofort beichloß er, bem Angriff zuvorzukommen, in= bem er von Salle und von Schlesien ber in Sachsen einbrach. Dort übertrug er Leopold von Deffau die Leitung, hier über-

nahm er sie selbst. Schon am 18. November war er bei ber Armee, die Oberfcblefien wieber aufgegeben hatte und gur Dedung Nieberschlefiens und Berlins nur bas Allernotwendigfte aurudliek. Noch vergingen einige Tage in veinlicher Ungewißbeit. Bollte man bem Rönig eine Ralle legen, ihn zu einem Angriff auf Sachsen verloden, um Rugland zu thätigem Gingreifen zu nötigen? Endlich murbe ber Ginmarich Lothringens in die Lausis gemelbet. Sofort, am 23. November, überschritt Kriedrich mit 30 000 Mann bie Grenze und befahl auch Leopolb von Deffau, ben Sachfen "auf ben Sals ju geben". Schon am Rachmittag ftieß er bei Ratholifch-Sennersborf auf ben ahnungelofen Reinb, junächft Sachfen, bann Defterreicher. Als jene trot tapferen Biberftanbes unter ichmeren Berluften gefchlagen maren, eilten biefe ber bohmifchen Grenze gu, fast ohne Rampf, aber hart verfolgt. Am 25. November wurde Görlit, am 27. Bittau befett. "Unfere Feinde find gefchlagen," schrieb ber Rönig, "ohne bag ich fie habe einholen können." Mit bem bentbar geringften Blutvergießen hatte er bie größten Erfolge erreicht. Schimpflich hatten bie Desterreicher ihre Alliierten im Stich gelaffen.

Batte bas bem Dresbener Sofe nicht bie Augen öffnen muffen? Hilflos fab er fich ber Rache bes fo fcmer gereizten Siegers preisgegeben, wenn nun Leopold von Deffau, ber am 29. November bie Grenze überschritt, über Leipzig auf bie Sauptstadt vorbrang und fich bort mit bem Ronig vereinigte, ber einen Teil seiner Truppen bereits nach Baupen vorschob. Aber in feltenem Cbelmut bot biefer bem Gegner nochmals bie Sand jum Frieden, ber, wie er urteilte, bas ichwärzeste und fluchwürdigste Projekt auszuführen unternommen hatte, bas gegen einen nur Rube und Frieden mit feinen Rachbarn erstrebenden Fürsten je entworfen worden war, und zwar verlangte er nur Sachsens vorbehaltlofen Beitritt ju ber hannöverschen Konvention vom 26. August. Die Antwort gab bie Flucht bes fächfischen Hofes nach Böhmen. Auch die erneuten Friedensmahnungen Englands blieben vergeblich: man hoffte eben auf ruffifche Silfe. Für biefen unerwarteten Trop machte Friedrich bie Langfamkeit Leopolds von Deffau verantwortlich.

Unerachtet bringenbster Mahnungen jur Gile besetzte biefer nad unbebeutenben Gefechten mit ben weichenben Sachsen erft am 30. November Leipzig, am 5. Dezember Torgau und hielt bann einige Tage ein, mahrend ber Konig, nachbem ber fach= fifche Sof ben Frieden abgelehnt hatte, bereits auf bem rechten Elbufer auf Dresben jog, wohin ber Fürst möglichst schnell auf bem linken kommen follte, um fich mit ihm in ber Gegenb von Meifen zu vereinigen. Bas er aber burch fein Rogern etwa verfaumt hatte, machte biefer reichlich wieber gut burch bie unvergleichliche Bravour, womit er ben Reind am 15. Dezember in ber icheinbar uneinnehmbaren Stellung bei Reffelsborf angriff und unter genialer Anwendung einer tombinierten, auf bem Bringip ber ichragen Schlachtorbnung berubenben Bewegung trot hartnädigen Wiberstandes und ber Schwierig= feiten, die Gis und Schnee bereiteten, in einem ben gangen Wintertag bauernben erbitterten Ringen fo vollständig marf. baß auch bie noch bei Dresben ftebenben Defterreicher eiligst nach Böhmen abzogen. Wie bei hohenfriedberg und Soor hatten die preußischen Truppen auch hier bas Bochfte geleiftet. für unmöglich Gehaltenes gewagt und glüdlich burchgeführt. Der Kall Dresbens, wo Friedrich am 18. Dezember einzog, und bie Befetung bes Reftes von Sachfen mar bie unmittelbare Folge bes Sieges.

Und damit war auch der Friede gegeben. Am 15. Dezember felbst, noch vor der Katastrophe, die ihn vollends wehrzlos machte, hatte August III. Anknüpfung gesucht. Auch jest blied Friedrich der Mäßigung im Glück getreu, die er sich zum Gesetz gemacht hatte. So über Hoffen günstig sich alles gezügt hatte, die Größe der Gefahr, in der Staat und Dynastie geschwebt hatten, hatte doch einen unauslöschlich tiesen Eindruck auf ihn gemacht. Und auch jest noch galt es zu eilen und alles zu ordnen, ehe die drohende russische Sinmischung erfolgte. Die weitausgreisenden Pläne, mit denen er sich zur Zeit des Bundes mit Karl VII. getragen hatte, waren längst als undurchsührbar aufgegeben. Nur die endgültige Unerkennung der Stellung verlangte er, die Preußen durch den vorigen Krieg gewonnen und in diesem glücklich behauptet hatte. In allem

übrigen mar er zu größter Schonung ber Besiegten bereit und verzichtete felbst auf die anfangs geforderte engere Berbindung Sachsens mit Breugen. So wurde ber Friede bereits am 25. Degember unterzeichnet. Sachsen, bas eine Million Thaler Kriegs= entschädigung gablte, trat ber hannöverschen Ronvention bei. Die Rurfürstin-Rönigin verzichtete auf bie ihr als öfterreichischer Bringeffin zustehenden Rechte auf Schlesien und Glat. land, England und Solland follten bie Garantie bes Friedens Auch in Wien verzichtete man nun auf ferneren übernehmen. Rampf. In ihm hatte man ohne Sachfen gestanden, biefes vielleicht jum Unfcluß an Preugen gezwungen gefeben; englische Subsidien waren nicht mehr zu hoffen, und auch in Italien war man im Nachteile. Da Friedrich von ben verföhnlichen Erbietungen, bie er vor bem letten Waffengange gemacht, auch jest nicht gurudtrat, murbe ber öfterreichifche Bevollmächtigte Graf Harrach, ber am 22. Dezember in Dresben ankam, mit v. Bobewils ichnell einig und ber öfterreichifch=preußische Friebe am 25. Dezember unterzeichnet. Auf Grund bes Breslau-Berliner Friedens übernahm Defterreich bie Garantie für ben erweiterten preußischen Landbesit, Friedrich besgleichen für die beutschen Lande Defterreichs und erkannte Frang Stephan als Raifer an. Gin Gleiches thaten Rurpfalz und Beffen-Raffel als Glieber ber nie weiter entwickelten Frankfurter Union.

Noch ehe bas Jahr 1745 zu Ende ging, kehrte Friedrich, jubelnd empfangen, nach Berlin zurück und begann die ruhms gekrönte Armee den Heimmarsch.

## III. Behn Friedensjahre aufgeklärten Despotismus. 1745—1756.

"Der König von Breußen," so berichtet Boltaire, "tehrte (Dezember 1745) nach Berlin gurud, um in Frieden bie Frucht feines Sieges ju genießen. Er wurde mit Triumphbogen empfangen; bas Bolf ftreute ihm Tannenzweige, in Ermangelung von befferem, und rief: Bivat Friedrich ber Große! im Rriege und in ber Politif fo gludliche Furft ließ fich ferner= hin nur bie Blute ber Gefete und Runfte und feiner Staaten angelegen sein; er wibmete fich ber Dichtfunft, ber Berebfamfeit und ber Gefdichte: all bas lag gleichmäßig in feinem Charafter. Und barin erhob fich feine Gigenart weit über bie Rarls XII., ben er auch nicht für einen großen Mann gelten ließ, weil er boch nur ein Kriegshelb mar. Auf bes Preußenkönigs Siege im einzelnen einzugehen, ift bier nicht ber Ort; er hat fie felbst geschrieben: es mar Cafars Sache, feine Rom= mentare zu liefern."

Glückliche zehn Friedensjahre folgten der ruhmreichen Ersoberung und ruhmreicheren Behauptung Schlesiens. Sie vornehmlich haben Friedrichs Herrscherruhm begründet, und der Glanz, der sie umgibt, ist auch durch die größeren, ja zum Teil staunenswerten Erfolge späterer Jahre nicht verdunkelt worden. Denn sie blieben frei von den Widersprüchen und Härten, der Einseitigkeit und gelegentlichen Gewaltsamkeit, die dem System des alternden Königs anhafteten und je länger je lästiger empfunden wurden. In der Blüte des Lebens und der Fülle der Kraft, ein von Freund und Feind bewunderter Schlachtendenker und elenker, ein unermüdlicher und bis inskleinste getreuer Landesvater, ein warmherziger Schwärmer sür alles Gute und Schöne, ein feinsinniger Jünger der Kunst und

Biffenschaft, ein unermublicher Fortbiloner ber vaterländischen Behrfraft, ein ernfter Denter und ein Gefdichtschreiber von unvergleichlicher Bahrheitsliebe, ein treuer Freund und heiterer Genoffe bei frober Tafelrunde, vereinigte er in fich eine Rulle felten verbunbener Gigenicaften ju gludlicher Barmonie, bie ihn für alle ihm Nahenben mit einem unwiberstehlichen Rauber umgab und in ihrer gleichsam sonnigen Ginheitlichkeit merkmurbig kontraftierte mit ber vielgeschäftigen Raftlofigkeit eines scheinbar burch lauter Rleinigkeiten ausgefüllten täglichen Lebens. Denn nichts waren bie gehn Friedensjahre weniger als Jahre ber Rube. Von vier Uhr früh bis zehn Uhr abends war ber Rönig in Thätigfeit, bie, um ber gulle ber anbrängenben Anforberungen ju genügen, peinlich genau geregelt mar. Rebn Stunden gehörten ber Arbeit im Dienst bes Staates; vier mibmete er ben Stubien und ber litterarischen Brobuktion. Rur zwei blieben für bie Erholung im Rreife ber Freunde ober bei ber Musit. Auch fannte er feine Rachsicht gegen fich felbst, obaleich gelegentlich forverliche Beschwerben zur Schonung mahnten. Seine Lebhaftigfeit, fein gewaltsames Arbeiten, ber Awang, ben er fich anthat, um öffentlich zu erscheinen, auch wenn er eigentlich ins Bett gehörte, um nur nicht für frank zu gelten, machten seiner Umgebung gelegentlich ernste Sorge. Trot aller Schmerzen zwängte er wohl ben gichtgeschwollenen Ruß in ben Stiefel, um funbenlang ju manövrieren, und verschlimmerte baburch bas Leiben.

Von seiner Arbeitskraft und Arbeitskreubigkeit legen die Akten ein imponierendes Zeugnis ab. Nach vielen Tausenden zählen die von ihm teils diktierten, teils eigenhändig geschriebenen oder mit Zusäken versehenen Briefe politischen Inhalts, die Randbemerkungen zur Bescheidung der ihm vorgelegten Berichte und die Anweisungen, die sein getreuer Gehilse bei der täglichen Bewältigung dieser Arbeitslast, der Geheime Kabinettsrat Sichel, auf seinen Befehl an die betreffenden Instanzen richtete oder gleich zu umfänglichen Erlassen redigierte. Persönlicher hatte nie ein Fürst regiert, selbst sein Later nicht. Richt bloß größere Gebiete waren seiner Sorge besohlen, sons bern innerhalb derselben unendlich mannigsaltigere Interessen.

Und an allebem hatte Sichel allein teil. Er war stets beim König und arbeitete alle Morgen mit ihm, in Potsdam so gut wie auf Reisen und im Felde (S. 36). Er allein war in alles eingeweiht und wußte auch um das, was Friedrich — und das geschah gerade in den schwersten Krisen nicht selten — seinen Ministern sorgsam vorenthielt. Kein Wunder, daß der Unermübliche zuweilen solcher Arbeitslast zu erliegen fürchtete: erschöpft wünscht er einmal ein dis zwei Jahre tot zu sein. Wurde er doch, aller Welt unsichtbar, bereits bei lebendigem Leibe eine Art von Mythe. Schwer lag dabei auf ihm die Last der Geheimnisse, die er mit dem König teilte, ohne ihm raten oder seine abweichende Ansicht geltend machen zu dürsen. Unbedingtes Vertrauen aber schüler bilden, da ein solcher die Geheimnisse sentrauen aber schüler bilden, da ein solcher die Geheimnisse sumtes hätte teilen müssen.

Denn nicht bloß die auswärtigen Angelegenheiten, fonbern, wie ein frember Diplomat treffend bemerkt, alles und jedes mar hier Geheimnis - bie Armee, die Befestigungen, bie Disziplin, die Berwaltung bes Kriegsmefens, bes Sanbels -, was irgend zur Regierung in Beziehung ftanb, mar für Freund und Reind ein gleich undurchbringliches Geheimnis, das feiner verlette, ohne Vermögen und Leben zu riskieren. Das mar bei Friedrich Regierungsmaxime. "Ich verschließe," schreibt er, "mein Geheimnis in mich; ich bediene mich nur eines Sefretars, auf beffen Treue ich mich wie auf mich felbst verlaffen kann." Unbarmherzig ahnbete er jebe Berletung bes Amtsgeheimniffes. Der ehemalige preußische Resident in Dangig, Geheimerat Johann Konstantin v. Ferber, ber burd Bermittelung bes ruffifchen Gefandtichaftsfefretars in Berlin bem preugenfeinblichen Rangler Beftuscheff Material zu Pamphleten gegen Friedrich geliefert hatte, murbe am 4. Oftober 1746 in Berlin verhaftet, vor einen besonderen Gerichtshof gestellt, megen Landes: und Hochverrats verurteilt und am 22. Oktober in Spandau enthauptet. Trop feines humanen Geprages mar bie Barte und Strenge bes preugischen Staates nicht geminbert und die Bucht, in ber bie Beamten ftanben, eifern wie bisher. Selbst Manner wie Pobewils, mit bem ber Konig alle feine biplomatischen Bedrängniffe teilte, erfuhren für kleine Berfeben ober infolge unverschulbeter Migverständniffe Burecht= weifungen, die ihr Chrgefühl franten mußten. Das höchste erreichbare Lob mar, wenn ber König gestand, jemand habe alles gethan, mas er ihm batte befehlen konnen. Gigene Initiative aber und felbständiges Denten waren ihm im allge= meinen nicht genehm. Wen er um feine Meinung fragte, ber follte fie frei außern, fonft bie gegebenen Befehle buchstäblich ausführen. Und babei ichrieb ber Ronia gelegentlich 3. B. feinen Befandten bestimmte fleine Schliche vor ober ben Gebrauch bestimmter Ausbrude ober bas Auffuchen bestimmter Befannt= schaften. Auch ihm maren bie Beamten, felbft bie höchstgeftellten, nur Raber einer Majdine, bie an ihrem Blat bie vorgefdriebene Arbeit ohne eigenen Willen und ohne Brufung ihrer Rot= wendigkeit ober Bestimmung zu leiften hatten. Wenn tropbem in feiner Zeit bas preußische Beamtentum fich in geistiger und fittlicher Sinficht beträchtlich hob, fo mar bas eine ohne fein Buthun eingetretene fegensreiche Wirtung ber allgemeinen Steigerung ber Rultur, welche bie Aufflärung gerade in den burger= lichen Kreifen herbeiführte. Fehlte ihm boch felbst bas Berftanbnis für ben fittlichen Mut, mit bem ihres hohen Berufs voll bewußte Richter fich nicht ju Bollftredern foniglicher Befehle bergeben, fondern Bertreter eines auch über bem Könige ftebenden boberen Rechts fein wollten, bas, aus ber Ibee bes Staates abgeleitet, burch fein fonigliches Belieben aufgehoben werben tann. Friedrich teilte feines Baters Borurteil gegen ben ftarren Formalismus bes gefdriebenen Rechts und hielt jeben Richter für geneigt, ben bober stebenben und mächtigeren auf Rosten bes kleinen Mannes zu begünstigen. Go hat auch er in ben . orbentlichen Rechtsgang willfürlich eingegriffen und Afte einer Rabinettsjuftig geübt, die auch mit ber ihnen zu Grunde liegenden Dazu perleitete guten Absicht nicht zu entschuldigen maren. ihn eine Art von Trugschluß, ber bem Grundgebanken feines fogenannten philosophischen Systems entsprang.

Bereits zu Beginn bes Jahres 1750 hat Friedrich als "Philosoph von Sanssouci" für seine Freunde brei Bände Gebichte, Epigramme, akademische Borträge und Gebächtnis-

reben bruden laffen, benen später eine Menge ähnlicher Arbeiten Aber fo reich und eigenartig ihr Inhalt fein mag: man wird ben Verfaffer boch nicht zu ben Philosophen gablen bürfen, mag er auch Reigung zum Philosophieren gehabt und gelegentlich nicht übel philosophiert haben. Satte boch, mas er feine Philosophie nannte, mit ber Philosophie eigentlich nichts ju thun, sondern entsprang und diente gang feinem politischen Beruf. 3m Mittelpunkt feines Denkens ftand feine Bflicht, aber nicht seine moralische Pflicht als Mensch wie jeder andere. fonbern feine befondere Fürstenpflicht. Sie aber verlangte un= bebingte Unterordnung aller feiner Bunfche, Reigungen und Leibenschaften unter bas Interesse bes Staates. Das mar bas Ergebnis feiner harten Jugend. Es vorbehaltlos gelten gu laffen, ist ihm nicht leicht geworben. Auch hat er baraus in ber Folge Konfequenzen gezogen, wie sie aus einem wirklich ernft genommenen Moralgefete fich taum ableiten laffen burften. Dazu trug die bem Chriftentum abgewandte Richtung bei, die er in jungen Jahren eingeschlagen hatte. Sie mar junächst fubjektiven Urfprungs. Unjuganglich für bie Lehre von ber Sunde. Erlöfung und Gnade, murbe Friedrich burch ben Begriff ber Berfculbung beunruhigt und beurteilte feine eigenen Berirrungen fehr nachsichtig. Trop feines leichtfertigen Lebensmanbels wollte bereits ber Jungling unter bes Baters Strenge gang unverschulbet gelitten haben. Er gefiel fich in einer ge= wiffen Selbstgerechtigkeit und hat fich als Philosoph querft bezeichnet, weil es ihm gelang, bie ihm tropbem gelegentlich tommenben Ameifel jum Schweigen zu bringen. Go fpmpathifiert er mit ber reformierten Prabestinationslehre ber fogenannten partikularistischen Form, bie auch jebe einzelne fünbige Berirrung ansieht als von Gott in feiner Allweisheit in bestimmter höherer Absicht gewollt. Daber meinte er benn auch mit feinen eigenen Verirrungen unter bem 3mange eines Satums zu fteben und für fie nicht verantwortlich gemacht werben ju konnen, leugnete also die Grundlagen bes driftlichen Dentens. Erfat fand er in feiner Philosophie, die fich dem ber Brabestinations= lehre verwandten Determinismus bes Sallenfer Bolff (S. 5) anschloß. Die Borftellung, daß bie ben Menschen treffenben Beimsuchungen nicht von ihm verschulbet, sonbern von ber Borfebung gewollt feien, befreite ibn von ber unbequemen moralischen Berantwortlichkeit für seine Sandlungen. Bon ber Borfehung gewollt, waren biefe notwendig und recht, also auch fein Lebensplan und bie ju feiner Bermirklichung erforberlichen Mittel. Bu biefer beruhigenben und tröftenben Philosophie meinte er fich bekennen ju konnen ohne gurcht vor bem juchtmeisterlichen Verbammungsurteil eines zum rachsüchtigen Tyrannen verzerrten Gottes, wie ibn bas Christentum lebre. Run erft öffnete fich ihm ber Weg jur Erfüllung feiner Pflicht. "Ich erkenne," fagte er, "Gott im Lichte ber Bernunft: fein Befet ift mir in bas Berg gefdrieben, bas Befet ber Natur, bas einzige, bas feine Reinheit bemahrt hat, und bies Gefet ift es, was mich meine Bflicht lehrt." Es ift biefelbe Arqumentation, die im Antimachiavell jur Statuierung einer besonderen Fürstenmoral geführt hatte. Sie machte im politischen Handeln Schuld und Unrecht unmöglich und ersette bie Ibee bes Guten burch bas Richtige und Zwedmäßige. Ueber bie Berechtigung einer Handlung entscheiben nicht mehr ihre Motive und die mit ihr verfolgten Ziele, sonbern allein ber Erfolg. Die Sittlichkeit in ber Bolitik ift bemnach ibentisch mit ber ben Erfolg verburgenben Rlugheit, ber richtigen Berechnung in ber Benutung ber Umftanbe, um Uebles möglichft abzuwenben und möglichst große Borteile zu gewinnen. Es ba an fich fehlen laffen ober bas Erftrebte nicht erreichen, wird zu einem moralischen Berschulben, mas ihn freilich nicht hinbert gelegentlich zu meinen, er habe zwar alles richtig geordnet. aber bie logische Notwendigkeit feiner Schluffolgerungen fei an ber blinden Raufalität bes Bufalls zu ichanden geworben, fo baß nicht er für bas Diflingen verantwortlich zu machen fei, sondern allein Seine geheiligte Majestät ber Rufall ober St. Safard. Bei ber Debnbarteit biefer fogenannten Bhiloforbie, die fich eigentlich jeber geistigen und fittlichen Individualität beguem anvaffen ließ und fürstliche Unumschränktheit und Unverantwortlichfeit als berechtigt erwies, murbe ein Mann anberen Schlages, minber ernft, minber pflichttreu, aus ihr vielleicht recht bedenkliche Folgerungen abgeleitet haben.

Philosoph von Sanssouci aber beanspruchte für sein System gar keine absolute Geltung: es war von ihm und für ihn gemacht und erstrebte gar nicht die Lösung metaphysischer Probleme, sondern sollte nur seinen Urheber zu richtigem Handeln leiten in der Verfolgung der praktischen staatsmännischen Ziele, an deren Erreichung er sein Wollen und Denken setze. Aehnlich steht es um Friedrichs religiöse Ansichten. Obgleich dem Christentum entsremdet, hatte er doch undewußt in seinem Gemüte einen Schat christlicher Gesinnung dewahrt, und der hat es ihm ermöglicht, später, als er an dem ihm einst so bequemen Wolfsichen Determinismus irre geworden war, auf die seiner Philosophie fremde Idee eines an sich Guten zurückzugreisen. Ihr hat er in den schwersten Zeiten seinen seinen sonst nirgends erreichbaren Trost entnommen.

Dem Junger ber Aufflärung ericbien Dulbung gegen Anbersgläubige, wie feine Borganger fie bochbergig geübt hatten, als etwas Selbstverstänbliches, nicht bloß philosophisch, sondern fittlich Gebotenes. Ja, fie mar ihm ein politisches Postulat. Denn nach feiner Auffaffung tonnten bie Pflichten, die ber Staat feinen Bliebern auferlegte, bem Berricher fo gut wie ben Unterthanen, bem Beamtentum fo aut wie bem Militar, nie mit benen folli= bieren, bie irgend eine Religion ihren Bekennern auferlegte. Der Staat mar ihm eine über bem Befenntnis ftebenbe Gemeinschaft. Wer ihm leiftete, mas er ihm schuldig mar, mochte glauben, mas er wollte. Jeber gute Burger, welches auch fein Betenntnis fein mochte, mar feinem Bergen teuer. Wie fich aber fein Berhalt= nis zu ben Konfessionen praktisch bethätigte, scheint bie Bage ju Gunften ber Ratholiten ju finten. Aber wenn Friedrich ber fatholischen Rirche eine Freiheit gemährte, wie fie bamals fie fonft in keinem akatholischen Staate genoß, so geschah bas nicht bloß aus Rudficht auf bie burch bie Eroberung Schlefiens fo beträchtlich vermehrte Bahl feiner tatholischen Unterthanen fie mar von 100 000 auf bas Sechsfache gestiegen -, sonbern er wollte baburch wohl auch feine Unabhängigkeit beweifen von ben Borurteilen, worin - namentlich in katholischen Lanbern - felbst von ben Anhangern ber Aufklarung fo viele befangen maren, die in übertriebener Reindschaft in ber Rirche

bloß eine verberblich wirkende Macht zu feben pflegten. bebenklich hat er Ratholiken zu ben höchsten Staatsamtern gugelaffen. Den Berliner Ratholiken baute er bie Bedwigskirche und anderes mehr, obgleich nicht alle feine hervorragenden Mit= arbeiter fo bachten und g. B. Cocceji für einen Ratholikenfeind galt und nur burch bes Konigs Autorität an ber Bethätigung biefer Gesinnung gehindert fein follte. Sorgiam vermieb er, was bie Gemiffen feiner katholischen Unterthanen irgend beschweren konnte, und feste ihnen gegenüber feiner absoluten Macht zuweilen freiwillig Grenzen, um bas von ihm Gewollte baburch leichter gur Geltung ju bringen, bag er es von ber firchlichen Beborbe verordnen ließ. Go verfuhr er 3. B. nachmals bei ber Berminberung ber katholischen Feiertage. bie Ronfessionen und Rirchen follten auch untereinander Dulbung üben. Das ift ber Sinn bes oft migbeuteten Ausspruchs, in feinem Staate folle jeber nach feiner Raffon felig merben. Richt ber Willfür jebes einzelnen will er ben Glauben über: laffen feben, fonbern er richtet fich gegen ben ben inneren Frieden ftorenben Befehrungseifer ber Geiftlichfeit. Der General. fietal follte ein Auge barauf haben, bag nicht eine Religion ber anderen Abbruch ju thun fuche. Seine neuen fclefischen Unterthanen tatholifcher Konfession, Die bas Aufwogen ber protestantischen Gefinnung jur Zeit ber Eroberung mit Beforgnis erfüllt hatte, haben fich beffen bankbar erfreut und ließen es gern geschehen, bag bie bisher bei ihnen mirkenben öfter= reichischen Jesuiten burch frangofische ersett murben. qute Ratholiten wie jene, maren biese boch frei von ben trabitionellen Sympathien für bas Saus Desterreich. Das nannte Friedrich "bie Religion ber Religion entgegensepen". bem Rechte bes Staates aber wurde auch ber tatholischen Rirche und ihren Bekennern gegenüber nicht bas Geringfte aufgegeben und jener nicht bie geringfte Grenzüberschreitung gestattet.

Schon durch seine konfessionellen Verhältnisse nahm Schlesien unter den preußischen Provinzen eine besondere Stellung ein. Run sah sich aber außerdem dort zum erstenmal das junge preußische Beamtentum vor die Aufgabe gestellt, eine neue Erzwerbung mit scharf ausgeprägter, historisch begründeter Eigenz

art bem Staatsverbande als Blied einzufügen. Dag bas ichnell und leicht geschah und ohne bie Erschütterungen, bie folde Uebergange fonst mohl begleiten, gab ein glanzendes Reugnis von feiner Leiftungsfähigkeit. Um die Organisation ber neuen Broving erwarben fich namentlich die Rammerpräsidenten Reinhard in Breslau und v. Münchow in Glogau große Verbienfte. Letterer, eines ber größten abministrativen Talente ber Zeit, trat im März 1742 als birigierenber Minister an bie Spite ber gefamten Verwaltung Schlefiens. Schon baraus, baf er burch bie Notwendigkeit bauernben Aufenthalts in ber Proving an ber kollegialen Arbeit ber übrigen Minister im Generalbirektorium regelmäßig teilzunehmen gehindert mar, ergab fich eine gewisse Sonderstellung Schlesiens, die ber sonstigen straffen Bentralisation ber Staatsverwaltung wibersprach, für bas Land felbst aber bank ber Ginheitlichkeit und Schnelligkeit bes Geschäftsganges und bes steten lebenbigen Kontaktes ihrer oberften Beamten mit allen in Betracht tommenben Berhältniffen fich in bem Dage nüglich bemährte, daß fpater für alle Provingen bie gleiche Ginrichtung getroffen murbe. 3m übrigen aber wieberholte die Verwaltung Schlesiens burchaus die bemährten älteren preußischen Inftitutionen. Insbesonbere murben auch hier an ber Spipe ber Kreise bie Landesälteften burch Landrate als zuverläffige Organe ber Lokalverwaltung erfett, und wenn ben in Schlefien angestellten Beamten Freundlichkeit und Bohlwollen im Berkehr und ftrenge Unparteilichkeit befonbers jur Pflicht gemacht murbe, so wird bas auch auf bie übrigen nicht ohne guten Ginfluß geblieben fein. Um bie Neuordnung ber Gerichtsverfaffung und ber Rechtspflege erwarb fich auch hier Samuel von Cocceji besondere Berbienste. Die größte Sorgfalt aber manbte ber König von Anfang an Hanbel und Gewerbe zu, und auch ba fand er in v. Münchow einen un= ermüblichen, geschickten und gludlichen Gehilfen für bie Bermirklichung feiner Abfichten. Der Erfolg mar glanzenb, und das ichnelle wirtschaftliche Erblühen Schlesiens hat wieder mefent= lich bazu beigetragen, baß man bort auch balb preußisch bachte und fühlte. Aehnliches mar gleichzeitig unter eigenartigen Berhältniffen und von einigen wenigen Beamten in bem eben erworbenen Oftfriesland geleistet, wobei ebenfalls Cocceji fich bes sonders ausgezeichnet hatte.

Die Bermaltung ber alten Brovingen blieb gunächst un-Aber auch ba gaben im Gegensatz zu ber veinlich genauen, jedoch oft recht mechanischen Routine, bie fein Borganger gezeitigt hatte, bes Ronigs Ginwirken burch feine vorurteilslofe Art bie Dinge ju feben und fein felbstänbiges icopferifches Denten allem boch ein freieres, geistigeres und freudigeres Gepräge. Damit wuchsen auch die Ansprüche an die Arbeitsfraft und Pflichttreue fowohl wie an die Borbilbung und Begabung ber Beamten. Dazu ftand nun freilich in einem gemiffen Wiberspruch bie Auffaffung bes Königs von bem Berhältnis ber Beamten zu ihm und bem Staate. Nach ihr gehörte ber Beamte ihm und bem Staate, fanb ihm wie fein Gigentum unbedingt gur Berfügung und hatte felbft in Privatangelegenheiten fein eigenes Recht, wie er benn 3. B. v. Munchow 1742 mit Rudficht auf die Zeitumstände bie Erlaubnis zur Beirat verweigerte. Wie fein Bater übertrug auch Friedrich auf bas Beamtentum ben militarifden Begriff ber Dienstpflicht und hat wie jener gange Rategorien von Beamten zumeift aus ebemaligen Militars entnommen. Das hatte gelegentlich üble Folgen, insofern biefe Berren ben ihnen geläufigen berben Rommanboton auf bie givilen Berhältniffe übertrugen und baburch Ungufriebenheit erregten und Befchwerben veranlaften, wie bas namentlich in Schlefien ber Sall mar. Bon einer Bevorzugung bes Abels in ber Berwaltung mar im allgemeinen bei Friedrich icon beshalb nicht die Rebe, weil er ber Cbelleute vor allem für bas Beer bedurfte und ihren eigent= lichen Beruf im Dienst als Offiziere fab. Doch hat er Halbinvaliben und Ausgebiente auch als Landräte verwendet, wenn fie fonst im Besit ber nötigen Gigenschaften maren, jeboch bei biefem für bie Lokalverwaltung fo wichtigen Amte ftets bie von ben Ständen ber betreffenden Rreise gemachten Borfcblage berudsichtigt. 3m Dienst bes ruhmreich aufsteigenden Baterlandes hatte ber gemeinfame Rampf auf ben Schlachtfelbern Schlefiens und Böhmens ben Gegenfat zwischen bem absoluten preußischen Rönig und bem feiner Libertät nachtrauernben Abel Brut, Breufifche Gefdichte. III.

rasch befeitigt, unter beffen Ginfluß noch Friedrichs Bater im Abel einen Feind ber Krone gesehen hatte.

Einen wichtigen Abschnitt in ber Entwickelung bes preu-Bischen Staatswesens bezeichnet bas Jahr 1748. Auf Grund ber bisherigen Erfahrungen erließ ber Ronig am 20. Mai 1748 eine neue Instruktion für bas Generalbirektorium, auf Grund beren bann für bie einzelnen - nunmehr fechs - Departements ihre gesamte Thätigkeit aufs genaueste ordnende Spezial= reglements ergingen - für bas nächfte halbe Sahrhundert bie Grundlage ber gefamten Berwaltung. Den Ronflitten abzubelfen, die infolge bes Mangels an genauer Abgrengung zwischen ben einzelnen Behörben vorgekommen maren, murbe ber Wirfungsfreis einer jeben und barin wieber eines jeben einzelnen Gliebes icarf umriffen und allen gur Pflicht gemacht, fich ernftlich und redlich nicht blog um ein außerlich friedliches Berhalt= nis, fonbern auch um Berftellung eines wirklich harmonischen Rusammenwirkens zu bemühen. Die Organisation mar freilich auch jest nicht einheitlich, ba von ben feche Departements vier auf bem Bringip lokaler Busammenlegung, zwei auf bem ber Sonderung nach Sächern beruhten, abgesehen von einzelnen Befchaftszweigen, bie bem König unmittelbar unterftellt maren. Immerhin machte bie Berwaltung einen großen Fortidritt. Denn fie murbe auf eine Reihe Klar formulierter Pringipien gegründet, beren gleichmäßige Durchführung in allen Teilen ber Monarchie eine Anzahl gleichgearteter Behörben verbürgte. Die mehr äußerliche Ginheit, die Friedrich Wilhelm I. burch Bufammenlegung ber bisher gesonberten oberften Leitung bes Rriegs= und bes Rivilstaates geschaffen hatte, murbe jest ju einer lebendigen Ginheit, in beren Dienft fich nun auch bas preußische Beamtentum erft recht zu einem mohlgeglieberten Organismus entwickelte, beffen einzelne Teile fich ben im Intereffe ber Gesamtheit zu leistenden Funktionen immer voll= tommener anpagten. Mit bem Inbigenatsrecht mar längst ge: brochen: bas Beamtentum verlor vollends ben ihm einst eigenen provinziellen Charafter, indem feine Glieber, mo fie auch heimisch fein mochten, in allen Teilen bes Staates gleichmäßig verwenbet murben. Gleichmäßig geschult arbeiteten fie überall nach benfelben

Borschriften auf dieselben Ziele hin. So that der Staat einen mächtigen Schritt vorwärts in der Richtung auf volle Einheit. Ihr letter Ausdruck, ihr Zentrum und zugleich ihre Spitze aber war und blieb der König selbst, welcher, des Baters erst spät recht gewürdigtes Vorbild abgeklärt und vergeistigt wieder-holend, alle Zeit unmittelbar einwirkte, rastlos bemüht, das Wohl seiner Unterthanen zu fördern, ihre Leistungsfähigkeit zu steigern und dabei doch die ihnen aufzulegenden Lasten möglichst erträglich zu machen, jedenfalls allen unnötigen Druck zu vermeiben.

Umfaßte Friedrich auch alle Gebiete ber Bermaltung gleich pflichttreu, fo hegte er boch für bas eine und bas andere eine Borliebe und mandte ihm feine Thätigkeit mit besonberer Freube gu. Das galt namentlich von ber Bolfswirtichaft im weiteften Sinne bes Wortes. Amar folgte er ja auch ba bes Baters Beifpiel, ließ aber sowohl burch bie Art wie ben Umfang feines Wirkens die verdienstlichen Leistungen jenes balb weit hinter fich. Bereits am 27. Juni 1740 fcuf er als fünftes Departement bes Generalbirektoriums bas Ministerium für Sanbel, Gemerbe und Berkehr, bas in Samuel v. Marichall einen ebenso kennt= nisreichen und thatigen wie in feinen Schöpfungen gludlichen Leiter erhielt (S. 5). Bas ihm ber König als Aufgabe ge= ftellt, die im Lande porhandenen Manufakturen gu heben, neue einzuführen und Frembe aller möglichen Berufsarten berbeizu= ziehen und anzusiebeln, hat er in ben ihm vergonnten furzen gebn Jahren auf bas mirkfamfte geleistet. Sandel und Wandel nahmen einen freudigen Aufschwung, bem bas Steigen ber indirekten Ginkunfte entsprach. In Scharen gogen aus ber Frembe Unfiehler berbei, welche bie auf bem flachen Lanbe und in ben Stäbten noch reichlich vorhanbenen muften Stellen ein: nahmen. Durch die Trodenlegung bes Oberbruchs und die neue Einbammung bes Oberlaufes murben viele Quabratmeilen fruchtbarften Lanbes bem Aderbau gewonnen. Die Industrie lebte neu auf. Bisher unbefannte Betriebe murben eingeführt, um bas Land von bem Import aus ber Frembe unabhängig Indem ihre Trager in ben fleinen Stäbten und zu machen. Dörfern angefiebelt murben, entstand eine bisher völlig un=

bekannte Sausinduftrie, bie frohlich gebeihend ben Gegenfat zwischen Stadt und Land allmählich abschwächte. Reue Inbustriezweige burgerten fich ein, indem ber Staat entweber ihrer fundige Arbeiter bei ber Rieberlaffung unterftutte und burch Auftrage verforgte ober fremben Rapitalisten bie Ginrichtung von Großbetrieben erleichterte. Der Erfolg mar natürlich ver-Aber mit bem Seibenbau und ber Seibeninduftrie gelang bas fo gut, bag 1756 bereits bie Ginfuhr frember Baren verboten werden konnte. Und überall tritt gerade auf biefem Gebiete bie perfonliche Ginwirfung bes Ronigs ju Tage: er mahnt und treibt, regt an und fragt, tabelt und lobt, verlangt aber auch zuweilen ungebuldig eher greifbare Ergeb= niffe, als folde nach ber Ratur ber Dinge möglich maren. Mit ähnlicher Borliebe nahm er fich ber Bebung ber Landes= kultur burch Rolonisation perfonlich an. In ber Rurmark murben 1740-56 3933 Kamilien mit über 19 000 Bersonen angesiebelt; nach Bommern kamen in berfelben Zeit mehr als 10 000 An= fiebler, in bas Magbeburgifche über 9000 und ebensoviel etwa nach Oftpreußen. Darunter maren alle beutschen Stämme vertreten, bann Böhmen, bie bes auf ihnen laftenben Glaubens: brucks megen auswanderten, Mennoniten, die der König gleich anfangs wieber zuließ, nachbem fein Bater fie 1732 bei Rarrenftrafe vertrieben hatte, und Deutsche aus Polen, die vor bem steigenben nationalen und tonfessionellen Gifer ber Bolen wichen. Diefe Rugugler bekamen nicht nur bas nötige Ackerland geidenkt und bas Solz zum Sausbau aus ben Forsten geliefert, fonbern murben auch burch mehrjährigen Steuererlaß, Befreiung von der Enrollierung und anderes mehr besonders begunftigt. Biele erhielten fogar Bieh und Adergerät geliefert. Dafür hatte ber König aber auch auf bie biefen Bauern vorgefesten Umtleute ein icharfes Auge, und wo er in ben Berichten ber Rammern einer Unordnung ober Unpunktlichkeit auf bie Spur zu tommen glaubte, griff er unnachsichtig ein.

Wenn Friedrich aber wegen biefer Fürsorge für ben Bauern, zunächst wohl freilich mit einem spöttischen Rebensinn, als Bauernkönig bezeichnet wurde, so reichte sie doch über die Pstege ber materiellen Interessen nicht hinaus. Die Bauern geistig

und fittlich zu heben, lag ihm fern, und mas er für das Bolksiculmesen auf bem Lanbe gethan, verschwindet gegen die großartige Fürsorge, die fein Bater biesem zugewandt hatte. weit reichte auch bei ihm die Aufklärung nicht, bag er in bem Bauern einen vollberechtigten Staatsburger gefehen hatte. Bielmehr befürchtete er von ber Durchführung biefes Standpunktes foziale Neuerungen, die ben Gang ber Staatsmafchine gefährben tonnten, namentlich in betreff ber Stellung bes Abels, infofern eine Minberung ber gutsberrlichen Rechte biefen für bie Armee unentbehrlichen Stand benachteiligen und in eine Oppofition treiben konnte, welche bie Behrkraft icabigte. praftischer Sinn bewahrte ihn vor bem revolutionaren Rabifalismus eines Roseph II., andererseits aber mar er boch trop aller aufgeklärten Theorie ju fehr in ben überkommenen Borurteilen befangen, um ben Wiberfpruch inne ju werben, in ben er fich baburch verstridte. Dag ber Bauer, wirtschaftlich und militärisch auch bei ihm ber Grundpfeiler bes Staates, von bem eigent= lich ftaatlichen Leben bennoch nach wie vor ausgefchloffen blieb. ift nachmals bas Berhängnis Breugens geworben.

Das regste Interesse hatte Friedrich vom ersten Tage an ber Befferung ber Rechtspflege jugewandt, mit ber fein Bater trot andauernben Bemübens nicht ju ftanbe gefommen mar, obgleich schon er bem genialen Samuel v. Cocceji (geb. 1679. gest. 1755) als Chef de justice vertrauensvoll zu gründlichen Reformen freie Sand gelaffen hatte. Dag es bamit auch jest nur langfam ging, erklart bie Größe und Schwierigkeit ber Aufgabe sowie bie Sartnädigkeit bes paffiven Wiberstanbes, ben bie Anhänger bes Alten ber unbequemen neuen Orbnung entgegensetten. Sein Trager mar namentlich Coccejis Rollege Georg Detlef v. Arnim. Den erbitterten Rampf, ber gwischen ihnen entbrannte und nicht ohne perfonliche Gehäffigkeit geführt wurde, brachte Friedrich folieglich baburch gur Entscheidung, baß er Cocceji ben von ihm entworfenen Blan zur Abstellung ber Migbrauche, beren bebeutenbster bie Verschleppung ber Prozesse mar, in einem Bezirte probeweise burchführen ließ. In furgen acht Monaten brachte berfelbe in Bommern über zwei= taufenb zum Teil feit langen Jahren laufenbe Rechtshanbel

zu Enbe. Er mar Friedrichs Mann: im März 1747 trat er als Großkanzler an bie Spipe bes preußischen Richterftandes. Inbem er fie burch reichliche Befolbung unabhängig machte unb ber Notwendigkeit eines Nebenerwerbes überhob, befähigte er bie Richter, beren gahl bedeutend reduziert murbe, ihres Amtes zu walten ohne jebe Rüchicht und gab ben Rechtsuchenben. gleichviel welches Stanbes fie fein mochten, erft eine Gewähr bafür, daß ihnen auch wirklich Recht wurde. In dem Codex Fridericianus Pomeranicus (Juli 1747) und Marchicus (April 1748) schuf er eine Dienstpragmatik für bie Richter und Abvofaten aller Provingen, bie bis jum Erlag ber Prozegordnung von 1782 in Rraft blieb und sich glänzend bemährte. stellte hohe moralische Anforderungen an ben Richterstand. Bunftlichkeit und Schnelligkeit, Grundlichkeit und Sachlichkeit ber Arbeit wurden von allen ohne Ausnahme geforbert. bie Borbildung und bie bie Befähigung zu erweisen bestimmten Brufungen murbe bas größte Gemicht gelegt. Appellationen wurden erschwert, in unbedeutenden Sachen überhaupt befeitigt. 3mar blieb jebem, ber nicht Recht gefunden ju haben alaubte, die Beschwerbe an ben Konig als oberften Gerichts= herrn: strenge Strafen aber bebrohten jeben bamit getriebenen Migbrauch. Außerbem aber leitete Coccejis ftaunenswerte Arbeits: fraft bereits bamals bie gleich anfangs als Abschluß bes Ganzen in Aussicht genommene Robififation bes preußischen Rechtes ein, welche bie unüberfehbare Menge lanbichaftlicher und provinzieller Rechte und ber einzelne Materien orbnenben Cbifte und Verfügungen erfegen follte, oder, wie Friedrich bie Aufgabe formulierte, "ein teutsches allgemeines Sandrecht, welches fich bloß auf die Vernunft und Landesverfaffung gründet". Das so 1745-51 entstandene Corpus Juris Fridericianum erlangte gwar nicht Geltung in ber Braris, murbe aber eine ber Grundlagen für bas Allgemeine Landrecht. Wohl burfte Cocceji sich rühmen "effektuiert zu haben, mas alle Buiffancen von Europa bisher nicht vermocht hatten". Und bas tam nicht allein Preußen zu gute, vielmehr mar es ein Gewinn für bie Rulturentwickelung überhaupt, bag es enblich in einem Staate möglich war, schnell, billig und unparteiisch Recht zu erteilen.

Und welchen Fortschritt bedeutete es, wenn (19. Juni 1749) ber Grundsatz aufgestellt wurde, die Jurisdiktion der Gerichte erstrecke sich auf alle Rechtsstreitigkeiten des Privat= wie des öffentlichen Rechts, möge ein Privatmann oder der König Kläger oder Beklagter sein. Das absolute Fürstentum selbst errichtete hier die Schranke, die es vor Misbrauch seiner Ge= walt bewahrte: eine Entartung, wie sie ihm, weil diese fehlte, in Frankreich bevorstand, war hier hinfort unmöglich.

Wohin man ben Blid wendet, überall begegnet man mahrend ber gehn Jahre, die bem Dresbener Frieden folgten, in Breufen froblichem Bachstum und vielverheißenbem Erblühen. Am augenfälligsten murbe es ben Reitgenoffen in bem Bachstum ber Bevölkerung und ber Befferung ber Finangen. Friedrichs Regierungsantritt mar die Rahl feiner Unterthanen mit Einschluß von Gelbern und Reufchatel auf rund 2 220 000 berechnet worben. Im Jahre 1753 betrug fie in ben alten Provingen 2616 000, fo bag fie 1756 unter Singurechnung Schlesiens mit über 1 162 000 und ber auf etwa 250 000 Seelen au veranschlagenden Militärbevölkerung (bei ber bie Solbatenfrauen und efinder einbegriffen find) und bei Berudfichtigung ber in ben Rahren 1753-56 in ben alten Propinzen eingetretenen Bermehrung nicht unter 4 100 000 betragen haben Dem entsprach bie Entwickelung ber Sauptstadt. aählte 1748 bereits 108 000 und 1749 111 000 Einwohner und mar beträchtlich erweitert und vielfach verschönt, nament= lich burch die sorgsame Pflege bes Tiergartens. Das Opernhaus war entstanden, die Bedwigsfirche im Bau, Botsbam hatte bas benachbarte Sanssouci Weltruf verschafft. Mit ber Ber= mehrung und bem wachsenden Wohlftand ber Bevölkerung befferten fich auch bie Finangen. Konnte Friedrich boch bis gum Sahr 1756 wieber einen Staatsschat von beinahe 20 Millionen Thalern ansammeln, obgleich ber zweite schlefische Rrieg im gangen 12 Millionen gekoftet und ben Reft (3 Millionen) bes von bem Bater überkommenen Schates von 81/2 Millionen aufgezehrt batte.

Den größten Teil — vier Fünftel — ber Jahreseinnahme, bie 1752 12 Millionen betrug, beanspruchte bie Armee. Aber

wie gering ericien bieje Summe gegenüber ben Opfern, bie ein unglüdlicher Rrieg forbern mußte. Gang befonbers für Breugen galt bamals, bag man für ben Frieben am wirtfamften forge burch Bereitschaft jum Rriege. Go bachte auch Friedrich: bie beste Burgicaft für bie Sicherheit feines Staates fah er in einer guten Armee. "Die hauptfache in ber Rriegs= funft," fcreibt er einmal bem Maricall Morit von Sachfen, "ift ben Ereigniffen zuvorzukommen: ber Relbherr muß jum poraus alle Silfsmittel bereit gestellt baben, um nicht in Berlegenheit zu geraten, wenn ber entscheibenbe Augenblick getommen ift; je tuchtiger die Truppen find, je beffer biszipliniert und zusammengesett, um so weniger ift es eine Runft sie zu führen." Und Friedrich war mit Leib und Seele Solbat, mochte er bies "Metier" gelegentlich auch "zu allen Teufeln" wünfchen. Daß er es bennoch liebte, mar ihm ein Beweis für die widerfpruchevolle menfchliche Natur. Das ftimmt merkwürdig mit einer Meußerung bes frangöfischen Gefanbten in Berlin, Graf Tyrconnel, ber im Dezember 1751 fchreibt: von Ratur gum Müßiggang geneigt — was ihm übrigens auch feine Schwefter Wilhelmine vorgeworfen hatte (Bb. II, S. 395) — verwünsche Friedrich eigentlich alles Militärische; aber er überwinde fich, und ihn muffe icon ein ernftes Uebelbefinden befallen haben. wenn er ber täglichen Barabe ober ber Erlebigung ber mili= tärischen Ginzelnheiten entsagen solle; miffe er boch, wie fehr er gerade baburch Europa imponiere. Die Spöttereien über feines Baters militärische Bassionen waren verstummt, seit bie ichlefischen Rriege bie Welt bie Bucht und Scharfe ber Baffe tennen gelehrt, bie jener in feinem Beere geschaffen batte. Ihre Bervollfommnung war die einzige Burgichaft für bie Bewahrung ber Stellung Preußens als Großmacht. feine Neigung auch eigentlich ganz andere Lieblingsbeschäftigungen fuchen: gerabe hier war Friedrich gang von bem Bewußtsein ber Pflicht burchbrungen, in beren Erfüllung er fein ganges Dasein seinem Staate geweiht hatte. So brachte er die Armee 1751 auf 132 000, 1752 auf 135 600 Mann, und unter Gin= rechnung ber noch vor Ausbruch bes Krieges neu errichteten 14 Garnisonregimenter und ber Berftartung ber bestehenben

Cabres mirb man bie Stärke 1756 auf 150 000 Mann fchagen burfen.

Trot feines martialischen Gepräges bereitete ber preußische Staat boch gerabe bamals auch ben Künften und Wiffenschaften eine Stätte, wie fie zu frohlichem Gebeiben und genufreicher Entfaltung icopferifden Bermogens taum gunftiger ju benten war. Sanssouci, 1745-47 gebaut, wie bas bescheibene Rheins: berg ein ländlicher Rubesit im Ausblick auf eine herrliche Land= icaft, machte feine Sammlung antifer und moberner Runftwerte zu einer Pflegstätte ber bochften geiftigen Intereffen, bie feine Sale und Terraffen erfüllende heitere Geselliakeit zum Schauplat auf bas Ibeale gerichteten böfischen Treibens und bie weit ausgreifende staatsmännische Thätigkeit seines herrn ju einem von ben politischen Brennpunkten Europas. verbroß es manchen, bag biefer Sof, ber eine unvergleichliche Fulle geistiger und sittlicher Rrafte in fich vereinigte und Deutschland ein gang neues Bild fürftlichen Lebensgenuffes nach ge= thaner Arbeit barbot, nicht ein beutsches, sonbern frangofisches Gepräge trug. War bas aber nicht nur bie notwendige Folge ber bisherigen Rulturentwickelung? Satte nicht bes vorigen Ronigs Regiment mit ber Unterbrudung alles nicht unbedingt Notwendigen und handgreiflich Nüglichen eben bas planmäßig erftidt, woran nach muhfamem Tagewert fich zu erholen Friedrich menschlich berechtigt und entschlossen mar? Roch mar ber beutsche Geift nicht zu ber Beweglichkeit und Empfänglichkeit erwacht, welche bie von bem König in ber knapp gemeffenen Ruße gesuchte Erholung und Anregung in zwangloser Unterhaltung gemähren konnte, die bem Frangofen geläufig mar und als beren Meifter Boltaire bewundert murbe. Zweimal erfchien biefer — nach einer erften Begegnung in Rleve im Sommer 1740 - in Berlin als Gaft und überfiebelte 1750, wie man meinte, ju bauernbem Aufenthalt nach Botsbam. Dag er ju ben großen Mannern nicht gehörte, zu beren Tempel er feine Sauptstabt machen wollte, wurde Friedrich freilich balb genug flar: was an ihm wirklich bebeutend mar, hat er auch in ber Folge bankbar gemurbigt. Aber fo wenig Friedrich ber zeitgenöffischen beutichen Litteratur Gefchmad abzugewinnen vermochte: ein

Berächter beutschen Geiftes war er barum boch nicht. Richt nur hielt er die beutsche Sprache, die er felbst "wie ein guhrmann" ju fprechen bekannte, für entwickelungsfähig, fonbern er hoffte auch, Deutschland werbe bie Barbarei überminben und ben ichonen Runften bereinft eine Stätte bereiten, abnlich wie es in England geschehen. Dafür burgte ihm bie ben Deutschen als Erbteil mitgegebene Bernunft. Seine Stellung ju biefen Dingen richtig zu beurteilen, barf man nicht überfeben, bag er, ohne unmittelbare Fühlung mit bem flaffischen Altertum, an bem in biesem erhaltenen Bilbungsschat nur burch die Vermittelung ber Franzosen teil hatte. Und boch lag auf biesem Bebiete bie Gemeinschaft, bie ibn mit bem eben erwachenben beutschen Geistesleben, beiben unbewußt, tief innerlich verband und in ber Folge ju glorreicher Bethätigung tam. Dem gab Winkelmann Ausbruck, wenn er 1752 nach einem Besuche in Potsbam und Berlin begeiftert ausrief: "Ich habe Sparta und Athen in Botsbam gefunden und bin mit anbetungswürdiger Bewunderung gegen ben großen Mann erfüllt." Und war es nicht eben biefer antite, in seinen Augen heibnische Glang bes Fribericianischen Sofes, ber Albrecht v. Saller 1746 ben Ruf nach Berlin abzulehnen bestimmte, weil ein Mensch, ber bie Religion Jefu liebe und von gangem Bergen bekenne, nicht in Potsbam mit bem König, Boltaire, Maupertuis und b'Argens leben fonne?

Nicht als Dichter — benn von ihnen allen ließ Friedrich nur v. Canit gelten, sondern als Gelehrter hatte der berühmte Schweizer für die Berliner Akademie gewonnen werden sollen. Er wäre dort aber auch insofern nicht am Plate gewesen, als diese bei ihrer Erneuerung durch Friedrich völlig französisch gestaltet war. Nicht die wenigen deutschen Mitglieder, Wolff, Guler und später Sulzer, sondern die Franzosen Maupertuis, d'Argens, Lamettrie und andere bestimmten ihr geistiges Gespräge. Bon Leidniz zur Pslegerin der deutschen Sprache bestimmt, bediente sie sich ausschließlich der französischen und verlor dadurch auch mit der deutschen Wissenschaft die Fühlung. Wie sehr aber Friedrich selbst trot alledem im Grunde seines Wesens deutsch blieb, beweisen namentlich seine ersten historischen

Werke. Vielleicht hat er schon 1742—43 bie Histoire de mon temps begonnen, indem er den eben beendeten ersten schlesischen Krieg wahrheitsgetreu beschrieb, diese erste Fassung dann aber verworsen und nach dem Dresdener Frieden 1746 die Arbeit von neuem vorgenommen. Sie blied unveröffentlicht und wurde dis zu ihrer endlichen Drucklegung 1775 vielsach umgestaltet und im einzelnen durchgeseilt. Um dieselbe Zeit war er auch bereits mit den Mémoires pour servir à l'histoire de la maison de Brandedourg beschäftigt, welche durch die Unbesangenheit der Aufsassung, die Sachlichkeit der Darstellung und das Streben nach Gewinnung einer sicheren archivalischen Grundlage seiner historiographischen Veranlagung ein glänzendes Zeugnis ausstellen. Vor allem aber gereicht der Mut der Wahrheit, der sich in beiden Werken offenbart, dem König zur höchsten Ehre.

## IV. Schwankungen und Umsturz der europäischen Politik. 1745—1756.

211s fie ben Dresbener Frieben fcbloß, meinte Maria Therefia nur vorläufig ber Ungunft ber Reiten zu weichen und behielt sich vor, Schlefien, um bas fie nur ein rauberifcher Ueberfall gebracht haben follte, bei erfter Gelegenheit gurud: auforbern. Je lieber fie ben üblen Berlauf auch bes zweiten Waffenganges mit Preußen ber militärischen Unfertigkeit ihres russischen Allierten schulb gab, um fo mehr bachte fie fich besfelben für bie Butunft zu versichern. Geforbert murbe fie ba= bei burch bes Großkanglers Bestuscheff-Rjumin haß gegen Friedrich, ben die anfängliche Furcht, für bie Preugen bereiteten Rachstellungen nachträglich zur Rechenschaft gezogen zu merben, noch fteigerte, und burch bie Erbitterung ber Raiferin Elisabeth über bie bojen Wigworte, bie von Berlin und Potsbam aus gegen sie in Umlauf gesett wurden. Schon am 2. Juni 1746 murbe in Betersburg ein Bertrag unterzeichnet, ber, icheinbar rein befenfiv, sich thatfächlich boch gegen Breugen richtete. Gegen einen preußischen Angriff auf eine von beiben Mächten ober auf Bolen follte banach Rugland in ben Oftseeprovinzen und Defterreich in Böhmen, Mähren und Ungarn je 30 000 Mann bereit halten, abgesehen von ber gleichen Bahl, mit ber fie einander gegen jebe Friedensstörung ohnehin icon zu unterftugen hatten. Breugen mar alfo von zwei Seiten ber bebrobt. Das mahre Ziel biefer Alliang aber verriet bie Bestimmung, Desterreich folle, sobalb es Schlesien und Glas guruderobert, an Rufland zwei Millionen rheinische Gulben zahlen.

Während Friedrich bagegen in dem Defensivbund, ben er im Mai 1747 auf zehn Jahre mit Schweben schloß, keinen

genügenden Rüchalt fand, schlug auch die englische Politik eine ihm immer feinblichere Richtung ein. Soviel Georg II. als König von England durch die Schwächung und Emanzipierung bes Reiches und Preußens von dem Einfluß Frankreichs gewann, er sah doch als echter Welfe in dem Aussteigen Preußens nur eine Herabsetzung Hannovers: sie rückgängig zu machen, sollte Desterreich Schlesien wieder erhalten. So nötigte er, entzgegen dem Interesse Englands, Preußen auch fernerhin auf die Seite Frankreichs: im Januar 1748 trat dieses dem preußischsschwedischen Bündnis bei.

Allseitige Ericopfung feste bem öfterreichischen Erbfolge= frieg im Berbst 1748 endlich ein Riel. Aber trop einzelner Erfolge ihrer Heere brachte ber Aachener Frieden Maria Therefia keinen Landgewinn. Bergeblich hatte fie wie früher in Bayern und Lothringen nun in Italien Erfat für Schlefien gefucht. Damit ftanb für fie nicht blog bas Recht, sonbern bie Pflicht feft, bas ihr Entriffene von Breugen gurudguforbern. biefem ju Nachen Schlefien von ben europäischen Mächten garantiert mar, fonnte für fie fein Sinbernis bilben, jumal fie bie Stellung ihres Saufes im Reiche gegen alle Anstürme gludlich gewahrt hatte. Der Berfuch, Defterreich aus bem Kaifertum ju verbrängen und fo bes Rudhalts ju berauben, ben bas Reich, fo morich es mar, ihm für bie Bertretung feiner europaischen Interessen bot, war mißlungen. Obgleich burch zwei gludliche Rriege und reichen Landgewinn gur Großmacht aufgeftiegen, blieb Breugen im Reiche boch nur bie zweite Macht und auch als folche beneibet und angefeindet von ben Reichsftanben, bie es überflügelt hatte. Burbe es im ftanbe fein, bie Reffeln, welche die Rugehörigkeit jum Reiche und die ba ju Recht bestehende Unterordnung unter Desterreich ihm für feine europäische Stellung anzulegen brobte, abzustreifen ober boch bie Leitung ber reichsfürstlichen Opposition fo weit an sich zu bringen, daß es Desterreich innerhalb des Reiches matt fette und fo bas Reich für bie europäische Politit entwertete? Der Dualismus, ben feit ber Berfprengung bes Reichsverbanbes burch ben Westfälischen Frieben bie machsenbe Gegnerschaft Defterreichs und Brandenburg-Preugens in Deutschland entwidelt hatte, wurde nun vollends zu bem fpringenben Punkte in ber Gestaltung ber beutschen Dinge.

Aber sowohl die beutsche wie die europäische Politik ent= widelte fich für Breufen ungunftig. Für biefes ftanb im Brennpunkte beiber ber Gegensat zu Hannover und England. nahm allmählich ben Charafter bitterer perfonlicher Reindschaft amischen Friedrich und feinem Oheim an. Die nachträgliche Unfechtung bes peufifchen Rechts auf Oftfriesland, bie zu einem weitläufigen Prozeg beim Reichskammergericht führte. ber zwar nur bedingungsweise — Anschluß Englands an ben öfterreicischerussischen Bertrag vom 2. Juni 1746 im Oftober 1750 und bas Toben Georgs II., als Friedrich 1751 Georg Reith, Grafen Marejhal, ben Bruber bes Felbmarichalls Jatob Reith, als Gefandten nach Paris ichidte (als ob bie Unstellung bes in jungen Jahren an einem Jakobitenaufstand beteiligten Mannes eins ware mit ber Parteinahme für ben Brätenbenten!), waren charakteristische Symptome. Der regelmäßige, burch ständige Gefandte vermittelte biplomatische Berfehr zwijchen Berlin und London hörte schließlich auf, und als ber neue Rolonial- und Seefrieg mit Franfreich brohte, trieb es ber verblenbete Breugenhaß Georgs II., ftatt bie um ber Sicherheit Sannovers millen aebotene Annäherung ju fuchen, vielmehr beinahe gum offenen Als im Beginn ber Sanbel mit Frankreich, mit bem Breugen im Rebruar 1753 einen vorteilhaften Sanbelsvertrag gefoloffen batte, preußische Schiffe mit nach frangösischen Bafen bestimmter Labung von ben Englänbern weggenommen wurden und Friedrich nach bem von ihm vertretenen Grundfate "Frei Schiff, frei Gut" Schabenerfat forberte, ertannten bas gmar felbst die englischen Minister als berechtigt an, brangen aber bei bem Ronig erft burch, als Friedrich bie endliche Leiftung ber betreffenden Rahlungen burch ein Borgeben gegen Sannoper zu erzwingen brohte.

Aber die englische Politik blieb preußenfeindlich wie bis= her. Unermüblich hetzte ber englische Gesandte in Betersburg gegen Preußen, und die reichen Gelbmittel, die er dabei auf= wenden konnte, waren bei ruffischen Diplomaten und Höflingen ihrer Wirkung stets gewiß. Mit Rußland stand auch der säch= fisch-polnische Hof in intimster Verbindung. Der üble Ausgang bes Krieges von 1745, an den die im Dresdener Frieden auferlegte Zahlung von einer Million empfindlich mahnte, war unvergessen. Nur widerwillig und gestissentlich zögernd wurde die Zahlung geleistet. Bald ersuhr Friedrich, daß man von Dresden her auch in Paris mit den Wassen der Verleumdung rastlos gegen ihn arbeite. Von der "Erzspitzbüberei und der insamen Doppelzüngigkeit der sächsischen Minister" mußte er sich bald jeder Feindseligkeit versehen. Wußte er doch, daß, wenn es nach den in Wien, Moskau und Dresden herrschenden Abssichten gegangen wäre, er zu Nachen von dem allgemeinen Frieden ausgeschlossen worden wäre.

Die folgenben Sahre steigerten bie Gefahr. Unter einer genialen Berricherin, die burch ben Rauber ihrer Berfonlichkeit bie schlummernben Rräfte ihres Staates wedte und alle zu wett= eifernber Mitarbeit gewann, erfuhr Desterreich eine Wieber= geburt, bie es befähigte, auch unter ben fo völlig veränberten Berhältniffen eine große und ruhmreiche Rolle zu fvielen. Sie wiederholte in bem loder gefügten Berbanbe ungleichartiger und bisher ber rechten Lebensgemeinschaft entbehrender Sander, bie mehr burch bas Glud als burch eine geschichtliche Not= wenbigkeit unter habsburgifchem Scepter vereinigt maren, jene teils icopferifche, teils organisatorische Arbeit, die in Breugen eine Reihe von Serrichern allmählich geleistet und Friedrich Wilhelm I. zu einem vorläufigen Abschluß gebracht hatte. waltung, Rechtspflege, Steuerwefen und Finangen, Schule, Sanbel und Gewerbe wurben von Grund aus neugestaltet: Defterreich murbe ein moberner Staat, ja, murbe eigentlich überhaupt erft ein Staat. Auch gur Schöpferin bes öfter= reicischen Beeres murbe Maria Theresia. Erft in ber Singabe an fie gewann biefe buntgemischte Armee, bie felbst ber Gleich= artigkeit in Rleibung, Bewaffnung und Rampfmeife entbehrte, bie Ginheit und bie sittliche Rraft, bie fie gur Bortampferin bes neuen Gesamtstaates werben ließ. Auch lernte Maria Therefia von bem gludlichen Reinbe: bas öfterreichische Beerwefen, wie es nach bem Erbfolgefriege gestaltet murbe, läßt in mehr als einem Buge bas preußische Borbilb erkennen.

Auch in Desterreichs auswärtige Politit, bie ichlieflich burch alle diefe Reformen boch nur die Mittel erhalten follte. um die traditionelle Stellung bes habsburgifchen Staates teils zu erneuen, teils zu befestigen, hielt ein neuer Geist feinen Einzug. Sie brach mit ben Prinzipien, bie feit zwei Menfchenaltern für fie maßgebend gemesen, und ichlug Bahnen ein, bie ebenso revolutionär waren wie bie von ihrem preußischen Geaner verfolgten. Aber bereits 1722 hatte Gugen von Savoyen bie Anerkennung der Pragmatischen Sanktion durch ben ungarischen Reichstag besonders freudig begrüßt, weil Ungarn bas Zentrum ber Monarchie fein werbe, wenn einft die Rieberlande verloren gingen, und mit biefen hatte Maria Therefia 1741 Bayern zu entschädigen gebacht. Denn fie maren ein lästiger Befit, ber, burch bie Sperrung ber Schelbe wirtschaftlich entwertet, Defterreich jum Borteil Englands und Sollands militärisch belaftete und dauernd por die Gefahr eines Rrieges mit Frankreich ftellte.

Bier feste die neue öfterreichifche Bolitit ein, beren Trager Raunit mar, und trot bes Bruchs mit ben öfterreichischen Trabitionen fant fie bie Buftimmung ber Raiferin, weil fie ihr bie Erfüllung ihres beißesten Buniches verhieß, bie Biebergewinnung Schlesiens. Daß bieje nur einem völlig niebergeworfenen Breugen abzuringen fein murbe, lag auf ber Sanb. Die Vorausfetung mar also bie Vernichtung ober boch bie Berstüdelung Preußens. Auf fie aber mar auch in Petersburg fo gut wie in Dresben und Warfcau alles Sinnen und Trachten gerichtet. Das ergab für eine Roalition gegen Breugen ben= felben Stamm wie 1744-45 (S. 36). Aber trop ber Begereien bes fächfischen Ministers Graf Bruhl, ber nicht mube murbe, Friedrichs "allerinnocenteste Sandlungen zu benigrieren", bot fich nicht bie Gelegenheit ju einem neuen Angriff auf Breugen, bem bie Entfenbung eines ruffifchen Beeres gur Unterftugung ber Desterreicher in Belgien bie Wege hatte ebnen follen. ber Aachener Friede gab Breugen feine Sicherheit. Weil biefes angeblich einen Angriff auf bas polnische Preußen plante, warb Bestuscheff in London dringend um einen Subsidienvertrag. Aber noch bedte fich boch bie offizielle englische Politik nicht mit ber von blindem Preugenhaß inspirierten perfonlichen Georgs II.,

ber eine große Allianz und in beren Interesse eine römische Königswahl plante, um das Haus Habsburg-Lothringen an ber Spige des Reiches zu befestigen. Langmütig wartete Friedrich zu. Er wünschte den Frieden, denn er brauchte ihn. Alles war er dafür zu thun bereit, was mit seiner Shre irgend verseindar war, wollte jedoch durch nichts in der Welt sich bestimmen lassen, sich vor Englands Stolz zu beugen.

Aber nicht ba allein lag bie Gefahr. Auch bie von Georg II. erstrebte Demütigung Frankreichs konnte Friedrich nicht ruhig julaffen. Und bald mar gerade bort im Beften ber europäische Friede in Frage gestellt. Ende des Jahres 1753 muchs bie Spannung. In Desterreich herrschte lebhafte militärische Thätiafeit; bem Rönig felbst murben bie gewöhnlichsten Dagnahmen als Ruftungen gebeutet, bie nach ben einen Bolen, nach ben anberen Sachjen ober hannover gelten follten. Alsbann merbe fie, ließ Maria Therefia in Mostau erklären, ihm mit aller Rraft entgegentreten. Die Barin aber schickte barauf im Fruhjahr 1754 60 000 Mann nach Livland, "um bem Rönig von Breußen in feiner unerfättlichen Luft, fich burch frembe Guter ju bereichern, Dag und Biel ju fegen". Schon bamals ichien Friedrich ber Rampf gegen bas wiber ihn gestiftete "abscheuliche Romplott" unmittelbar bevorzusteben, und er erwog, ob er nicht mit einem Angriff auf Rugland zuvorkommen follte. Doch löste sich, wie er für bas Wahrscheinlichere gehalten hatte, bie Spannung noch einmal friedlich, ba ber ruffifchenglische Subfibienvertrag, die unerlägliche Borbebingung für die geplante öfterreichische Aftion, folieglich nicht ju ftanbe tam. Boll bitteren Unmuts flagte man in Wien, bag man feinen Entwürfen gerabe von benen Sinberung bereitet febe, welche die Mittel zur Verwirklichung zu liefern hatten.

Bald danach aber brachte ber Ausbruch des englisch-französischen Kolonialkrieges auch diese Frage in Fluß. Für Desterreich namentlich schien der lange ersehnte günstige Moment nun endlich gekommen. Wollte England Hannover und die Niederlande durch Desterreich gegen Frankreich geschützt sehen, so mußte es diesem den Preis dewilligen, den es dafür forderte. Dem entsprach der hochsahrende Ton, den der Wiener Hof bei Bruk, Breukliche Geschichte. III. ben Verhandlungen von vornherein anschlug. Nur dann wollte er die Niederlande verteidigen, wenn England ihm dazu die sinanziellen und militärischen Mittel gewährte. Was aber das eigentliche Ziel seiner Politik war, verriet Raunis doch, als er mit cynischer Offenheit erklärte, man werde sich sofort verskändigen, wenn England Preußen mit angreisen wolle. Das aber konnten die englischen Minister denn doch nicht verantsworten, und nun fühlte man sich in Wien jeder Verpslichtung überhoben, und Maria Theresia erklärte offen, sie sei nicht mehr Englands Verbündete und das bisherige politische System von Europa sei aufgelöst.

Bas an feine Stelle treten follte? Seit Jahren mar Raunit, im tiefften Geheimnis zwar, aber mit machjenbem Erfolge an bem Ausbau eines neuen thätig. Der Bruch mit England fand ihn bereits im Befit bes Erfates. Damit bas, wie er überzeugt mar, bereinst boch unvermeiblich zerfallenbe beutiche Reich möglichft an Defterreich tame, galt es Breugen als ben gefährlichften Mitbewerber rechtzeitig zu befeitigen: es mußte gerichlagen werben. Der Silfe Ruglands mar er ficher. Der Breugenhaß bes Rurfürsten von Sannover, hoffte er, follte ben Ronig von England abhalten, feinen Reffen ju fcuten. Des Erfolges gewiß aber mar man boch erft, wenn man Frant: reich gewann. Und barauf arbeitete Raunit planmäßig bin, erst (feit 1751) als Gefandter in Paris, bann als Staatsfangler an ber Spipe ber reorganisierten Monarchie. Rur feine außerorbentliche Vorurteilslosigkeit und fouverane Verachtung für bie Lehren ber Gefchichte konnte eine Alliang betreiben, welche bie Ereigniffe ber letten zwei Jahrhunberte als unnatürlich und unmöglich erwiesen. Satte boch feit ben Tagen Rarle V. und Frang' I. ber Gegenfat zwischen Sabeburgern und Bour= bonen bie europäische Politik beberricht, und mehr als einmal hatten bie Schmankungen in bem immer erneuten Ringen zwischen ihnen bie Geschicke bes Abendlandes bestimmt. ob all bas nicht geschehen mare, meinte Raunit bie für feine Zwede unerläßliche Intereffengemeinschaft zwischen ben alten Gegnern barauf grunben ju tonnen, bag er fie als Bortampfer ber alleinseligmachenben Rirche bem feberischen Breugen ent=

gegenstellte, ohne bessen Niederwersung und Verkleinerung jene bald noch ernstlicher gefährdet sein würde. So plump der Trugsschluß war, der dem zu Grunde lag: der Erbitterung Maria Theresias gegen den Räuber Schlesiens und der Pompadour gegen den Potsdamer Spötter erschien er um so zwingender, je weniger er sich sachlich begründen ließ. Kaunit aber bahnte er den Weg zu den territorialen Veränderungen, welche die Verwirklichung seiner Entwürfe teils als Voraussehung forderte, teils als Folgen nach sich ziehen mußte. Allen Streit zwischen den unnatürlichen Alliierten auszuschließen, sollte Desterreich durch die Zusicherung des dauernden Besitzes von Tostana der endgültige Verzicht auf Lothringen ermöglicht werden, das es noch 1744 zurüczuerobern versucht hatte, Frankreich aber sür die Silfe gegen Preußen durch die belgischen Provinzen besohnt werden.

So fein und richtig bas vom österreichischen Standpunkte aus berechnet mar, von bem Frankreichs stellte es fich boch anders bar. Ließ ber Bund mit Desterreich einen Angriff auf bas Reichsland Sannover ju? Machte er nicht vielmehr bie wirtsamfte Rriegführung gegen England unmöglich? Dagegen verhieß bie Alliang mit Preugen unter Umftanben beffen Unterftubung gegen bie beutschen Lande ber Welfen. Friedrich lagen folde Entwurfe fern. Dhne Chrgeig, beffen Reig er ausgekoftet hatte, munfchte er bamals nur bie ihm noch gegönnten Tage in Rube und vernünftigem Lebensgenug verbringen gu konnen, Irrtum, Lift und Gitelfeit benen überlaffenb, die fich bavon betrügen laffen wollten. In betreff Maria Therefias aber hatte er fich jum Gefet gemacht, höflich mit ihr ju verkehren, ihr gelegentlich fleine Gefälligfeiten ju erweifen, fich jeboch nie por ibr zu beugen und nie mit ihr auf Grofies einzulaffen. Auch jest hatte er nur bas eine Intereffe, nicht in ben Rrieg verwidelt zu werben. Denn einmal brauchte er ben Frieben für Land und Leute. Dann ging ibn, wie er erklarte, ber Rrieg in Norbamerita nichts an, und endlich mußte er munichen, Frankreich unter keinen Umftänden auf bem Festlande angegriffen ju feben, ba er ihm bann Silfe ju leiften verpflichtet mar. Frankreichs Zumutung, er felbst moge Sannover angreifen,

wies er ab, hätte es bagegen gern gesehen, wenn bieses bas entweder selbst that oder Dänemark bazu veranlaßte. Er war bann völlig ungebunden, zumal der Vertrag mit Frankreich bemnächst ablief. Sein Streben ging allein barauf, Preußen und bas Reich dem Kriege fern zu halten.

Das aber pafte nicht in bie Blane feiner Geaner, benen vielmehr ber Ausbruch bes englisch-frangofischen Rrieges endlich bie erfehnte Gelegenheit bot gur Bermirklichung ihrer Entwurfe. Am 21. August 1755 beschloß die geheime Staatstonfereng in Wien, ihn im nächsten Frühjahr gemeinsam mit Rukland und Frankreich anzugreifen, und am 30. September murbe in Beters: burg ein Bertrag unterzeichnet, ber England gegen eine Dillion Pfund Sterling Subfidien 70 000 Ruffen in Aussicht stellte, beren Sammlung alsbalb in Livland und Litauen begann, obgleich bie nachträgliche Stellung einschränkenber Bebingungen burch Elisabeth ben Bertrag entwertete. Satte boch bereits im Sommer 1753 ber von ber garin berufene Große Rat bie Frage, ob Rugland eine weitere Bergrößerung Breugens bulben und zulaffen könne, baß es mit Hannover etwa wie 1745 mit Sachsen verfahre, einstimmig verneint und bie Aushebung von 60 000 Mann angeordnet. Dagegen fcmantte man in Berfailles noch immer trop bes ichmeichelnben Werbens, zu bem Maria Theresia sich ber Marquise von Bompabour gegenüber herbeiließ. War Frankreich aber nicht zu haben, sonbern griff es hannover an, fo wollte ber Wiener hof 50 000 Mann in Schlefien und ebenfoviel burch Sachfen in bie Mark einbrechen laffen, mahrend 60 000 Ruffen Breugen occupierten, bie Sannoveraner aber fich Minbens bemächtigen und fo ben Frangofen ben Weg verlegen follten: bann werbe, fo bachte man, Friedrich froh fein, neutral bleiben gu burfen.

Der französische Angriff auf Hannover unterblieb. Der Bersuch einer Bermittelung zwischen England und Frankreich war aussichtslos. So konnte die Neutralisierung Hannovers Preußen und dem Reiche den Frieden sichern: sie beschwor vielleicht die Gefahren, die der englischerussische Subsidienverstrag einers und die machsende Intimität Sachsens mit Franksreich andererseits drohte. Auch fanden Friedrichs Anträge in

London nun beffere Aufnahme. England erklärte ben Rrieg gegen Frankreich junachst zur See führen und bem Festlande und namentlich Deutschland fern halten, auch mit feinen Alliierten gegen bie einschreiten zu wollen, bie tropbem bie Rube in Deutschland ftoren murben. Das nahm bem englischeruffischen Bundnis für Friedrich bas Bebenkliche und befferte fein feit Nahren äußerst gespanntes Berhältnis zu beiben Mächten. bahnte ben Weg zu ber englisch=preußischen Ronvention von Westminster vom 16. Januar 1756. Beibe Teile garantierten einander ihre Lande und wollten bem Ginmarich frember Beere in bas Reich nach Rraften wehren; tam es bennoch jum Rriege in Deutschland, fo gablte England Preugen vier Millionen Thaler jährliche Subsibien. Das mar ein ebenjo überraschenber wie vollkommener Frontwechsel. Eben noch hatte Friedrich Frankreich jum Angriff auf Hannover ju bestimmen gefucht, bann ben wegen Erneuerung bes ablaufenben Bunbniffes an ibn entfandten Bergog von Nivernais burch trügerische Aus: fichten hingehalten, und nun proflamierte er bie Reutralität Sannovers und marf fich ju ihrem Berteibiger auf. Der Ronig fcatte biefen Erfolg um fo bober, je größere Besturzung und Berwirrung er im Lager ber Gegner hervorrief. Er fchien ein Strich burch bie Rechnung Desterreichs sowohl wie Frankreichs, band England und Rugland und ficherte minbestens für bies Jahr ben Frieben, ein Geminn, ben allein ichon Friebrich ben letten fünf Friebensjahren gleich feste, ba er fich nun für ben fünftigen Enticheibungstampf vollenbs ruften fonnte. wurbe biefer nun überhaupt abgewandt, Ra. pielleicht wenn Preußen bei ben fünftigen Friedensverhandlungen ent= fcheibend mitfprach. Dbenein empfand ber Ronig ein ichabenfrohes Behagen, Maria Therefia über bie Bereitelung ihrer Hoffnungen außer fich, bas übereifrige Sachfen in feines Richts burchbohrendem Gefühle bafteben und Beftufcheff verzweifeln zu jeben.

Böllig verrechnet aber hatte sich Friedrich in betreff ber Wirkung der Konvention auf Frankreich. "Sinige Emotion" hatte er wohl erwartet; doch werde die sich bald wieder legen. Statt bessen "nahm man die Sache dort sehr hoch und fing

an ju fonauben", wie er noch geringschätig meinte. Erft jum Angriff auf Sannover gebrängt, bann noch mahrend ber ent= scheibenben Berhandlungen mit England in ber Berfon Rivernais' burch lodenbe Borfpiegelungen hingehalten, fab bie frangofifche Regierung fich bie wirkfamfte Baffe gegen England jest plöglich entwunden, fühlte fich - und nicht mit Unrecht überliftet und betrogen und beschuldigte Friedrich ebenfo binterhaltiger wie beleidigender Perfidie. In ihrer Erbitterung barüber führte fie bie seit lange ichwebenben Unterhandlungen mit Desterreich hinfort in anderem Geifte als bisber. burch Preußen zu erlangen gebacht hatte, wollte fie nun mit Silfe Defterreichs erlangen, bas bafür auf Roften Breufens belohnt merben follte. Daß Unterhanblungen zwischen Wien und Paris ichwebten, mußte Friedrich. Aber mahrend er annahm, fie beträfen bie Neutralifierung ber öfterreichischen Nieberlande, ftand babei vielmehr nach Raunit' unzweibeutiger Er= flarung an Graf Starbemberg, feinen Gefandten in Baris, allein in Rebe bie Wiebereroberung von Schlefien und Glat als unerläßlich für die Ruhe Desterreichs und baber als conditio sine qua non. Ernste Bebenken murben im Rate Lubwigs XV. bagegen erhoben, und ber Winter 1755 auf 1756 verging, ohne bag man zum Schluß tam. Bielleicht mar Frantreich ju gewinnen, wenn man es ber ruffischen Mitwirkung versichern konnte. Im März 1756 ließ bemnach Raunit in Betersburg anfragen, ob, wenn Desterreich mit 80 000 Mann Preußen angreife, auch Rufland 60 000 bis 70 000 Mann marschieren laffen werbe und ob biefe noch in biefem Sahre bereit fein könnten. Alsbald begannen in Rugland bie Rüftungen. Auf die Runde bavon ergriff Friedrich in Pommern entsprechende Borfichtsmaßregeln. Die Gegner faben, ihn ungeruftet ju überfallen werbe taum gelingen. Da sich nun ergab, bag bie Ruffen noch in biefem Jahre boch nicht mehr ins Feld zu bringen feien, verschob Kaunit ben Angriff auf bas nächste. Am 22. Mai 1756 empfahl er in Betersburg bie Ginftellung ber Ruftungen, Die ben Ronig von Preugen nur vorzeitig auf bie ihm brobenbe Gefahr aufmertjam machen murben.

Friedrich atmete auf, als er hörte, die nach Livland vor-

geschobenen ruffischen Truppen hatten ben Rüdmarich angetreten. Seinerseits anzugreifen fiel ihm nicht ein, und nichts lag ihm ferner als Eroberungsplane, wie man fie ihm neuerbings iculb Wohl liebte er es - wie jeder Mann in ahn= aeaeben bat. licher Stellung — in Stunden ber Duge feine Gebanten in eine ferne gutunft fpagieren geben ju laffen und fich für feine Rachkommen ihn brudenbe Sorgen als beseitigt und in ber Stille gehegte Bunfche als erfüllt auszumalen. So hat er in einer als "Politifches Testament" bezeichneten unb 27. August 1752 batierten, bas heißt an biefem Tage abgeschloffenen Aufzeichnung, ber eine attuelle Bebeutung nicht gutam, als "dimarifche Blane", bas ift als vielleicht fpater ein= mal unter gunftigen Umftanben erreichbar zu bentenbe, bie Erwerbung Sachsens und bes polnischen Preugen hingestellt. Daß er 1756 ben Zeitpunkt zu ihrer Berwirklichung für ge= tommen gehalten und in biefer Abficht bie Baffen ergriffen habe, ift eine völlig unerweisbare Bermutung. Und wenn man gemeint hat, er habe feine mahre Absicht nur fo gefchict ju verbergen und auch für bie Nachwelt rechtzeitig jebe Spur bavon zu vermischen gewußt, so widerlegt fich eine folche Annahme icon burch bie Ermägung, welche Berlogenheit und welche Berfiellungstunft baju gebort hatte, um alle feine Rate und Gehilfen, militärische sowohl wie biplomatische, um felbst ben in feine biplomatische Aftion tief eingeweihten getreuen Gichel fo zu täuschen, bak fie alle ihn von einem Angriff bebroht und im Stanbe ber Rotwehr befindlich gewähnt haben follten, mahrend er thatsachlich rechtlofe Eroberung plante! Und felbst wenn man Friedrich zutraut, er habe in ber verantwortungs: schwerften Reit feines Lebens eine folde, obenein eigentlich zwedlofe Romobie gefpielt - wie follte ber Ronig nachher in ber geschichtlichen Darstellung biefer Borgange bie Fiktion von ber ihm aufgebrungenen Rotwehr mit ben Jahre vorher ergangenen fdriftlichen Meußerungen von freundlicher und feinblicher Seite in fo munberbare Uebereinstimmung haben bringen tonnen? Dag Friedrich im Frühjahr 1756 ben Krieg nicht gewollt, nicht provoziert hat, sonbern froh mar, ihn mit Gin: stellung bes ruffifchen Vormariches auf ein Rahr vertaat ju sehen, ist keine Legende, sondern eine wohlbeglaubigte historische Thatsache.

Das geschah aber boch nur, weil er bie Plane feiner Feinbe bamals noch nicht vollständig tannte. Zwar erhielt er feit Nahren burch ben bestochenen Setretar bes öfterreichischen Gefandten in Berlin, Baron Beingarten, Renntnis von ben aus Wien, Betersburg und London einlaufenden Depefden, mabrend ber Sefretar in ber Dresbener Geheimtanglei, Mengel, ibm ben Briefmedfel Bruhle mit Beftufcheff, Bertrage gwifchen Sachfen und Rugland und bie Berichte bes fachfifchen Gefanbten aus Wien mitteilte. Ueber bas jeboch, mas in Baris porging, mar er nach wie vor im unklaren. Dort aber fiel nun eben in ben Tagen, wo er bie Rriegsgefahr befeitigt glaubte, bie Entscheibung gegen ihn. 3mar mar ber bereits im Herbst 1755 gemachte Borfdlag Starhembergs zum Abschluß eines öfterreichifch-frangofischen Bunbniffes noch nicht angenom= men, ber Barifer Sof aber boch icon mit Rugland fomobl wie mit Sachfen in Unterhanblung getreten: bie Rette folog fich, die Friedrich zu Fall bringen und erdroffeln follte. Und nun gewann Starhemberg enblich einen erften Erfolg, ber feine Raiferin für ben Krieg mit Breußen zum minbesten vor einem frangofischen Angriff sicherte, wie er ihr 1744-45 verhangnisvoll geworben mar. Durch ben Berfailler Bertrag vom 1. Mai 1756 gelobte Defterreich für ben englisch-frangofischen Kriea ftrenge Neutralität und entfagte Frankreich jebem Angriff auf bie öfterreichischen Lanbe. In einem gleichzeitig gefchloffenen Unions: und Freundschaftstraktat aber verbanden sich beibe zum Schut ihrer europäischen Lande mit je 24 000 Mann. bas befagen wollte, ergeben bie Beheimartifel. Greife, fo bieß es ba, eine andere Macht als England einen von beiben Teilen an, fo hat ber anbere biefer alsbalb ben Rrieg ju ertlären. Bum Anichluß follen aufgeforbert werben ber Raifer, Spanien, Tostana, Sizilien und Parma. Man plante also eine Art lothringifch-bourbonisches Familienbundnis. Endlich follte nach Orbnung ber im Aachener Frieben offen gelaffenen Fragen gur Bermeibung von Ronflitten fein Teil einen Bertrag foliegen ohne bem anberen ben Inhalt vollständig mitzuteilen.

Das war ber erfte Schritt zur Umgestaltung bes politischen Spftems von Europa, wie Raunit fie plante. Auch zweifelte man in Wien nicht, Frankreich nun noch zu aggreffivem Borgeben gegen Breugen ju vermögen. Bielleicht gelang es, Friedrich fo weit zu reizen, bag er eine Unvorsichtigkeit beging, bie fich als Angriff beuten ließ und Frankreich gur Leistung ber vertragemäßigen Silfe nötigte. Bor allem aber tonnte man nun in Betersburg anbers auftreten. Satte man bort bisber gethan, als ob ber Rrieg mit Preugen bereits ausgebrochen und Rugland nach bem Defensivvertrag von 1746 Silfe gu leiften verpflichtet fei, fo rief man jest jum Angriff und gur Eroberung auf. Der angeblich befenfive Charafter bes Berfailler Bertrages mar mit einemmal vergeffen, als bie Barin ihren Anschluß verhieß und für bas nächfte Jahr 80 000 Mann jufagte. Run fomanben auch in Dresben und Barfcau bie letten Bebenken. Unermüblich hatte Graf Bruhl in Paris und Petersburg gegen Friedrich gehett. Er mar mohl auch ber Urheber bes Planes zu ber Teilung, die aus bem Königreich Breugen wieber eine Markgraficaft Branbenburg machen follte. Defterreich follte Schlefien, Polen Breugen und Rugland von Polen Rurland und Semgallen erhalten. Das maren bie nächsten Burbe fich aber nach ihrer Erreichung Salt machen Riele. laffen? Dluften fie nicht weitere territoriale Beränderungen und schließlich eine totale Ummälzung zur Folge haben? Treffend verglich Friedrich bas Verfahren, bas Desterreich, Frankreich und Rugland gegen ihn planten, mit bem ber Triumvirn Dc= tavian, Antonius und Lepidus, die sich unter gegenseitiger Preisgebung ihrer bisberigen Anhänger und Schütlinge in bas römische Beltreich teilten.

Das Geheimnis ber österreichisch-französischen Unterhandlungen blieb lange gewahrt. In England kam man ihm erst burch eine aufgefangene Depesche bes schwedischen Gesandten auf die Spur. Friedrichs Verdacht erregte erst Anfang des Jahres 1756 der intime Verkehr der Gesandten beider Staaten im Haag. Aber er vermutete dahinter nur die gewöhnlichen Durchstechereien. Denn daß Frankreich je das neue Haus Desterreich vergrößern helfen könnte, hielt er für undenkbar. Vielleicht handelte es fich also um bie Neutralität Belgiens ober Defter= reichs Ruftimmung zu einem frangolischen Angriff auf Sannover. vielleicht um bie Aufftellung eines Observationscorps an ber folefifden Grenze. Gelbft bie Erneuerung feines Defenfinbunbes mit Frankreich, ber im Juni 1756 ablief, hielt er baber noch nicht für ausgeschloffen und wollte von neuem zwischen Frantreich und England vermitteln, ja hoffte im Laufe bes Winters ben Frieden hergestellt zu sehen trot ber andauernd zweibeutigen Haltung bes Londoner Rabinetts, bas angeblich burch bie Beftminfter Konvention ihn nur am Unfolug an bie Gegenpartei hatte hindern und baburch bie Kriegsgefahr vermeiben wollen. Denn ob es jum Meußersten kommen werbe, blieb ihm bei ber fceinbaren Unentschloffenheit Ruglands, beffen Bolitit in un= burchbringliches Dunkel gehüllt mar, immer noch zweifelhaft. Rufland fehlte, fo meinte er zu wiffen, bas Gelb zum Rriege. und ohne Rufland murben auch bie anderen nicht magen etwas zu unternehmen.

Da erhielt er (7. Juni) mährend eines Aufenthalts in Stettin von feinem Gefanbten im Saag, von Bellen, auf Grund von Melbungen bes nieberlänbischen Gefandten in Betersburg bie Nachricht, bag auch ein frangofischerussisches Bunbnis im Werben fei, nach bem er im nächsten Frühjahr von allen Seiten angegriffen werben solle. Damit änberte sich bie Lage volltommen. Sofort ergingen an ben Minister bes Auswärtigen, Grafen Findenstein, bie nötigen Anweisungen. Die Truppen in Schlefien murben vermehrt, jum Teil gleich auf Kriegsfuß gefest, bem in Breugen befehligenben Generalfelbmaricall v. Lehwaldt die nötige Instruktion erteilt, zugleich aber Bollmacht gegeben, nach bem erften Sieg über bie Ruffen um Frieben gu unterhandeln. 3m Weften wurde Wefel in Verteidigungszustand gefest. Sowohl bie in Karlsbad zur Kur verweilenden, wie bie auf Werbung ausgeschidten Offiziere murben heimgerufen. Das waren burch bie Lage gebotene Maknahmen. Den Rrieg bebeuteten sie an sich noch nicht, mochten sie auch von ber gegnerifchen Seite als offenfive aufgefaßt und mit ftarteren Ruftungen beantwortet werden. Zugleich aber jog Friedrich ben neuen, erft vor Monatefrift in Berlin angekommenen englischen Gefandten ins Bertrauen, Sir Anbrew Mitchell, einen Mann, ber burch feine unenglisch vorurteilslose Art und flare politische Ginfict fonell fein Bertrauen gewonnen hatte und mit feinem mohlwollenben Berftanbnis für Preugens Gigenart und feiner rubigen Entschloffenheit ihm in ben folgenben entscheibungs= ichmeren Bochen ein hochgeschätter Berater und werter Freund geworben ift. In jungeren Sahren murbe Friedrich, fo urteilte er felbst, bem ersten Impulse nachgegeben haben: jest mar er barüber hinaus und gewöhnt, fich felbst beherrschend ben sicherften Beg einzuschlagen. Daß es jest galt bie Gegner zu überrafchen, um nicht von ihnen überrascht zu werben, mar ihm klar. Aber in voller Ertenntnis ber folgenschweren Enticheibung, bie er au treffen hatte, wollte er vor ber gangen Welt gerechtfertigt bafteben: bas Berhalten feiner Feinbe follte bie Unanfechtbarfeit seines Sanbelns erweisen. Und feine Umgebung urteilte anbers als er. Sein Bruber Pring Beinrich, ber Minister v. Pobewils, ber getreue Gichel miberrieten einen Schritt, ber Breugen als Angreifer ericbeinen ließ und Desterreich ein Recht auf die Hilfe Ruflands sowohl wie Frankreichs gab. fielen bier bie militarifden Erwägungen ichwerer ins Gewicht als bie politischen. Die Aussicht auf einen gludlichen Ausgang bes Rampfes ichwand in bemfelben Make, wie man ben Gegnern Beit ließ, alle zugleich in Aftion zu treten. Burbe bagegen Defterreich noch im Jahre 1756 grundlich geschlagen, fo befannen fich Rugland und Frankreich wohl noch, ebe fie nach: träglich für basselbe eintraten. Dag aber burch Bumarten nichts ju gewinnen, burch Friedehalten ber Rampf nicht abzuwenden mar, lehrten die Refriminationen, zu benen die an= geblichen preußischen Ruftungen ben Gegnern ermunichten Borwand boten. Bahrend er also mit feinen militarischen Beratern, obenan bem Generalleutnant Bans Rarl von Winterfelb, ber namentlich für fofortiges Losschlagen eintrat, mit ruhiger Energie bie nötigen friegerischen Borbereitungen traf, genug. um auf alles vorbereitet ju fein, und boch in folden Schranken, baß bie Nachbarn baburch nicht beunruhigt zu werben brauchten, ließ er auf ben Rat Mitchells burch ben Gefandten von Klinggräff Ende Juli bei Maria Therefia über ben Zwed ber Rüftungen in Böhmen und Mähren anfragen, unter Hinweis barauf, baß er felbst nur Bommern gegen bie Ruffen gebedt, in Solefien aber teine militärischen Magregeln getroffen habe. Natürlich lautete bie Antwort ausweichend: bie allgemeine Unficherheit ber Lage gebiete, sich für alle Falle bereit zu halten. Ameifel über ihren mahren Sinn beseitigte bie Deutung, bie ihr Raunit in Dresben gab, und bie Nachrichten über bie in Baris gepflogenen militärischen Beratungen. Dennoch lief Friedrich bie Anfrage nach einigen Tagen wiederholen: vielleicht baß Maria Theresia angesichts ber inzwischen fonstatierten Unfertigfeit ber Ruffen lieber boch noch ein Jahr martete, ba fie mohl nicht Luft haben murbe, "alles allein auf bie Borner gu nehmen". Aber bie Antwort lautete vollends unbefriedigend. Am Tage nach ihrem Gingang, ben 26. Auguft, murbe ber Gefanbte in Dresben, v. Malgahn, angewiesen, ben bevorftebenben Ginmarich in Sachsen zu notifizieren. Angefichts ber neuen Bermidelungen mit Desterreich febe ber Ronig sich ju feinem Bedauern genötigt, Magregeln zu ergreifen, bie ibm vor einer Lage Sicherheit gemährten, wie Sachsen fie ihm 1744-45 bereitet habe. Möglichfte Schonung bes Landes und refpett= vollfte Behandlung des königlichen Saufes murbe jugefagt. Als= balb fetten fich bie Truppen in Marich. In ber Morgenfrühe bes 28. August verließ ber Ronig Potsbam, und am 29. überschritten bie Breußen in brei Rolonnen bie fachfische Grenze.

Bedürfte es bei ber Menge ber sich widerspruchslos ineinanderfügenden Zeugnisse noch eines Beweises dafür, daß Friedrich nicht auf Eroberung ausging, sondern um eine seines Staates Dasein bedrohende Berschwörung zu vereiteln, im Stande der Notwehr die Wassen ergriff und zuversichtlich behaupten konnte, vom Standpunkte des Rechts sei sein Borgehen ebenso gerechtsertigt wie durch politische und militärische Rücksichten: er würde dadurch erbracht, daß der König selbst jetzt noch, wo die widerstandslos erfolgende Occupation Sachsens seine Lage wesentlich besserte, bereit war, die Wassen niederzulegen, sobald nur seine Gegner sich verpstichteten, dieses Jahr und das nächste Frieden zu halten. In diesem Sinne wandte er fich noch ein brittes Mal nach Wien. Man habe ihm keine andere Antwort zu geben als auf die zweite Anfrage, hieß es: Defterreich wollte ben Rrieg, und von feinem Standpunkte aus gewiß mit Recht. Denn bag es vor Abichluß feiner Borbereitungen und noch ohne bie vertragsmäßige russische Silfe in ben Rampf eintreten mußte, murbe baburch aufgewogen, bag fein Gegner mit bem Obium bes Friedensbruches belaftet ericbien. baß er biefem Schidfal nicht entgeben, fonbern von ben gegen ihn verschworenen Mächten immer als ber schuldige Teil bargestellt werben murbe, hatte Friedrich vorhergesehen. Auch hat die attenmäßige Darlegung ber Umtriebe bes fachfischen Sofes, bie er auf Grund ber in Dresben weggenommenen Originale ber ihm von Menzel mitgeteilten Schriftstude als Memoire raisonne sur la conduite des cours de Vienne et de Saxe mohl burch ben Gebeimrat Bergberg veröffentlichen ließ, baran zunächst wenig geanbert, wie sie benn auch gar nicht nach bes Königs Gefchmad mar. Auf einem gang anberen Wege und nur febr allmählich ift bas beutsche Bolf zu ber Erfenntnis gekommen, auf welcher Seite bas Recht mar und für fein mahres Intereffe gestritten murbe. Mit ber Rufunft Breugens ftanb in biefem Rampf bie Deutschlands jur Entscheibung. Denn ber Sieg Defterreichs und feiner Mitverschworenen hatte bem politischen, wirtschaftlichen und geistigen Stillftanb bie Berrfcaft gefichert, in beffen - oft unbewußter - Befampfung und allmählicher Uebermindung das Berdienst bes preußischen Staates in ber Vergangenheit und fein Recht für bie Rufunft beruhte.

Davon erfüllte zwar nicht eine klare Erkenntnis, aber boch ein lebendiges Gefühl auch das preußische Bolk. Bon ihm gehoben, trat es mit seinem König voll mutiger Zuverssicht in den Kampf ein, dessen Schwere und Dauer seine Kraft nahezu erschöpfen sollte. Auszuharren wurde ihm weniger durch sein Staatsgefühl ermöglicht, das immer noch nicht allzu rege war, als durch die wachsende Anhänglichkeit an seinen ruhmsgekrönten König, in dem sich für Freund und Feind Preußen am eindrucksmächtigsten verkörperte. Aus dieser Gesinnung seines Bolkes, dem er sich durch die höchste Psicht unlösdar

verbunden fühlte, entnahm wiederum der König auch in den Beiten verzweifelter Aussichtslosigkeit den Mut zum Ausharren und den Glauben an eine bessere Zukunft. Und aus dieser Bechselwirkung ist, König und Volk gleichmäßig erfüllend, in jenen Jahren des Kampfes um das Dasein der preußische Bolksgeist geboren worden. Unter den Schlägen des Siebensjährigen Krieges erst ist Preußen zum Staate und das preusfische Bolk zur Nation geschmiedet worden.

## Bweites Buch.

## Der Kampf um das Dasein. 1756–1772.

I. Die ersten zwei Kriegsjahre. 1756-1757.

**W**ohl durfte Friedrich es als ein Glück preisen, daß er bas gegen ihn geschmiebete Komplott entbedt hatte. So waren bie Berfcworenen fclieglich bie Ueberrafchten, mahrend er bereits Anfang Juli erklären tonnte, er fei fertig und marte ab, ob feine Nachbarn überrannt fein ober ibn in Frieben laffen wollten. Entichloffen feine Pflicht zu thun und im Bertrauen auf bie Pflichttreue ber Seinen meinte er (9. August): "Weber all bas Gute, noch all bas Ueble, beffen man fich verfieht, pflegt einzutreffen; man muß fich in Gebulb faffen und ben Berlauf abwarten und, wenn man felbst Afteur ift, raft= los arbeiten, ruhig benten und rasch hanbeln: bann finbet man icon bie Mittel, auch bie gefährlichsten Entwurfe gu ver: eiteln!" Rur bachten fo nicht all bie Seinen. Sein Bruber August Wilhelm, ber als Pring von Preugen bem Throne qu= nächst ftanb, verriet seine Sorge burch ben Bunfc, ber Konia moge nie gegen eine Uebermacht zu fampfen haben, hoffte auch, bie in Siebenburgen ausgebrochene Best werbe nach Ungarn tommen und Maria Theresia ju einer friedlichen Entscheibung bestimmen. Die Antwort war beutlich: angegriffen frage ein Preuße nicht: Wie ftart? sonbern: Wo find bie Feinde? Ihre Uebermacht konne ihm ben Sieg nicht entreißen, gumal feine Truppen jest noch beffer geschult feien; ein Diglingen fei "moralisch unmöglich".

Diefer Glaube an einen gludlichen Ausgang murzelte qunächft in ber Ueberzeugung von ber Tuchtigfeit feines Beeres. Als "Achtung gebietend" hatte er biefes bereits in bem "Bolitifden Testament" von 1752 anerkannt; aber mit 130 000 Mann sei es zu schwach: es muffe auf 180 000 gebracht werben. aber mar biefes Biel nicht erreicht. 3mar ergab bas Suftem ber "lleberkompletten", wonach jebe Compagnie eine Anzahl von Leuten hatte gur Ausfüllung etwa eintretenber Luden. Aber noch 1755 gablte bie Armee erft beträchtlichen Rumachs. 136 000 Mann. Da machte bie machsende Rriegsgefahr eine raichere Bermehrung nötig. Die Berboppelung ber Ueberkompletten - von 10 auf 20 für bie Compagnie - ergab 7352 Mann. Einschließlich eines Felbregiments und ber gehn Garnifonbataillone, die neu errichtet - wurden, gahlte die Armee bei Ausbruch bes Krieges 150 000 Mann. Davon maren jeboch 22 000 Mann Garnisontruppen, altere, jum Teil ausrangierte Leute, im Felbe verwendbar also nur 128 000 Mann. war bem Rönig vorberhand mehr um gemeine Mannichaft als um Offiziere zu thun. Aber ichon am Gingange ber 1748 verfasten "Principes généraux de la guerre" - bie er erst mit bem "Bolitischen Testament" von 1752 gur Unterweisung feines Nachfolgers im Archiv beponierte, bann verbeutichen und als Manustript bruden ließ, um fie im Januar 1753 als geheime Instruktion feinen Generalen mitzuteilen, - erklärte er, nur in Breugen fei noch die romifche Disziplin vorhanden: ba fei ber Rrieg eine Wiffenschaft und ber Friede eine Uebung barin. In ber Disziplin bes Beeres fieht er bie Grundlage bes preu-Bifchen Ruhmes und bie Burgichaft für bie Erhaltung bes Staates. Alle Zeit galt es ihm als Regel, "bag es bei bem Militärstande nicht anders als in ben Rlöstern in Ruchicht auf bie Subordination und blinden Gehorsam, vom gemeinen Solbaten an bis jum Oberften, ftrifte gehalten merben muffe". Mit preußischer Infanterie, erklärt er, konne man alles unternehmen, ja bie Welt zu banbigen versuchen. Das mar feines Baters Wert: für ihn galt es bie Offiziere, namentlich bie ju höheren Kommandos berufenen, ju fculen. Dazu murbe er Militärschriftsteller und gab junachst in ben "Allgemeinen Brinzipien des Krieges" gleichsam die Summe seines damaligen Könnens. Doch sind sie auch für den Menschen und König harakteristisch: auf Grund ernster Studien aus der Erfahrung abstrahiert, machen sie sein militärisches und politisches Hanzbeln in jener großen Krisis verständlich.

Denn Kriegsfunft und Politif gehören jufammen und muffen namentlich Sand in Sand geben, wenn es ben Feldjugsplan zu entwerfen gilt. Dabei rechnet er, bag 60 000 Breußen es allezeit mit 75 000 Feinben aufnehmen. Was anderwärts für tollfühn gilt, tann ein General mit preußischen Solbaten jeber Reit magen. Denn fie leiften, mas Menfchen überhaupt möglich ift. Die Ueberschätzung ber preufischen Tüchtigkeit, bie aus biefen Worten fpricht, hat fich fcwer an bem Ronig ge-Andererseits beweift jene Schrift, wie Friedrich, ber mußte, daß für Breugen Rachbarn und Feinde eins feien, die möglichen Romplikationen langft erwogen und fich über bie gu ergreifenden Magregeln ichluffig gemacht batte. "Unfer Bringip ift ber Angriff, nicht bie Berteibigung", erflart er. Bollen von ben Feinden umworbene Nachbarn nicht zu Breugen fteben, werben fie gerichmettert, bevor fie fich jenen verbinden konnen. Das fprach Sachsens, vielleicht Sannovers Urteil. Auch wie Sachfen zu occupieren, fteht bereits fest. Bon einer blog befenfiven Rriegführung will er nichts wiffen. Awar werbe es fich, meint er, in einem Rriege mit Defterreich allein um eine Defen= five handeln, aber um eine folche, die mit allen Attributen eines Angriffsfrieges ausgestattet ift.

Und noch ein anderes Interesse bietet seine Darlegung ber für Preußen gebotenen Kriegführung. Wo er von den dem Feldherrn nötigen Gaben handelt, zeichnet er sich selbst, ohne Selbstruhm, aber auch ohne falsche Bescheidenheit und im Bewußtsein außerordentlichen Könnens. Der Feldherr, verlangt er, sei versteckt, scheine jedoch natürlich; er sei milde und streng, stets auf der Hut, jedoch ruhig, mit dem Blute seiner Soldaten nur im Notfall verschwenderisch; er sei ein Denker, handle selbst, sei unergründlich, wisse von allem, vergesse nie eines über das andere und halte auch das Kleinste nicht für unter seiner Würde; er mache sich beliebt bei den Soldaten Prus, Preußliche Geschichte III.

und spreche mit ihnen im Lager und auf bem Marsch. Nur so kann er seine Pflichten erfüllen. Ist er boch die Schilds wache seiner Armee, muß für sie sehen, hören, vorsorgen und alles Uebel abwehren. Bei einem Krieg in neutralem Lande spiele er, ist das Land protestantisch — wie Sachsen — den Berteidiger der lutherischen Religion und sache den Glaubenseiser bei dem gemeinen Manne an, rede dagegen in einem katholischen Lande nur von Toleranz, predige Mäßigung und mache die Geistlichen verantwortlich für die Verseindung der christlichen Sekten, die doch eigentlich in allen wesentlichen Punkten ihres Dogmas übereinstimmen. In einem eigentümslichen Licht erscheinen dem gegenüber freilich die nicht seltenen Expektorationen, in denen er sich als Vorkämpser des Proteskantismus brüstet.

Aber es kannte auch niemand so gut wie er die Grenzen für bie Leiftungefähigfeit feines Staates. Breuken fonne, meint er, nur turze Rriege führen: ein langer Rrieg werbe bie Disgiplin zerftören, bas Land entvölkern und feine Silfsquellen Deshalb suchte er bas jum Kriege Nötige gleich für mehrere Feldzüge bereit zu ftellen. Seine militärische Ueberlegenheit wußte er bedingt burch die finanzielle. So hatte er fich nicht begnügt mit ber Wieberfüllung bes erschöpften Staats-Die Mittel gur Dedung ber Roften einer ploglichen Mobilmachung lagen in bem "kleinen Trefor" mit 700 000 Thalern bereit. Die Remontekaffe mit 668 000 Thalern reichte aus, um nicht bloß die Ueberkompletten ber Ravallerie beritten zu machen, fondern ben Bferbebebarf ber Armee für mehrere Feldzüge zu beden. Gin eiferner Bestand von 400 000 Thalern erlaubte, ben Truppen ben Sold jeben Augenblid auf zwei Monate vorauszuzahlen. Im gangen hatte Friedrich bei Beginn bes Rrieges etwa 20 Millionen Thaler bar gur Berfügung. Und mas bedeutete bas gegenüber Feinden wie Defter= reich, wo ber Regierung jährlich nur ein kleiner Ginnahmeuberschuß blieb, wie Rugland, bas ben gewünschten Rrieg ohne einen gahlungsfähigen Bunbesgenoffen nicht führen tonnte, und Sachsen, bas aus Gelbmangel ganze Compagnien beurlaubt hatte, fo bag von manchen teine 20 Mann in ben Garnifonen blieben.

Friedrichs Zuversicht hatte also guten Grund. War er sich boch auch bewußt, als Feldherr bie jugendliche Sipe und Unbedachtfamteit übermunden zu haben, die ihn früher im Streben nach glänzenden Aftionen zu Fehlern verleitet hatte. aber, wie er geglaubt hatte, auch noch nach bem Ginmarsch in Sachsen ber Friebe möglich fei, erwies fich als ein grrtum. In brei Rolonnen anrudend, ftiegen bie Breugen gwar nirgends auf Wiberftand und befesten bereits am 7. September Dresben. Aber bas fächfische Beer, immer noch 18 000 Mann ftart, unter Augusts III. Halbbruber, bem Generalfeldmarichall Grafen Rutowsti, jog fich bie Elbe aufwärts in bie Gegend von Birna in eine von Ratur uneinnehmbar feste Stellung. Bon borther hoffte es ben Defterreichern in Bohmen bie Sand zu reichen. Politisch war bas richtig gehanbelt. Berließ bas Beer bas Land, fo hörte Sachfen auf als Staat zu eristieren. Es hanbelte fich bamals um eine ahnliche Entscheibung wie 110 Jahre Rachbem ber Wiener Hof bes Königs erneute friedspäter. liche Erbietungen abgelehnt, bie Gemährung von Sicherheit für biefes und bas nächste Sahr verweigert hatte, fonnte bie Reutralität, die Sachsen nun jufagen wollte, Preugen nicht genügen, und ba August III. bas allerbings unerhörte, aber nach Lage ber Dinge berechtigte Berlangen, die fachfifden Truppen follten Friedrich fcmoren, natürlich abwies, blieb biefem nur ber Weg ber Gewalt. Er mußte bas fächfische Beer entwaffnen, um Defterreich angreifen und jum Frieden nötigen ju können, ehe feine Berbundeten im Relbe ftanden. Aber Tag auf Tag. Boche auf Woche verging, ohne bag bie Sachsen, obaleich rings umftellt und Mangel leibend, kapitulierten. Da= burch war bie Lage politisch für Friedrich ungunftig gewandelt, als Browns Berfuch, die Sachfen ju befreien, auch eine mili= tärifche Krifis herbeizuführen brohte, obgleich inzwischen Schwerin von Schlesien in Böhmen eingebrochen mar, bei Roniggrat gefiegt und burch bie Ginnahme von Tetfchen bie Sachfen Alle bei Pirna entbehrlichen vollends abgeschnitten hatte. Truppen führte Friedrich baber felbst bem gegen Brown betachierten Reith gu. Mit etma 24 000 Dann bas linke Elbufer aufwärts ziehend, fließ er am Abend bes 30. September bei Lobosit auf ben fast 10 000 Mann ftarteren Seinb, und gmar in einer ftarten, burch gablreiche Artillerie gebecten Defenfip-Der Angriff (1. Oktober) war gewagt. Aber eine Kabel ift es, bag Friedrich por Beginn bes Rampfes bas Schlachtfelb mutlos verlaffen und feinen Bruber August Wilhelm mitzugehen bestimmt babe. Sie stammt aus bes letteren Demoiren, in die - wofür bas fpater gwischen ben Brübern Gefchehene bie Erklärung gibt - bie ben Reibern und Gegnern bes Königs genehme Darstellung Aufnahme fand. offenbart bes Rönigs Sanbeln fühne Entichloffenheit und ftolge Ruversicht. Indem er nach bem Prinzip der ichrägen Schlachtordnung den von ihm befehligten rechten Flügel gurudhielt, errang ber von bem Bergog von Braunfchweig:Bevern geführte linke ben Sieg, als bie Grenabiere, bie fich bereits verschoffen hatten, ben jum Angriff übergehenden Reind mit bem Bajonett jurudwarfen und bas brennende Lobofit fturmten. Aber unverfolat jog Brown ab. um bemnächst ben Verfuch jum Entfas ber Sachien zu wieberholen.

Die Schlacht bei Lobofit gab Friedrich zu benten. Defterreicher ichlugen sich anbers als früher; auch bie Suhrung mar beffer. Wollten fie immer nur in festen Stellungen fampfen, fo war beim Angriff Borsicht geboten, ba man ohne starke Artillerie viel Menichen opfern mußte. Doch hatte auch bas eigene Beer bes Königs fühnste Erwartungen übertroffen. habe geglaubt, fchrieb Friedrich am 2. Oftober an Morit von Deffau, bie Armee ju tennen: nach biefer Leiftung halte er nichts mehr für unmöglich, und Schwerin gegenüber bekannte er, feit er die Ehre habe die Truppen zu befehligen, habe er folde Bunder ber Tapferfeit nicht gesehen. Aber ber Keind mar nicht vernichtet: bei ber Erfcopfung feiner Reiterei hatte Friedrich ihm "eine goldene Brude bauen muffen". Das mußte man auch im fächfischen Lager: trot fteigenden Mangels harrte man eines neuen Entsagversuches. Des Rönigs Besorgnis wuchs: benn "feine Affairen mußten barunter leiben". Am 6. Oftober brach Brown mit einem Teil feines Beeres auf, überschritt bie Elbe und jog bis gegen Schandau, wohin bie Sachsen burchbrechen follten. Aber vier Tage erwartete er fie vergeblich:

über die Elbe waren fie noch gekommen, hatten aber hungernd und frierend bie nun enger gefchloffenen preußischen Linien nicht mehr angreifen können. So trat Brown am 14. Oktober ben Rudjug an, und am 16. Oftober ftredten etwa 16 000 Sachfen bie Baffen. Bon ben Offigieren nahmen nur vereinzelte auf Grund ber ausbebungenen Erlaubnis preußische Dienfte, alle fonft gingen in Rriegsgefangenschaft. Die Armee felbft konnte Friedrich in diefe nicht abführen: bagu hatte er einen auten Teil ber Garnisontruppen nötig gehabt. Dies und bie geringe Meinung, bie auch er von bem Ehrgefühl bes gemeinen Golbaten begte, machen es begreiflich, bag er unter Berletung bes Bölkerrechts die gefangenen Sachfen ihm Treue ju fcmören notigte. Bar es biefen ju verbenten, wenn fie fich burch einen folden Gib nicht gebunden fühlten und bei erfter Gelegenheit befertierten? Sachfen murbe als erobertes Land behandelt. Bas bisher an Abgaben und Diensten ber rechtmäßigen Obrigfeit hatte geleiftet werben muffen, hatte man hinfort bem preußischen Felbbirektorium zu leiften, bas zubem unbarm= herzig eintrieb, mas es für ben Rrieg nötig hatte. Diefer Buftand murbe baburch nicht erträglicher, bag bie Preugen im allgemeinen ftrenge Mannszucht hielten. Damals hat fich in Sachsen jener bittere Preugenhaß aufgesammelt, ber auf bie Geftaltung ber beutschen Dinge auch fpater noch verhängnis= voll einwirken follte.

Aber so wertvoll es war, daß die Last des Krieges zunächst auf ein fremdes Land abgewälzt wurde, der erste Feldzug hatte doch nicht gehalten, was Friedrich gewollt und gehofft hatte. Statt überrannt zu sein, sah Desterreich eines seiner Heere gesichlagen, unter Umständen, die den Glauben an seine Wehrshaftigkeit steigerten. Und dabei war es, während Friedrich sich als Angreiser vor der Welt ins Unrecht gesetzt hatte, nun nicht bloß von Rußland, sondern auch von Frankreich Wassenshife zu fordern derechtigt. Schon bot es in Regensburg das Reich gegen ihn auf und entsachte den konfessionellen Eiser, als ob durch des Reperkönigs Schilderhebung der Katholizismus gefährdet sei. Sachsens Hisseruf dot die erwünschte Handhabe, zumal Friedrich weder dem kaiserlichen Dehortatorium vom

13. September Folge gab, noch von bem weiterhin eingeleiteten reichsrechtlichen Berfahren Notiz nahm. Kein Reichskreis sollte neutral bleiben bürfen. Desterreichs Herrschaft wurde offen proflamiert. So konnte Friedrich sich als Berteidiger der beutschen Freiheit aufspielen, ein bequemes Schlagwort, dem aber doch kein größerer Wert beizumessen war, als wenn er das bedrohte Luthertum retten zu wollen erklärte. Wenn nun aber gar der ohnmächtige Kaiser das preußische Heer des seinem König geleisteten Treueides entband und anwies, dem Rebellen keine Hilfe zu leisten, mußte da nicht auch den eifrigsten Preußenseind eine Ahnung davon überkommen, auf welcher Seite für die deutsche Zukunft etwas zu hoffen war?

Während seine Truppen in Sachsen, ber Lausit und Schlesien lagen, verbrachte Friedrich den Winter in Dresden in rastloser, allumfassender Thätigkeit. Fast durchweg wurden die Regimenter auf den "neuen Fuß" gesett. Jede Compagnie wuchs dadurch um 30 Mann: das Grenadierbataillon zählte nun 786 und das Infanterieregiment 1817 Mann. Zum kleinen Krieg, namentlich an der schlessischen Grenze, wurden Freicorps zur Abwehr feindlicher Sinfälle, in einigen Provinzen Landzegimenter gebildet. Die gleichzeitige Vermehrung der Reiterei und der Artillerie brachte das Heer im ganzen auf über 180 000 Mann.

Nur muchsen die seinblichen Heeresmassen doch noch in ganz anderem Maßstabe. Zwar beseitigte die Berufung Bitts an die Spise der Geschäfte die Gefahr des Anschlusses von England an die Gegner Preußens und half Friedrich zu dem Bertrage vom 11. Januar 1757, der ihm zur Haltung von 20 000 Mann eine Million Pfund Sterling in Aussicht stellte, bewirkte auch, daß in London der Krieg gegen Frankreich energischer betrieben und auf kraftvollen Schut der hannoverschen Neutralität gedacht wurde. Aber schon daß er seinen zweiten Sohn, den Herzog von Cumberland, zum Regenten Hannovers und Besehlshaber der dort aufgestellten Observationsarmee ernannte, konnte Zweisel an der Ehrlichkeit Georgs II. erwecken, welche die schnelle Beseitigung des kranken Pitt aus dem Ministerium noch verstärkte. Seine westlichen Lande wußte Friedrich

also junachft ungeschützt und ebenso im Often Preugen, ba es nicht gelang, die Türkei ju einem Angriff auf Rugland ju veranlaffen, um biefes fo an ber Aftion im Westen zu bin-Daß in Regensburg (17. Märg 1757) ber Reichsfrieg gegen ibn befchloffen murbe, für ben freilich bie meiften Reichsftanbe bie Mittel erft von frangofischen Subsibien erhofften, ftarfte feine Gegner zwar nicht wefentlich, bebrobte ibn aber mit läftiger Beunrubigung in Ruden und Klanke. Nur Braunioweig. Beffen und Gotha bielten zu ihm. Selbst fein Bapreuther Schwager ftand in Regensburg zu Desterreich. Die Sauptgefahr aber fah ber Ronig in ber öfterreichischeruffischen Rooperation. Am 11. Januar 1757 mar Rufland junächst bem Berfailler Bertrag vom 1. Mai 1756 beigetreten, unter Bergicht auf frangofische Silfe gegen einen verfischen ober türkischen Angriff, aber auch nicht verpflichtet Frankreich zu belfen, wenn biefes von England ober einer italienischen Macht angegriffen Dann regelte es auf Grund bes Bertrages vom wurbe. 22. Mai 1746 burch die Betersburger Konvention vom 2. Februar 1757 die gemeinsame Aftion mit Desterreich. Breugen gegen bie beiligften Bertrage Defterreich nun jum viertenmal angegriffen und auch Sachsen vergewaltigt habe. ftellten bie beiben Raiferinnen je 80 000 Mann, bie ruffifche jubem eine beträchtliche Flotte. Die Ruffen follten in Breugen einfallen, mabrend bie Defterreicher beffen Beere weiter beicaftigten. Waffenstillftand und Friede nur gemeinsam geschlossen, ber Rrieg aber fortgesett werden, bis Maria Therefia unter Burgichaft Ruglands im Befit von Schlefien und Glat hergeftellt mare. Die übrigen Mächte follten eingelaben merben, bei biefem im Intereffe bes funftigen Friedens ber Menfcheit zu leiftenden Dienste mitzuwirken, namentlich Frankreich, Schweben und Danemark. Sachsen, bas die eingegangenen Berpflichtungen zu erfüllen außer ftanbe fei, follte hergeftellt und gebührend entichäbigt merben.

Riemals sonft ist in einem Vertrage zwischen zwei großen Staaten ber personliche haß ihrer Leiter gegen ben baburch Bebrohten so ausschließlich zu Worte gekommen wie in biesem. Darum schon konnte er nicht Bestand haben; feine Lösung aber

mußte ben Gegensat ber beiben Staaten noch fteigern. Beber für Rugland noch für Defterreich mar bie Erniedrigung Preufens politisch notwendig, weber für biefes noch für jenes bem anderen gegenüber ein Gewinn. Es wurde nur, was der beiben Raiferinnen perfonlichen Sag befriedigen follte, ausgegeben für geboten burch bas Interesse Europas: allen Souveranen muffe baran liegen, daß ber König von Preußen die Sicherheit und Unabhängigkeit feiner Nachbarn nicht mehr gefährben könne. Im Bergleich bamit bewahrte man fogar in Frankreich noch einigermaßen die Rube. Erft nach langem Kampf und nur burch ben Appell an bie niebrigften Leibenschaften übermanb bort die österreichische Diplomatie bas Schwergewicht ber gefcichtlich gegebenen großen nationalen Intereffen. Dank ber Marquise von Bompadour wurde am 1. Mai 1757 in Versailles ein neues öfterreichischefrangofisches Bunbnis unterzeichnet, in bem man Preußens Todesurteil zu redigieren mähnte. Frantreich half feinem Erbfeind mit 105 000 Mann, unterhielt in beffen Dienst 6000 Bayern und 4000 Bürttemberger und gablte ihm 12 Millionen Gulben jährlich, bis Desterreich nicht bloß Schlefien und Glat gurudgewonnen, fonbern auch Rroffen und einige Nachbargebiete erhalten hatte, beren bisherige Befiger ebenfalls Breugen entichabigen follte. Der Krieg follte fo lange fortgeführt werben, bis Friedrich auch Magdeburg, Salle und Salberstadt, Borpommern und Rleve nebst Gelbern abtrate, um Sachsen, Rurpfalz und Schweben zu vergrößern. reich mar ein Teil ber öfterreichischen Nieberlande jugebacht, beren hauptmaffe ber mit einer Tochter Ludwigs XV. vermählte Infant Philipp erhalten follte. 3m Busammenhang bamit waren tiefgreifenbe territoriale Aenberungen in Stalien geplant. Burbe biefes Programm verwirklicht, fo übte bas Saus Sabsburg-Lothringen im Bunde mit Rugland und den feinen Intereffen dienstbar gemachten Bourbonen die Diktatur in Europa, Deutschland mar eine öfterreichifche Proving und Preugen, aus ber Reihe ber Großmächte geftrichen, ju reichsständischem Stillleben verurteilt. Aber es fonnte nicht verwirklicht werben, weil feine frangösische Regierung auf die Dauer eine Bolitit verfolgen konnte, welche die vitalften nationalen Intereffen mit Rugen trat.

Es war wirklich eine Welt in Waffen, Die fich gegen Denn im Gebränge zwischen bem mächtigen Friedrich erhob. Nachbarn im Often und ber alten Schutmacht im Beften, war auch Schweben am 21. März 1757 feinen Gegnern beigetreten und stellte ihnen 26 000 Mann. Ueber 400 000 Mann follten im gangen gegen Preugen im Felbe fteben, benen biefes mit Aufbietung aller Kräfte nicht viel über 150 000 Mann entgegenstellen konnte, mahrend feine etwa 30 000 Mann Garnisontruppen ben so an fie gestellten Ansprüchen faum genügen tonnten. Friedrich mar fich bes Ernstes ber Lage bewußt. So ruhig und heiter er ichien - bei fich und mit fich hatte er abgefcoloffen, mochte er im Glauben an bie Gerechtigkeit feiner Sache auch hoffen, die Borsehung werbe ihn nicht im Stich Für ben äußersten Fall traf er mabrend eines turgen Aufenthalts in Berlin (10. Januar) Anordnungen. Die königliche Familie und ber Schat follten bei einer Nieberlage in Sachsen in Ruftrin, vor ben Ruffen in Magbeburg geborgen werben. Fiel er, fo follte alles unverändert fortgeben, nur bie Gibesleiftung, namentlich in Schlefien, beeilt merben. er gefangen, fo follte tein Befehl von ihm beachtet, er meber burch eine Proving noch auch nur burch Lofegelb freigekauft, sonbern es follte weitergetämpft werben, "als ob er nie auf ber Welt gemesen mare". Mit ihrem Ropf machte er feine Bruber, die Minister und Generale bafur verantwortlich. Satte Winkelmann nicht recht gehabt, wenn er (S. 58) biesem Staat spartanischen Geift nachrühmte?

Voll Zuversicht ging Friedrich dem Kampf entgegen. Was Preußen sei, schrieb er der Markgräfin von Bayreuth, werde man erst jest sehen. Dank seiner Disziplin werde es mit der Ueberzahl der Oesterreicher, dem Ungestüm der Franzosen, der Wildheit der Russen und den Scharen der Ungarn fertig werden. Darauf war auch der Plan für den Feldzug 1757 angelegt. Ob der schließlich ausgeführte der ursprüngliche war, ob er von dem König selbst herrührte oder dieser Winterselds Gedanken aufnahm und wem von beiden der Hauptanteil an seiner Aussegestaltung gebührt, ist vielsach erörtert worden. Als das beste Ziel für einen Angriff auf Oesterreich hat Friedrich wiederholt

Mähren bezeichnet: Böhmen fei, wie er 1744 erfahren, leicht au erobern, aber fchwer ju behaupten. Im gangen lief fein Rriegsplan barauf hinaus, bag er feine Entichluffe von ben Bewegungen ber Gegner abhängig machen, b. h. fich ftrategisch in ber Defenfive halten, ju beren wirksamer Durchführung aber im rechten Augenblid tattifch die Offensive ergreifen wollte. Wenn er aber als Biel für biefe balb Mähren, balb Böhmen ins Muge faßte, um fcbließlich letteres festzuhalten, fo erklart fich bas aus feiner Lage und ihrer nach Berhältniffen und Stimmungen wechselnben Auffaffung. Gin Borftog nach Mähren. ben er im Winter 1756/57 plante, hatte ihn weiter von feiner Operationsbafis entfernt, als bie in Ruden und Flanke brobenben Gefahren ratfam erscheinen ließen. Drang er in Böhmen ein und nahm Prag, fo trieb er in die Gesamtstellung feiner Feinde einen Reil, trennte bie Desterreicher von dem Reichsbeer und ben Frangofen und konnte fich je nachdem links gegen jene ober rechts gegen biefe menben. Und mas für einen Ginbrud mußte letteres in Frankreich machen! Auch fchrieb Friedrich jeiner Schwester Wilhelmine am 7. Februar, vor Mitte Mai könnten bie Gegner nicht handeln, ba ihre Borbereitungen in Brag nicht so weit seien wie angenommen, mabrend er bisher reichlich 3000 Menschen für die Artillerie habe arbeiten laffen. Demnach plante er, wie es scheint, bereits bamals bie Belagerung Prags. Damit ber Angriff auf Böhmen nicht als auf eine Eroberung zu bauernbem Besit gerichtet erscheine und gegen ihn ausgebeutet merbe, hatte er eine Flugschrift, die Böhmen als ihm gebührend erweisen wollte, bereits im Sanuar 1757 öffentlich verbrennen laffen.

Der Verlauf ist bekannt. Nach einem vielverheißenden Ansfange stürzte er Friedrich und seinen Staat in eine schwere Kriss. Noch Mitte April unter dem König und Schwerin von Sachsen und Schlesien her in Böhmen eingerückt, erschienen die Preußen, im ganzen 117 000 Mann, unter siegreichen kleineren Gesechten in vier Kolonnen heranziehend, mit 60 000 Mann vor Prag, zu bessen Deckung Brown von den auf eine lange Linie verstreuten Desterreichern glücklich etwa ebensoviel noch rechtzeitig herangeführt und auf den Höhen nördlich der Stadt,

gebedt burch fumpfige Wiefen und unter bem Schut einer starten Artillerie, taum angreifbar aufgestellt hatte. Aber Friedrich griff an, wieber mit ber ichragen Schlachtorbnung. mörberischer Rampf entbrannte am 6. Mai. Belbenmutig fturmten bie Grenabiere gegen bie Soben; reihenweise murben fie von bem feinblichen Feuer niebergemaht. Gine gahne in ber Sand, feste fich ber greife Schwerin an die Spite ber Beichenben. Auch er fiel. Aber folieflich gelang bas unmöglich Scheinenbe bennoch. Des Rönigs eigenes Gingreifen burchbrach bie Stellung ber Feinde, die erneutem Andringen in machfender Bermirrung vollends michen. Ein Teil murbe ab= und über bie Sazawa zurückgebrängt, bie Hauptmaffe — 50 000 Mann, bavon 10 000 Vermundete und Rrante, obenan ber ichwer vermundete Brown — warf sich nach Prag. Ihr Schidfal ichien be-Bon bem Triumphe, fie bie Waffen ftreden zu feben fiegelt. und fo Desterreich jum Frieden ju nötigen, hoffte ber Ronig Troft für bie furchtbaren Verlufte ber Schlacht. Bis babin follte Böhmen Sachsens Schickfal teilen, ihm Mannschaften und Gelb Aber es ging ähnlich und bann schlimmer als bei liefern. Virna.

Bis bas ichwere Gefcut herankam, vergingen brei Wochen. Erst in ber Nacht vom 29. jum 30. Mai konnte bas Feuer auf Brag eröffnet werben. Inzwischen sammelte an ber oberen Elbe Felbmaricall Daun ein Entfatheer, bas zu beobachten ber Bergog von Braunschweig-Bevern in die Gegend von Rolin Daun burch Berftorung ber Magazine in betachiert murbe. feinem Ruden jum Abzug ju nötigen, gelang nicht. So verfuchte ber Rönig eine neue Auflage von Lobofit ju liefern. "Sier hilft nichts," meinte er, "Daun muß nach Mahren binein, er mag ftart ober ichwach fein, fonften friegen wir Brag nicht." Aber biesmal mißlang bas Wagnis. Auch war es nicht die Ueberlegenheit Dauns, ber bes Rönigs 30 000 Mann 50 000 entgegenstellen konnte, mas am 18. Juni bei Rolin gegen Friedrich entschieb, auch nicht eine im Laufe bes Kampfes beliebte Abweichung bes Ronigs von ben getroffenen Dispositionen, fonbern bie Difachtung berfelben burch einige feiner Generale, infolge teils überhipten Gifers, teils eines mit bem Drange

ber Umstände entschuldbaren Jrrtums. Die schräge Schlachtordnung versagte, weil der zur Unthätigkeit bestimmte rechte Flügel sich mit dem gedeckt stehenden linken Flügel des Feindes in ein aussichtsloses Gesecht einließ, auf dem linken aber der kunstliche staffelweise Aufmarsch zur Ueberslügelung des Feindes mißlang. So sehlten dort schließlich die paar Bataillone, deren es bedurft hätte, um den bereits erschütterten Feind zum Weichen zu bringen, und der heiße Tag endete mit der Niederlage des bisher unbesiegten Königs, die ihm 8000 Mann — seine besten Truppen — kostete und alle seine Pläne über den Hausen warf.

Die Belagerung Brags mußte aufgehoben werben. folgte ber Aufbruch (20. Juni) auch unbehelligt "mit klingen= bem Spiel und ber größten Fiertat", fo mar boch von einem Borftoß in bas Reich, wo bie Streifereien preugischer Reiter namentlich in Bagern — bereits Friedensmuniche erwedt hatten, nicht mehr bie Rebe. Die Berstärkung ber gegen Sannover operierenden frangösischen Armee ließ von dorther einen Angriff fürchten. Kamen bie Franzosen nach Magbeburg, mar es nach Friedrichs Urteil "vorbei". Pommern bedrohte ber fcmebifche, Preugen ber ruffifche Ginfall. Woher bie jur Abmehr nötigen Mannichaften nehmen? Brag und Rolin hatten ben Rern feines Beeres verschlungen. Es war noch febr wenig gefagt, wenn Friedrich fand, seine Lage fange an schwierig ju werben. "Bare ich bei Rolin gefallen," fchrieb er an b'Argens, "fo mare ich jest in einem hafen, wo ich feine Sturme zu fürchten hätte. Noch muß ich auf biefem unruhigen Deere fahren, bis ein kleiner Fled Erbe mir bas Gute gewährt, bas ich in biefer Welt nicht finden fonnte." So unüberwindlich ichienen ibm bie fich aufturmenden Schwierigkeiten, bag er Frankreichs Bermittelung anzurufen bachte und burch feine Schwester von Bayreuth mit Ritter Folard, bem Gefandten Ludwigs XV. an ben beutschen Sofen, anguknupfen munichte. Dagu tam ber tiefe Schmerz über ben Tob feiner Mutter, bie am 28. Juni ftarb. Aber er richtete fich an feinem Bflichtgefühl wieder auf, gebachte er ber Tüchtigkeit feiner Truppen und bes guten Willens aller, vom Feldmarichall bis binab jum gemeinen Solbaten. Im vollen Bewußtsein ber Berantwortlichkeit für fein Bolk und seinen Staat wollte er sich unter bessen Trümmern besgraben lassen: als König will er auch königlich benken, und einem solchen musse sein Ruf teurer sein als sein Leben.

Aber bas Unglud begann erft. Auf bem Rudzug nach Schlefien, ber endlich angetreten werben mußte, brachte feines Bruders August Wilhelm Unfähigkeit alles in Gefahr. barmherzig, beleidigend ließ Friedrich ihn feine Ungnade fühlen. Bereit, bas eigene Diggefchick bem blinben, aller Logik Sohn fprechenben Rufall auguschreiben (S. 45), fannte er fein Erbarmen mit bem Manne, ben er auf einen Boften gestellt hatte, für ben feine Sabigfeiten nicht ausreichten, um fo weniger als er in bem Pringen ben Mittelpunkt eines Rreises Ungufriedener und abfällig Urteilender vermutete. Er munichte fich "eiferne Gingeweibe" und ein "ehernes Berg". Denn ihm, ber im Grunde feines Befens jum Spikuraer angelegt mar, ichien bie Epoche bes Stoicismus gekommen. Raum mußte er, mo zuerft helfen und retten. In Bommern, wo er bie Bilbung einer Landmilig angeordnet hatte, ftanben die Schweben. in Sannover Cumberland die halb gewonnene Schlacht bei Saftenbed (26. Juli) fopflos verloren gegeben und Richelieu, ebenfo topflos, ihm die Konvention von Kloster Zeven bewilligt hatte, welche bie hannoveriche Armee als neutral außer Gefecht feste, hatten bie Frangofen freie Sand gegen Salberftabt und Magbeburg. Wirklich fnupfte ber König ba mit Richelieu Unterhand= lungen an, überzeugte fich aber balb von ihrer Aussichtslofig= Inzwischen murbe in Oftpreugen, mo man ben Bauern Baffen und ehemalige Offiziere zu Rührern gegeben, baburch aber bochftens die Ruffen zu noch üblerem Saufen gereizt hatte, ber greise Feldmarichall v. Lehwaldt, ber ben 80 000 Mann Aprarins nur 25 000 entgegenstellen konnte, bei Groß Jagersborf (30. August) gefchlagen, und bie Provinz, auf ber bas Rönigtum beruhte, mare verloren gemesen, hatte nicht bas Ge= rucht von bem Tobe ber Raiferin Glifabeth und bie Rucficht auf die preußenfreundliche Gefinnung bes Thronfolgers ben ruffifchen Feldherrn zur Unthätigkeit und bann gum Abzug beftimmt. Und in Schlesien, wo Braunschweig-Bevern ber Uebermacht weichen mußte, erlag General v. Winterfelb ber am 7. Sep-

tember bei Mons nächst Görlig erhaltenen Tobesmunde - für Friedrich als Militär und als Menschen ein besonders schmerzlicher Berluft. Bohl kamen ihm bei all biefem Unbeil gelegent= lich Zweifel an ber Richtigkeit feines Sanbelns, aber erneute ernste Brufung gab ihm bie beruhigende Ueberzeugung, bag er nicht anders hatte handeln konnen. In zwei Denkichriften "Raisons de ma conduite politique" unb "Raisons de ma conduite militaire" that er bas ausführlich bar. Beibe überant= wortete er Findenstein, wie Gichel meinte, als "eine Apologie für bie posterite". Denn mehr auf biese als auf bie Mitlebenben mar fein Denten gerichtet. Ghe er feine Schande und bie Schmach feines Saufes unterschrieb, mar er entschloffen ben Tob zu suchen. "Ließe ich," fchreibt er ben 17. September feiner Schwefter Wilhelmine, "ber Natur ihren Lauf, fo murben Rummer und Rrantheit meine Tage abfürgen. Das aber murbe beißen mich felbst überleben und feige bulben, mas zu vermeiben in meiner Macht fteht." Die Sache Preugens, beffen Sturg bas Schidfal ober ein Damon befchloffen, ichien ihm bamals fo aut wie verloren.

Er erfehnte eine Schlacht. Aber wie es ihm in ber Laufig nicht gelungen mar, Karl von Lothringen aus feiner feften Stellung bei Bittau herauszuloden, fo wich auch bie zweite frangofiiche Armee, die unter bem Bergog von Soubife mit einem öfterreichischen Corps und ben Reichstruppen unter bem Bergog von Silbburghaufen burch Thuringen auf Dresben im Marich war, seinem Borftog aus. Und schon diese Bergögerung ber Entscheidung steigerte bie Schwierigkeiten ber Lage. Dft= preugen mußte feinem Schidfal überlaffen merben. Der Ronia befahl Lehwaldt, ju ihm ju eilen: "Wofern 3hr nicht fommt, ich caput und verloren fein murbe," fcrieb er ihm. muchfen die finanziellen Sorgen. Die Ginkunfte aus Bestfalen, Preußen, Magbeburg, bem besten Teil Bommerns und einem großen Teil Schlesiens hatte er eingebüßt; bie Armee mußte aus bem Schat unterhalten merben. Woher follte bas Belb für bie nächste Campagne fommen? Run gaben bie Stänbe von Magbeburg und Salberstadt ein gefährliches Beifpiel, inbem sie mit ben Frangosen wegen Neutralität unterhanbelten.

Balb war gar Berlin burch ein österreichisches Streifcorps unter Habik bedroht. Es zu retten eilten Morit von Dessau, Prinz Heinrich, Ferdinand von Braunschweig, der König selbst hersbei. Da räumte Hadik die am 16. Oktober eingenommene Köpenicker Borstadt bereits in der Frühe des 17. wieder. Bon neuem drang die Markgräfin von Bayreuth in den Bruder, mit Frankreich anzuknüpfen und einen Unterhändler mit ausreichender Bollmacht gleich nach Paris selbst zu schicken. Nie, so lautete die Antwort, werde er Krone oder Thron durch eine Erniedrigung erkausen. Lieder werde er hundertmal untergehen als einmal eine solche auf sich nehmen. Durch Thaten hoffe er demnächst so mit den Franzosen zu sprechen, daß sie, freislich zu spät, ihre Krechheit und ihren Stolz bedauern sollten.

Ueber Erwarten ging biefes Wort bei Rogbach (5. November) in Erfüllung. Durch verstellten Rudzug hatte ber Ronig bie Armee Soubifes, bie feinem erneuten Borftog wieber feine Bloge geboten, endlich in bie Gbene bei Beigenfels gelodt und burch icheinbare Unthätigkeit in verblenbete Sieges= gewißheit gewiegt, um sie bann mahrend ihres Aufmarsches burch ben Angriff zu überraschen. Bahrend feine Reiterei unter bem jugendlichen Sendlit bie feindliche hinmegfegte, murbe bas nur jum Teil geordnete Fugvolt in ber Flante genommen und fucte balb fein Beil in atemlofer Rlucht. In kaum zwei Stunben mar bie Armee Soubises zertrümmert. Aufs kläglichste mar die Ruhmredigfeit ber Frangofen ju ichanden geworben, Deutschland an ihnen gerächt. Das machte jebes Deutschen Auch die beutschen Gegner Fried-Berg böber ichlagen. richs freuten fich bes Sieges, ber ben Deutschen insgesamt gur Chre gereichte, freilich nicht bem Reiche, mochten auch bie Reichstruppen von Soubise - wider befferes Wiffen freilich und in Berechnung auf die Empfänglichkeit feiner Landsleute für solche Täuschung - für die Nieberlage verantwortlich gemacht werben, die feine Unfähigkeit und die Untüchtigkeit feiner Offiziere und Solbaten verichulbet hatte.

Recht froh jedoch wurde der König auch dieses Sieges nicht. Wohl konnte er nun Lehwaldt in Pommern gegen die Schweben verwenden, aber Richelieu das Schickfal Soubises zu

bereiten und fo die Franzosen "traitable" zu machen, hinderten ihn die Schredensnachrichten aus Schlesien. Dort hatte Braunfcmeig-Bevern vor der feindlichen Uebermacht bis Breslau zurudweichen muffen, Schweidnit nicht entseten konnen und war ichlieflich in Gefangenschaft gefallen. Selbst Breslau ging Das Schicffal Schlesiens ichien entschieben: Maria perloren. Therefia hatte die Abtretung widerrufen und ichidte fich an, von bem Lande wieder Besit zu nehmen, wo es nicht an ge= beimen Anhängern Desterreichs fehlte. Blieb Schlesien in ben Banden ber Desterreicher, fo mußte bas moralisch von unbeilvollster Wirkung fein, die Ruverficht ber Reinde und ben Rleinmut ber Freunde steigern. Schon hatte Findenstein bem Ronig bas Verfprechen abgerungen, nach Beenbigung ber Operationen einen Gefandten nach Frankreich zu ichiden. An Schlesien bing also alles. Dorthin eilte Friedrich. In vierzehn Tagen — für jene Zeit eine außerorbentliche Marschleistung - legte er bie 42 Meilen von Leipzig nach Parchwit zurud, wo er am 28. November ankam. Aber einschließlich ber Refte ber ichlesischen Armee hatte er nur 33 000 Mann, taum die Salfte von bem, womit ihn Rarl von Lothringen erwartete. Aber er mußte fiegen. Raum gibt es ein erhebenberes Bilb als die helbenhafte Ent= fcoloffenheit, mit ber er, feierlichen Ernft und freudige Beiterfeit paarend, als vollenbeter Menschenkenner bie ebelften Regungen feiner Generale so gut wie bes gemeinen Mannes zu entflammen mußte, indem er bas eiferne Gebot ber Disziplin, Chrgefühl und Baterlandsliebe zugleich mit dem beftricenden Rauber feiner unvergleichlichen Perfonlichfeit einfette, und wie er fo bie Armee zu ber lichten Sobe emporhob, die er felbst angesichts ber großen Entscheidung einnahm. Für fie wie für ihn gab es nur ben Sieg. Sein Testament mar gemacht und an Findenstein geschickt. In wenigen Reilen bestimmte er, wie es gehalten werben follte, wenn er fiel. Die Generale waren informiert, was fie bann thun follten, nach bem Siege ebenfo wie nach ber Nieberlage. Er wollte bann in Sanssouci ohne Gepränge und nachts begraben werben.

Ein heiliger sittlicher Ernft erfüllte Beer und Felbherrn, und wenn Friedrich einft in etwas anderem Sinn gemeint hatte,

ein Miklingen sei moralisch unmöglich (S. 79); an bem Tage von Leuthen (5. Dezember) ging bas Wort in Erfüllung. Felbherr und heer ftanden auf einer moralischen Sobe, die auch die Schrecken bes Krieges abelt und mit ben iconften Idealen der strebenden Menschheit verknüpft. Das kam zum Ausbrud, als bie preußischen Grenabiere im Anmarich auf ben Feind "D Gott, bu frommer Gott" anstimmten und nach beendeter Blutarbeit "Nun danket alle Gott" von den Lagerfeuern burch die ftille Nacht klang. Mußte ba nicht bem Rönig eine bisher taum geahnte Seite in bem Seelenleben feines Bolfes aufgeben, ber bequeme Determinismus seines unchriftlichen Denkens erschüttert werben und ber Glaube an die bisher bezweifelte göttliche Weltregierung fich troftend erheben? Waren Luthertum und Reformation ihm bisher Schlagworte gemefen. bie er um ihres Effektes willen brauchte: bamals muß ihm eine Ahnung bavon aufgegangen fein, bag barin ein fostbares Stud von dem Lebensinhalt seines Bolkes beschlossen lag. fein Beer ihn bamit gleichsam jum Belben bes Brotestantismus proflamierte, erichloß es ihm eine neue und unerschöpflich reich strömende Quelle moralischer Kraft. Den beutschnationalen Sympathien, die ihm Rogbach gewonnen, muchsen die bamals noch stärkeren evangelischen zu.

Das aber war für den schließlichen Ausgang des großen Kampses wichtiger noch als der neue kriegerische Ruhm, den er und sein Heer gewannen. "Seine Art, den Feind zu attaquieren" — die schräge Schlachtordnung — bewährte sich glänzend, so sehr, daß man wohl gemeint hat, sie sei hier überhaupt zuerst angewandt. Den linken Flügel zurüchaltend, umging Friedzich, in vielgegliedertem Marsch weit ausholend, den seindlichen rechten. Schlesien war gerettet. Am 20. Dezember kapitulierte Breslau: 15 000 Mann streckten die Wassen. Fouque säuberte das Land vollends vom Feinde, von dem dankbaren König als Imperator begrüßt — ein Mann, wie Friedrich sie nötig hatte. Am 28. ergab sich Liegnis. Und die Tage von Schweidznis, das bereits belagert wurde, waren gezählt.

## II. Der Krieg von 1758-1763.

Als Friedrich (8. Dezember 1757) seiner Schwester Wilshelmine den Leuthener Sieg meldete — "einen der größten dieses Jahrhunderts" — meinte er des Friedens dis zum März sicher zu sein. Das war ein schwerer Jrrtum. Seine milistärische Lage hatte sich allerdings gebessert, doch nicht so, daß sie hätte für freier, günstiger und glänzender gelten und größere Gewähr für den schließlichen Ausgang geben können. Wohl war die Reichsarmee ausgelöst, von den beiden französischen die eine versprengt, die andere in vollem Rückzug, Preußen von den Russen geräumt und das schwedische Pommern zum Teil erobert: aber die europäische Allianz gegen Preußen bestand noch. Diese Stadilität der politischen Lage wog die Besserung der militärischen auf und brachte selbst den Umschlag, der in Engsland eintrat, für Friedrich zum Teil um seine Wirkung.

Gleich bie Ausführung ber Konvention von Kloster Zeven, beren Abschluß Richelieu als ebenso unfähig und kopflos erwiesen hatte wie Cumberland (S. 93), hatte Streitigkeiten veranlaft, die zu ihrer Verwerfung und ber Abberufung Cumberlands führten: Bitt wurde wieder Minister. Wohl fäuberte nun Ferbinand von Braunschweig, ber auf Friedrichs Empfehlung an Cumberlands Stelle trat, Bannover und Wesifalen von ben Franzosen, aber ber am 11. April 1758 in London unterzeichnete Vertrag, obgleich er ihm 670 000 Pfund Sterling (12 Millionen Mark) und bie Aufstellung eines Beeres von 50 000 Engländern und 5000 Hannoveranern zusicherte, befriedigte ben König nicht völlig, weil er bie Entsendung einer Flotte nach ber Oftsee nicht gemährte. Erft später, so bachte er, werbe rechter Geminn baraus zu ziehen fein, ba nun boch jebenfalls England ihn in ber Berfolgung "feines Borteils"

nicht werbe hindern können. Welchen Vorteil er meinte, sagt er nicht: doch wird nur an territorialen Gewinn zu benken sein. Auch ließ er die eingehenden englischen Hilfsgelber nicht gleich verwenden, sondern ausbewahren: er wollte dem Londoner Kabinett gegenüber nicht gebunden sein und vielleicht aus eigener Kraft Erreichtes nicht als dem englischen Gelbe zu danken in Anspruch nehmen lassen. Wie viel aber mußte ihm doch die Kooperation der Armee Braunschweigs wert sein, der den Franzosen über den Rhein folgte und am 23. Juni bei Krefeld eine Riederlage beibrachte.

Während des Winters erholte sich ber König in ber Gefellichaft d'Argens' und anberer in Breslau von bem "muften Rriegsleben". Froh feiner Erfolge, aber ohne Ueberhebung. war er heiter und glücklich in ber Hoffnung auf balbigen Frieden. Denn in ber Stille bekannte er fich boch, bag feine Pofition nicht lange haltbar fei: er verglich fich einem Seiltänger, ber enblich von feinem Seil heruntersteigen barf. Ueberfah boch er allein die Lage vollständig und ihre mit jedem Monat machsenben Schwierigkeiten. Für ben neuen Feldzug hoffte er 150 000 Mann ju haben, 100 000 Mann in Schlesien und je 22 000 in Sachsen und Bommern, bazu bie Garnisonen in Magbeburg und kleineren Nur waren bas nicht mehr bie alten Truppen. Schon Bläten. zwei Keldzüge hatten die Disziplin heillos gelodert. ftruktion für bie Verteibigung Sachfens macht (11. März) Bring Beinrich barin bie größte Strenge jur Pflicht: jebe größere Insubordination ift mit bem Tobe zu bestrafen. Stod foll Achtung verschafft werben. Die Defertion nahm zu mit ber Bahl ber gewaltsam in die Armee Gesteckten. wuchs mit ben Schwierigkeiten, bie fich ber regulären Erganzung bes Seeres entgegenstellten. Wie bie fachfischen Rriegsgefangenen mußten auch schwedische und folche aus ber Reichsarmee preu-Bifde Dienste nehmen. Dem Bergog von Medlenburg-Schwerin, ber Ende bes Rahres 1757 fich Frankreich verbundet hatte. nahm man turzerhand ein paar Taufend Mann jum "Unterfteden" weg. In Sachsen, Medlenburg, Schwebisch-Bommern wurden Aushebungen vorgenommen. Allein von Cachfen verlangte Friedrich für bas Jahr 1758 4000-6000 Refruten,

zu beren Beschaffung bas Land nach preußischer Art in Kantons eingeteilt wurde. Daß man Deserteure einstellte, versteht sich von selbst. Aus französischen Kriegsgefangenen wurde ein Freicorps angeworben. Trot allebem aber wurde dauernd über den Mangel an Mannschaften geklagt und den massenhaft besertierten Sachsen, kehrten sie freiwillig zurück, Strassossseit zugesichert: sonst endeten sie, ergriff man sie, am Galgen. Auch die Qualität der Truppen sank. Artillerie und Ingenieure erfahren gelegentlich herben Tadel. Namentlich die ostpreußischen Regimenter werden als "Bärenhäuter" und unzuverlässig gesicholten, später andere als so entmutigt, daß man sich nicht mehr auf sie verlassen könne.

Die Mittel jum Kriege ju fchaffen hielt schon schwer, fo unbarmbergig bie occupierten Gebiete ausgefogen murben. Die feinblichen Fürften follten gezüchtigt werben: getroffen murben ihre schulblosen Unterthanen, namentlich feit die Gewaltthaten ber Frangofen und Ruffen vergolten werben follten. Naturalien und Pferbe murben iconungslos eingetrieben. Gingen Rontributionen nicht gleich ein, murbe mit Plunberung gebrobt, und um ein Erempel ju statuieren, follte bamit gelegentlich auch Ernst gemacht werben. Am meisten hatte natürlich Sachsen zu leiben. Dort follten alle ordentlichen Ginkunfte abgeliefert Unter biefer Bebingung mar ihre Bermaltung ben Als sie nicht erfüllt murbe, murbe eine Ständen überlassen. außerorbentliche Kontribution von 2 700 000 Thalern ausge= ichrieben. Für 1759 verlangte Friedrich furzweg acht Millionen. Die reicheren Orte murben noch besonbers geschatt. bufte bie Unpunktlichkeit in Leiftung einer auferlegten gablung mit 500 000 Thalern (Januar 1758): bei ber häuferweisen Eintreibung murben bie höfischen Sbelleute und bie Ratholifen Als Leipzig die 600 000 Thaler, die ihm besonders belaftet. megen Begunftigung ber Reichsarmee auferlegt maren, nicht gleich aufbrachte, follten bie Borftabte niebergebrannt und bie zur Deffe anmefenden reichen Raufleute perfonlich haftbar gemacht werben.

Uebel begann bas neue Jahr auf bem öftlichen Kriegsschauplat. Die Ruffen rudten wieber in Oftpreußen ein: am



22. Nanuar 1758 besetzten sie Königsberg. Friedrich mußte bie Broving ihrem Schicfal überlaffen. Graf Dohna follte gugleich bie Schweben abwehren und die Ruffen wenigstens Bommern und ber Neumark fernhalten. Bahrend bann Ferbinand von Braunschweig weiter gludlich gegen bie Frangofen focht und Bring Beinrich Sachsen bedte, hoffte Friedrich felbst burch einen entscheibenben Schlag gegen Defterreich ben Frieben qu eramingen, bevor bas ruffifche Silfscorps jur Stelle mar. Der Angriff galt biesmal Mähren. Babrend Schweibnit, bas bie Defterreicher noch behaupteten, belagert murbe und fapitulierte. brach er mit über 90 000 Mann bort ein, ließ Olmüt burch Reith einschließen und bedte felbst bie Belagerung gegen einen Entsatversuch Dauns. Pring Beinrich aber ftreifte nach Franken und führte als Pfand für die ausgeschriebene Kontribution ben Bamberger Rirchenschat mit fort. Auch mit ben ungarischen Brotestanten maren geheime Berbindungen angefnüpft. Olmus, beffen Fall ber Ronig bis Mitte Juni erwartet hatte. war Ende Juni noch nicht bewältigt, als Laubon einen Transport Munition und Gelb, bei bem fich auch 4000 Refonvales= centen befanden, abfing. Das machte bie Aufhebung ber Belagerung nötig. Am 2. Juli murbe ber Rudjug nach Böhmen angetreten.

In ber Gegend von Königgrat nahm Friedrich Stellung. Aber Daun zu einer Schlacht zu verloden, gelang ihm nicht. Ingwischen hatten bie Ruffen fich in Oftpreußen häuslich ein= gerichtet. Die Bevölkerung hatte Elisabeth hulbigen muffen. und die Grengpfähle bezeichneten die Proving als Neurufland. Run jog ihr Beer burch Bommern in die Neumark. Während Friedrichs ganger Rriegsplan barauf beruhte, bag fie ihn bis nach ber Abrednung mit Desterreich ungestört ließen, mar jest bie Ueberlegenheit wieder aufgehoben, die er feit Leuthen über bie Desterreicher gewonnen hatte. Gine schwere Rrifis nabte. Tief beugte die Sorge davor ben König. Dazu tam häusliches Leib. Am 2. Juni ftarb ber Pring von Preugen, von bem toniglichen Bruber mit einer Geringschätzung und barte behanbelt, die zu feinem Berfculben in feinem Berhältnis ftand. Bereute biefer bie Site? Er mufte, baf and Bring Beinrich

sefühl geschwiegen hatte. Und nun erhielt er Nachricht von einer gefährlichen Krankheit der Markgräfin von Bayreuth! Stumpfe Resignation überkam ihn. "Das also," schrieb er der Königin von Schweden, "ist der Gewinn aus dem Leben: seine teuersten Verwandten sieht man bahingehen wie Schatten und verliert seine Freunde, um noch einige Jahre Unglück zu tragen und ihnen dann zu folgen."

Raum mußte er, wohin er fich zuerft menden follte. Babrend Bitt bie Frangofen befampft feben wollte, follte er bas öfterreichische Sauptheer bei Roniggrat und ein öfterreichisches Corps in Oberschlesien, die Ruffen in Bofen, die Schweben in Bommern und eine burch Defterreicher verftartte Reichsarmee in Franken im Auge behalten, fonnte aber ben fünf Armeen boch höchstens brei entgegenstellen. Die nächften Monate mußten bie Enticheibung bringen: bag fie eine gunftige fein werbe, ftand ihm feineswegs fest. Dazu hatte es nach feiner Meinung eines geschickteren Generals bedurft, als er mar. Wagen, bas wußte er, burfte er nichts, fonbern nur hanbeln, wenn er bes Erfolges ficher mar. Um liebsten batte er in Böhmen geschlagen. Aber seine Hoffnung, Daun werbe "bummbreist" werden und er fo alles "in bie Richte bringen konnen", erfüllte fich nicht. Dennoch blieb er in Böhmen, auch als eine frangofische Armee unter Soubife in Beffen einbrang, Kaffel befette und bas kleine Corps bes Prinzen von Pfenburg fclug (23. Juli). Aber "immer lauter schrie man ihm wegen ber Ruffen in bie Ohren". Das nötigte ihn endlich jum Rudjug nach Schlesien.

Greulich hausend waren die Russen unter Fermor durch Pommern nach der Neumark gezogen. Des Grasen Dohna kleines Heer konnte sie nicht aushalten. Schon hatten sie Küstrin durch ein furchtbares Bombardement in einen rauchenden Trümsmerhausen verwandelt. Mochten sie sich von da nun nach Berlin oder nach Schlessen wenden — eine Katastrophe schien unversmeiblich. So ließ Friedrich das Gros seines Heeres in dem sesten Landeshut; mit den irgend entbehrlichen Mannschaften eilte er nach der Neumark, dis zulet in Sorge, daß sein Borhaben bekannt und von dem unternehmenden Laudon

burch einen Borftog auf Berlin vereitelt murbe. Aber un= gehindert tam er über die Ober und ftand am 22. August bei Ruftrin. Es galt eine große Enticheibung. Wie vor ber Schlacht bei Leuthen traf er bemgemäß alle Bestimmungen, auch für ben Fall ber Nieberlage und seines Tobes. Am 25. August wurde bei gorndorf gefampft. Der Berlauf ber Schlacht mar äußerst wechselvoll: icon fo gut wie gewonnen, nahm fie eine bebenkliche Wendung, weil bie Infanterie mehrfach verfagte. In einem folden fritischen Augenblid ergriff ber Rönig felbft eine Sahne und riß bie weichenben Mannschaften mit fich fort. Die Entscheidung aber brachte bie Reiterei, die unter Sendlit Berrliches leiftete. Der gabe Wiberftand ber Ruffen, bie nicht vom Plate wichen und reihenweise zusammengehauen merben mußten, machte ben Tag zu einem furchtbar blutigen. Einzelnheiten erklärte Friedrich felbst junachft nicht überfeben ju können, aber unglaubliche Dinge feien geschehen. waren bie Sieger ju erschöpft, um ihren Erfolg auszunugen. Und hier querft hatte ber Ronig mit Schreden bemerkt, wie fehr die Tuchtigfeit bes Beeres bereits geminbert mar. Daß er ba mit bem Stod helfen ju konnen glaubte, befrembet um fo mehr, als er und feine Generale nur burch bas Bewußtfein, für bas Baterland ju fampfen, ju bem Geleifteten befähigt fein wollten.

Inzwischen versuchte Daun, von der Lausit her in Sachsen eindringend, Prinz Heinrich zu erdrücken. Deshalb eilte Friederich, sobald er des Rückzuges der Russen gewiß war, dorthin. Die ersehnte Schlacht aber gewann er dem vorsichtigen Gegner auch jest nicht ab, sondern mußte sich damit begnügen, "ihn durch Mouvements zu fatiguieren", "womit es aber nicht so schnell, wie wohl zu wünschen, gehen wollte". Schließlich nahm jener zwischen Görlit und Bauten auf den Kittliter Höhen eine unangreisbare Stellung, und der König, obgleich er bestannte, daß von seinen Feinden die Desterreicher sich am besten auf den Krieg verständen, und durch beträchtliche Detachements geschwächt war, ließ sich durch seine Begierde nach einer Entscheidung, die durch Dauns Abzug nach Böhmen vollends unserreichbar zu werden drohte, verleiten, Zuzug und Proviant

in einem bicht barunter bei bem Dorfe Hochfirch aufgeschlagenen Lager abzumarten. Dort murbe er in ber Morgenfrühe bes 14. Oftober mit Uebermacht überfallen. Aber trot ber anfanglich herrschenden furchtbaren Bermirrung, welche bas brennende Sochfirch ichauerlich beleuchtete, gelang es fclieflich, die Ordnung herzustellen. Unverfolgt und unangegriffen stanb bas preufische Beer am Abend nur brei Biertelmeilen von bem Schauplat bes Rampfes entfernt, freilich 3000 Mann ichmächer: Reith mar gefallen, Moris von Deffau verwundet friegsgefangen. Dennoch konnte von einer verlorenen Schlacht taum gesprochen Aber es hieß boch bie Bebeutung bes Geschehenen merben. herabseben, wenn Friedrich meinte, er habe eine tüchtige Ohrfeige bekommen, werbe fie aber feiner Gewohnheit aemak in menig Tagen auswischen. In ber Stille bachte er anbers, obenein tiefgebeugt burch bie Trauerbotschaft von seiner geliebten Wilhelmine Ableben (14. Oftober). So abgestumpft fühlte er fich unter ben Schlägen bes Unglücks, bag er es taum bemerkt haben murbe, wenn ber himmel einfiel und bie Erbe fich gu feinen Füßen öffnete.

Aber bie rechtzeitige Bereinigung mit Pring Beinrich (20. Ottober) rettete Schlesien. Reisse und Rosel murben entsett. Dauns Angriff auf Dresben unterblieb. Sowohl Schleffen wie Sachsen war behauptet und bes Königs Stellung äußerlich unverändert. Dennoch fand biefer bas Ergebnis bes Felbjuges troftlos: gleich Rull fei es, urteilte er, abgefeben von bem Berluft so vieler tüchtiger Leute, bem Glend ber armen ver= ftummelten Solbaten, bem Ruin etlicher Bropingen und ber Ausraubung und Nieberbrennung blübenber Städte. Die Erganzung ber zusammengeschwundenen Regimenter wurde immer schwieriger, ber Erfat weniger brauchbar. Und ber Friede mar um nichts näher gerudt. Die versuchte banifche Bermittelung hatte fo wenig Erfolg wie eine Anknupfung zwischen England und Frankreich. Auf weiten Umwegen fuchte ber Ronig ben europäischen Bund zu lodern. Reiths Bruber murbe nach Spanien geschickt, bas Bemühen um Waffnung ber Türkei gegen Rufland fortgefest. Rur um Frieden bitten, fich feinen Feinden beugen wollte ber Rönig nie, überhaupt fich nur auf Dauer verheißende Abmachungen einlassen, nicht auf einen Stillftand, bem nach einigen Jahren neues Blutvergießen folgen mußte: man solle seine Bedingungen sagen, er wolle sie seinen Bersbündeten mitteilen und ein Kongreß könne barüber beraten. Im nächsten Frühjahr suchte er auch mit dem Turiner Hof eine "Regotiation zu entamieren", um Desterreich in Italien Feinde zu erwecken.

Bor allem aber mußte auf Erschließung neuer Gelbquellen gedacht werben. Und gerabe ba zwang bie steigenbe Not bem Ronig bereits außerorbentliche Schritte auf: ohne folche, meinte er zu Findenstein (7. November 1758), wie an ber Rettung ber Zweige, fo auch an ber bes Stammes verzweifeln gu muffen. Die Gold- und Silberbarren ber englischen Subsibien wurden in minderwertige Müngen ausgeprägt, erstere "fonder einigen Eclat und mit Menagierung eines völligen Gebeimniffes" als hollanbische Dutaten "en valeur nach bem allergeringsten Sage", und zwar "ohne bag bie Mungentrepreneurs fich im geringften bavon melieren" burften, bie man jeboch nötigte bas Silber für 15 1/8 Thaler in fursfähiger Munge gu taufen und auszuprägen. So murben aus ben 12 Millionen Mart englischer Subsidien 33 Millionen geschlagen. Selbst wenn bie außerorbentliche Notlage bas entschuldigen fonnte: man betrat bamit boch einen Weg, ber bas Uebel nur ver= folimmerte. Falfdmungerei murbe von Staats megen betrieben. Auch bie Mungen ber Rachbarstaaten wurden minderwertig imitiert, und gegen Geminnanteil bot mancher fleine Fürft bie Sand zu einem Gefchäft, bas mit Silfe bes 2mangeturfes bem Staate augenblidliche Silfe gewährte um ben Breis weiterer Bernichtung bes icon fo ichmer geschäbigten Bolkswohlstandes.

Den 223 000 Mann, auf die er die Feinde schätzte, glaubte Friedrich im günstigsten Falle 110 000 Mann entgegenstellen zu können. Von offensiver Kriegführung war da um so weniger die Rede, als der trümmerhafte Zustand des Heeres jedes Wag=nis ausschloß. Die besten Offiziere waren gefallen oder ver=wundet; die "Schurken von Soldaten" thaten ihre Pflicht nicht mehr: es sei, klagte er, keine Shre mehr in ihnen. Das Ur=teil war trot einzelner übler Vorgänge ungerecht. Fehlte es

in bem heere boch nicht an Leuten von höherer Bilbung und fittlicher Tüchtigkeit, bie ihren felbst von bem Ronig mifachteten Beruf abelten, indem fie ihn in Elend und Berwilberung mit bem Ibeale verknüpften. Ja, bie Kluft, bie auch in Preußen noch Burger und Solbaten trennte und biefen wie außerhalb ber guten Gefellicaft ftellte, murbe bamals querft überbrudt. Rugleich mit ber Poefie bes Solbatenlebens erschloß fich bem Bürger die ibeale Seite besselben und murbe auch ihm eine reiche Quelle patriotisch erwedenber und erhebenber Anregung. Das bezeugen Gleims 1758 erfcbienene "Preußische Rriegelieber von einem Grenabier". Geförbert freilich murbe biefe Entwidelung nicht burch bie Art, wie ber Ronig alles ber Armee einfügte, mas irgend in feine Gewalt tam. Er migbilligte es, baß nach bem Fall von Demmin (17. Januar) und Anklam (21. Januar) die Generale Dohna und v. Manteuffel nicht gleich die ganze Garbe bes Bergogs von Medlenburg-Schwerin als Refruten meggeführt hatten.

Für ben Augenblid half es Friedrich nicht, bag die Ginigfeit feiner Gegner boch ins Wanten tam. In Frankreich hatte man ben ruhm= und aussichtslofen Rrieg fatt. Unter bem Drud ber öffentlichen Meinung, bie ibn als ben nationalen Intereffen wiberstreitend verwarf, that auch die Regierung einen Schritt gurud, indem fie Ende Dezember 1758 unter Aufhebung bes Bertrages vom 1. Mai 1757 mit Maria Therefia einen neuen fclog, ber fie nur noch verpflichtete, biefer mit 24 000 Mann ju Schlefien und Glat ju verhelfen, auch bie bisber geleiftete pekuniare Beihilfe einschränkte. Letteres gefcah auch gegenüber den jum Rampf gegen Breugen subventionierten beutschen Fürften. Bichtiger noch mar es, bag eine Berftändigung über ben Kriegs= plan zwischen Paris und Wien nicht gelang. Go konnte ber Rönig auf bem westlichen Rriegsschauplat die Abwehr ber Franjofen Ferbinand von Braunschweig überlaffen, ber, anfangs im Nachteil, am 1. August bei Minden fiegte, mahrend Bring Beinrich nach Franken streifend bie Reichsarmee beschäftigte. waren aber auch bie einzigen Erfolge biefes Jahres. einem balbigen Frieben erwartete Friedrich noch Rettung. Ihn berbeizuführen, verfiel er auf phantaftifche Mittel. Durch einen holländischen Offizier, ber in ruffische Dienste treten follte. bachte er Fermor zu bestechen. In Konstantinopel follte ber Großvezier getauft werben, bamit bie Türkei Ungarn angreife. Denn militärisch fab er sich jur Unthätigkeit verbammt : fobalb er fich nach einer Seite engagierte, mar er gemiß, von ber anberen angefallen zu werben und ba nicht fein zu können. "Bann wird biefes hunbeleben ein Ende haben!" fcrieb er an Fouqué. "Dann, Sir," erwiberte ihm ber Freund, "wenn Sie bem Feinde ein zweites Leuthen bereitet haben." Beiter wunschte ja auch ber König nichts. Aber "wie bie Rate auf bie Maus" lauerte er im Lager bei Landeshut, daß ber Feind fich eine Blöße gebe. Doch bie grosse bête benite - so nannte er Daun wegen ber von ihm in Umlauf gesetten Kabel, er fei für ben Sochfircher Sieg vom Papft mit geweihtem Sut und Degen befdentt worben - "rührte nicht hand, nicht guß, fonbern martete auf Fermor, ber feinerseits mieber auf etmas anderes wartete". So tonnte er nur burch Streifcorps ben Keinden die Aufuhr abschneiben und baburch ihren Bormarsch verzögern. Doch gelang auch bas nur jum Teil. Die Ruffen tamen unter Soltitom, ber Fermor erfett hatte, bebenklich Da er felbst Glat beden, Schlesien und bie Lausit näber. fougen und Daun in Schach halten mußte - eine breifache Aufgabe von "fcheußlicher Schwierigkeit" -, fchidte Friedrich ben Generalmajor v. Wobersnow gegen sie. Durch seine Digerfolge jog fich biefer ben flammenben Born bes Königs ju: nichts als Sottifen habe er begangen, und ein mediofrer General, ber betrunten, konne eine Armee nicht toller kommanbieren, fo bag feine Campagne gebrudt zu werben meritiere, "vor ein ewiges Grempel, mas von feinem vernünftigen Offizier muß gefolget werben". Da für ihn alles bavon abhing, bag "bie Ruffen ihm vom Leibe gehalten murben", entfanbte Friedrich General v. Webell als Diktator. Auf bem Mariche nach Rroffen griff biefer Soltitom am 23. Juli bei Ran an, mußte aber trot einer gludlichen Charge feiner Reiterei gurudgeben, weil bie Anfanterie jum Teil verfagte. Das batte ber Ronia gefürchtet: "Es ift nicht feine Schulb, bag bie Schurten fo fcanblich bavonlaufen," tröftete er Webell. Als nun aber Daun, ber eben seine Stellung bei Schmottseisen zu belagern begonnen hatte und ihm so Aussicht auf einen erfolgreichen Schlag eröffnete, mehr als 30 000 Mann unter Laudon und Habit ben Russen entgegenschickte, ba ellte Friedrich selbst das brohende Verhängnis abzuwehren ober, wie er Wedell schrieb, "Zahlwoche zu halten".

Durch Truppen Pring Beinrichs, bem er feine Bertretung Daun gegenüber anvertraute, verstärkt, trat er möglichft beim= lich ben Marsch an. Aber bie Bereinigung ber beiben feind= lichen Beere mar bereits erfolgt, auch Frankfurt an ber Ober genommen, als er bei Ruftrin bie Ober überschritt. 48 000 Mann, die burch ben Gewaltmarich erschöpft und ichlecht verpflegt waren, hatte er ben 70 000 Mann Laubons und Soltitoms entgegenzustellen. Aber obgleich er fich fagte, bag er in fo kritischer Lage vorsichtiger und boch jugleich unternehmenber fein muffe als je, befchloß er bie trefflich gemählte und ftart gebecte Stellung ber Feinde anzugreifen. "Bie ein Berbammter im Regfeuer" tam er fich vor: nur bie Chre fei ihm noch geblieben; sie zu retten werbe er bas Mögliche thun. Aber einen üblen Ausgang bachte er nicht zu überleben. "Abieu," fcrieb er Findenftein, ben er anwies, Berlin gegen einen Sanbfireich von ber Laufit ber ju beden, "binnen furgem werbet Ihr ein de profundis ober ein Tebeum singen laffen."

Weber bas eine noch bas anbere geschah. Wohl enbete bie Schlacht bei Kunersborf (12. August), schon halb gewonnen, mit einer schweren Niederlage Friedrichs, weil er sich nicht mit einem Teilerfolge begnügen wollte, sondern, die feinblichen Heere zerschwetternd, sofort Frieden zu erzwingen hoffte. Ohnsmächtig brachen sich seine Sturmkolonnen an Laudons Festigkeit. Auch Seydlig' todesmutiger Angriff konnte das Schickfal des Tages nicht wenden, und als die Feinde zum Angriff überzgingen, wälzte sich alles in wirrer Flucht dahin. Bergebens gebot Friedrich Halt, ergriff selbst eine Fahne und stürmte vorwärts mit dem Ruf: "Kinder, verlaßt mich nicht — wer ein braver Soldat ist, der folge mir!" Zwei Pferde wurden ihm unter dem Leibe getötet, seine Kleider von mehreren Kugeln durchbohrt. Aber den gesuchten Tod sand er nicht.

Schließlich brachten Ziethensche Susaren ben Wiberstrebenben Bon 48 000 Mann hatte er am Abend bes in Sicherbeit. Ungludstages noch 3000 um fich. Heftiges Unwohlfein brach feine Spannfraft vollends: er übergab ben Dberbefehl über alle Truppen Pring Beinrich. "Das Unglud ift, bag ich noch lebe," fcrieb er Kindenstein. Schlimmer als die Rieberlage felbst. fürchtete er, mußten ihre Folgen fein : "Denn ich habe teine Silfsquellen mehr, und um nicht zu lugen - ich halte alles für verloren. Den Untergang meines Baterlandes werbe ich nicht überleben: Abieu für immer." Doch fam es nicht gum Meußersten. Die Verfprengten sammelten sich wieber. wenigen Tagen ftand er mit 30 000 Mann bei Fürstenwalbe, um Berlin zu beden. Aber einen glüdlichen Ausgang bes Felbjuges hielt er für unmöglich ohne ein neues Wunder ober eine "göttliche Gfelei" feiner Feinde. Und wirklich blieben biefe unthätig, statt, wie Friedrich erwartete, ben Krieg burch eine neue Schlacht zu beenben. Die ichweren Berlufte ber Ruffen und die Gifersucht zwischen Soltitow und Laudon ließen fie ihren Erfolg nicht ausnuten, und nach bangen Bochen burfte Friedrich ber Bergogin Luife Dorothea von Gotha bas zu gunften bes Saufes Brandenburg geschehene Bunber berichten.

Freuen aber tonnte er fich beffen taum. Denn bas Wertgeug, auf bem fein Beil beruhte, bie Armee, ichien ihm immer unbrauchbarer ju werben. Ift Unbankbarkeit ein Erbfehler ber hobenzollern (v. Treitschke, Deutsche Gesch. V, S. 385), so hat auch der große König ibm seinen Tribut gezahlt, indem er fein Beer für fein Unglud verantwortlich machte und ber Befamtheit schulb gab, mas infolge ber von ihm beliebten ge= magten Magregeln einzelne verseben hatten. Am Abende ber Runersborfer Schlacht noch urteilte er, alle feine Truppen hatten Bunder gethan, und in ber Folge erfahren biefelben bann immer herberen Tabel. Die Reiterei habe gur Unzeit an= gegriffen und nachber im entscheibenden Augenblick gefehlt. Wenn aber ber Ronig felbst erwähnt, manches Reiterregiment habe nur noch fechs Offiziere, fo läßt bas boch vielmehr burch befondere Bravour veranlagte ichmere Berlufte erkennen. Uebles mar hier und ba bei ber Infanterie vorgetommen: "Die Rerls, fo nicht

bleffiert und bas Gewehr weggeschmiffen, foll er vierzig Prügel geben laffen", wird ber Gouverneur von Stettin angewiesen. "Die Schurken von Solbaten," schreibt er Findenstein, "thun ihre Pflicht nicht," und "um nichts ju verheimlichen" betennt er, bag er feine Truppen mehr fürchte als ben Feinb, ber ihm unnötig Zeit laffe. Seine Armee habe, klagt er ein anberes Mal, feine Chre mehr und man konne nichts Ruhnes mit ihr unternehmen: er aber wolle bem Staate trotbem bie Treue halten und wenn "feine Canaille" ihn im Stich ließe, bas nicht überleben. Bas die jo geschmähte Armee im Fortgang bes Krieges geleiftet, zeigt am beften, wie unrecht ber Rönig ihr in feiner Bergweiflung und Erbitterung gethan. Darin aber offenbart fich ein für Friedrich darafteristischer Rug. Bei ben ungeheuren Anforberungen, bie er an fich felbft ftellte, ging ihm ber Makstab verloren, und er meinte auch von anderen fich jeber Reit außerorbentlicher Leiftungen verfeben zu konnen. wie fie ihm felbst fein unbarmberziges Bflichtgefühl abrang. Ein Miglingen, bas er, begegnete es ihm, einem unvernünf= tigen Jufall zuschrieb, ber aller Logit spotte (S. 45), rechnete er anderen an als burch Bflichtverfaumnis ober Unfähigkeit veridulbet. Seine Generale haben bas oft genug zu erfahren gehabt.

Und noch hatte das Unglüd sich nicht erschöpft. Während ber König die Russen aushielt, hatte die Reichsarmee Halle und Leipzig genommen. Wittenberg, wo zumeist Sachsen lagen, und dann Torgan hatte kapituliert. Daß wenigstens Wittenberg vom General Wunsch zurückgewonnen wurde, war seit einem Jahre die erste gute Nachricht, die er erhielt (28. August). Aber während er dem in Schlesien hart bedrängten Prinzen Heinrich Luft zu machen eilte, mußte General von Schmettau das von Daun belagerte Dresden übergeben (4. September). Friedrich war außer sich. Ungerecht übertreibend und undankbar verallgemeinernd schalt er, in einem Augenblick, wo es auf fermete ankomme, mache Schmettau es wie alle seine Ofsiziere und habe keine. Ihm selbst werde Unmögliches zugemutet: hier solle er den Russen den Weg verlegen, dort Laudon, "des Hömischen Reiches Erzbärenführer", sassen und weiter Daun

aus Sachsen hinausmanövrieren. "Friede ober ich unterliege". ichrieb er (19. September) an Findenstein. Söchstens biefen Felbzug zu Enbe konne er fich noch halten. Enblich murbe etwas Luft: Ruffen und Defterreicher gingen über bie Dber gurud. Bon Laubon estortiert, traten erstere ben Beimmarich an. Rubem ichien in Betersburg eine friedliche Strömung aufzukommen. Den mit bem Austaufch von Gefangenen beauftragten General Bplich ließ ber Ronia beshalb borthin vertrauliche Eröffnungen Auch in Baris fucte er Fühlung, mahrend man in London an einen Friedenstongreß bachte. Bas tonnte ber Breugen bringen? Die Berftellung bes Besitstanbes wie vor bem Rriege wollte Friedrich nur als ein Pis-aller gelten laffen : lieber ift ihm entweber bie Beibehaltung bes gur Reit bes Friedens gegebenen ober ein barauf gegründeter Taufch zwifchen ben Beteiligten. Dabei will er, ba Preußen und feine rhei= nischen Lande nicht fo viel wert feien wie Sachsen, als "Bflafter auf bie Bunbe" entweber bie Riederlaufit erwerben, wofür Sachsen Erfurt erhalten foll, ober es foll ihm nach Augusts III. Tob bas polnische Preußen zufallen. Auch könnten fich ja Bannover und Preußen jest ungehindert auf Roften ber geiftlichen Fürften vergrößern, erfteres Münfter und Osnabrud, letteres Silbesheim nehmen und Rleve, Gelbern und Mors gegen Medlenburg tauschen. Auch fonne Sachsen zu Erfurt noch Duberftabt, Preußen bann auch noch Nordhausen und etliche pon ibm enclavierte Stude befommen. Bestpreußen nach Augusts III. Tob preußisch, Danzig Republit unter preußischem Soupe und bas Bistum Ermeland fatularifiert werben. Rußland werbe ju geminnen fein burch Ueberlaffung eines Studes von Bolen. Ift bamit nicht bereits eine Teilung Bolens an= geregt?

Das Ergebnis des Feldzuges 1759 faßte Friedrich (14. November) dahin zusammen, wankend und beinahe gefallen stehe er dank der Ungeschicklichkeit und der Fehler seiner Feinde doch noch aufrecht, in derselben Stellung wie voriges Jahr: das werde bei allen Berhandlungen entscheidend ins Gewicht fallen. Da machte ein neues Ungluck diesen verfrühren Abschluß zu nichte. Um Daun zu verwirren und zu Fehlern zu veranlassen, die ihm vielleicht noch vor Beginn des Winters einen entscheidenden Schlag ermöglichten, betachierte Friedrich General Find mit 12 500 Mann in die desileenreiche Gegend von Dippoldiswalde bei Dresden. Bon erdrückender Uebermacht umstellt, erlag derselbe bei Maxen und mußte am 21. November die Wassen strecken, mit 9 Generalen und über 500 Offizieren — "ein ganz unerhörtes Exempel, daß ein preußisches Corps das Gewehr vor seinem Feind niederlegte, von dergleichen Vorsall man vorhin gar keine Idee gehabt", schreibt der König, der namentlich den moralischen Eindruck dieses Vorganges sürchtete. Und ähnliches wie Find tras Ansang Dezember in der Gegend von Meißen 1500 Mann unter Oberst Diericke. Daun blieb so im Vesit Dresdens und des benachbarten Teils von Sachsen, wie die Schweden das wieder eroberte Vorpommern behaupteten.

Troftlos, wie bas Jahr 1759 geenbet, begann bas neue. Ein Winterfeldzug hatte gleich jest bie Rataftrophe herbeigeführt; aber auch weiterhin mar fie nach bes Königs Urteil unvermeiblich, machte Frankreich nicht Frieden. Sochstens bis jum Sommer glaubte Friedrich fich halten ju konnen. Seine Mittel maren zu Ende, feine Silfsquellen versiegten. prägung minbermertiger Mungen ging ichwunghaft fort. Für bie Bivilbeamten gab es Geld überhaupt nicht mehr, nur Raffen= icheine, die bald auf einen Bruchteil ihres Rennwertes fanten. Mit banger Sorge fab Friedrich bem neuen Keldzug entgegen: nur von ichnellem Frieden hoffte er Rettung. Dag biefer ben Besitsftand von 1756 herftelle, magte er kaum noch zu hoffen. Die Taufchprojekte, mit benen er fich noch unlängst getragen, maren aufgegeben; ja, er wollte Desterreich für Abtretung eines Teils ber Nieberlande an Frankreich burch einen Teil Bayerns, Sachsen burch Erfurt entschädigen. Auch bammerte bamals eine Friebensaussicht auf. Längst mar ber anfängliche Rriegseifer in Baris verflogen. Die steigende Finanznot machte bie Franzosen vernünftiger. Ihre jest im Saag gemachten Erbietungen flangen annehmbar, jumal Bitt von einem Friebenstongreß fo lange nichts wissen wollte, als man sich nicht auch in betreff Breußens vorläufig verständigt hatte. In Baris lehnte man bas nicht einfach ab. Boltaire bemühte sich um eine birekte Anknüpfung mit Friedrich, in bessen Auftrag Freiherr von Sbelsheim in geheimer Mission nach Paris ging. Aber wenn bas erhosste Wunder des über Preußens Geschick wachenden "guten Geistes" nicht schnell kam, fürchtete Friedrich noch vorsher zu erliegen. Und schließlich siegte in Paris doch Choiseul mit der Kriegspartei.

Früher und schlimmer noch murbe bes Rönigs Soffnung auf einen Umichlag in Betersburg ju nichte. Denn je mehr bie Berbindung amifchen Defterreich und Frankreich fich loderte, um fo enger murbe bie zwifchen Rugland und Defterreich. Unter Ginfluß Sachsen-Bolens gingen sie am 1. April 1760 einen Bertrag ein, nach bem fie je 80 000 Mann ftellten, Schlefien und Glag für Maria Therefia gurudguerobern, Glifabeth aber Oftpreußen erhalten follte: Breugen follte wieder gur Martgraficaft Brandenburg berabgebrudt, die Oftfee ein ruffifches Meer werben. Solche Plane beunruhigten Danemark lebhaft: es trug Friedrich burch England Hilfe an. Doch tam es auch folieflich ba ju nichts. Wenn anberfeits ber Ronig Rettung von ben Türken hoffte und bes Augenblick harrte, wo beren Einfall in Ungarn, ju bem er fie burch unverhaltnismäßige Geldopfer ju bestimmen fuchte, bie Defterreicher fich borthin zu wenden nötigen murbe, fo wartete auch feiner eine herbe Enttäusdung. Daß er biefen biplomatischen Schachzugen folche Bebeutung beimaß, zeigte, wie recht Andrew Mitchell hatte, wenn er meinte, trot feiner außerorbentlichen Baben und feines burchbringenben Berftanbes glaube ber König wie alle Menfchen leicht bas ihm Erwünschte, fei aber von bem ihm Unerwünschten nur mühfam zu überzeugen. bie Aussichten, bie er fich fo vortäuschte, ihm bas Joch ber Pflicht erträglicher? Wohl erflarte er, wenn Franfreich nicht von feinen Gegnern getrennt werbe, bleibe ihm nichts übrig, als fich aufzuhängen ober mit bem Degen in ber Sand zu fallen. Aber auch ohne Soffnung auf Erfolg harrte er aus.

Wieder galt es zunächst die Armee zu reorganisieren. Ginen guten Stamm bazu gaben die Rekonvalescenten aus bem Prus, Preukische Geichichte. III.

letten Feldzug. Aber die Effektivstärke blieb weit hinter bem Soll gurud: ftatt 1800 Mann gahlten brei bis vier Regimenter 1500 bis 1600, bie übrigen 1000, einige gar nur 800 Mann. Es fehlte an Offizieren, namentlich Ingenieuren, bie man in ber Frembe zu werben suchte. Dagegen war die Artillerie ge= nügend ergangt. Uebel jedoch ftand es mit ber Reiterei. 35 bei Maren verlorenen Estabrons waren nur 10 ersept. 230 000 Mann feiner Feinbe rechnete Friedrich bemnach im ganzen 120 000 Mann entgegenstellen zu können, bavon 58 000 in Schlesien und 32 000 in Sachsen. Aber auch die Qualität ber Truppen war weiter zurückgegangen. Immer wieder bringt ber Rönig auf bie strengste Disziplin. Die Mehrzahl, flagt er, fei entmutigt. Ihm mar ber Glaube an feine Generale genommen: fie thaten ihm mit ihren falfchen Manovern mehr Schaben als bie Feinbe. Er vermißt bie "alte preußische Art zu agieren, wo Ehre bei ist", und beklagt sich bitter über bie "infamen mobernen Grempel, bie er leiber gur Schanbe von ber Nation und ber Armee habe erleben muffen". Go munichte er, ber fonft bie Enticheibung ber Schlacht fuchte, im nächften Feldzug um eine folche herumzukommen. Denn trop alles Drillens und Manövrierens fei ein Teil feiner Armee boch höchstens geeignet, bem Feinde aus ber Ferne gezeigt zu werben.

Und nun übertraf ber Anfang die schlimmsten Befürchtungen. Daß Daun sich jedem Kampf entzog, nötigte den König wochenlang "mit gekreuzten Armen zu stehen". Und inzwischen bedrohten die Russen Kolberg, ja Stettin. Dänesmark aber blieb unthätig und das englische Geschwader der Ostsee fern. "Der himmel stehe uns bei," schreibt Friedrich Ansfang Juni, "benn menschliche Vorsicht reicht nicht aus in einer so grausam verzweiselten Lage wie der unserigen." Da zog Laudon auf Schlesien und General Fouqué, der es decken sollte, wurde in seiner exponierten Stellung dei Landeshut von ersbrückender Uebermacht angegriffen, nach verzweiselter Gegenwehr, selbst schwer verwundet, mit 17000 Mann den 23. Juni gefangen; nur 1700 Mann schlugen sich durch. Sinen Monat später (26. Juli) siel Glaß. Das von Tauenseien verteidigte Breslau rettete Prinz Heinrich. So mußte der König, der ins

zwischen vergeblich erft Lacy mit ber Reichsarmee, bann Daun jum Schlagen ju bringen und endlich Dresben gurudguerobern versucht hatte, felbst nach Schlesien eilen. Daun folgte ibm, um sich mit Laudon zu vereinigen, mahrend auch ein ruffisches Beer unter Czernitichem nahte. Amischen ben brei Beeren binburch, bie mit ihren 80 000 Mann feine 36 000 ju erbruden brohten, mußte ber Rönig fuchen entweder Breslau ober Schweidnit, bas Lacy belagern wollte, ju erreichen. Endlich lächelte ihm wieber einmal bas Glud. Die Befetung ber Bfaffenborfer Boben bei Liegnit burchfreuzte bie Plane ber Gegner. borther tam er bem ihm jugebachten Ueberfall Laubons juvor. In der Morgendämmerung des 15. August brachte er ihm in kaum zwei Stunden eine vernichtende Niederlage bei, ebe ber nahe Daun die Lage hatte richtig erfassen können. Wohl burfte er fich fchergend ruhmen, ben zweiten Band von Roß= bach geliefert zu haben. Auch war er endlich wieder einmal mit feiner fo viel gescholtenen Armee zufrieben: Wunder hatten fowohl Infanterie wie Ravallerie gethan, besonderen Ruhm wieder Sendlit gewonnen.

Wesentlich gebeffert jedoch mar seine Lage nicht. ging Czernitichem nun über bie Ober gurud, aber inzwischen war Sachsen vollends verloren, Torgau gefallen und bie Mark vermuftend beimgesucht. Gin ruffisches Corps unter Tottleben, bas auf Berlin jog, hatten bie als Refonvalescenten ober Pen= fionare bort weilenden Generale, barunter Lehwaldt, mit ben vorhandenen geringen Mannichaften bei Rövenick guruck= gewiesen. Als aber bie Desterreicher unter Lacy herankamen. ließ man die Stadt am 9. Oftober ohne Widerstand befegen. In einigen ber benachbarten Schlöffer murbe übel gehauft und eine Kontribution von 1 1/2 Millionen eingetrieben. Runde von des Königs Raben verscheuchte die unliebsamen Gafte fcnell. Run aber brobten für ben Winter Defterreicher und Reichsvölker fich in Schlesien, die Ruffen in ber Mark einzunisten. Damit nahte bie Ratastrophe. So hatte benn auch Daun, ber bem Rönig wieber nach Sachsen gefolgt mar, ben Befehl, nicht ohne Schlacht ju weichen. Auf ben Soben von Suptit bei Torgau nahm er eine vortreffliche, burch eine furcht=

bare Artillerie bis jur Uneinnehmbarkeit verstärfte Stellung. Aber Friedrich, für ben es fich um Sein und Nichtsein banbelte, mußte angreifen. Jeboch ließ nur eine weitausgreifenbe tombinierte Bewegung einen Erfolg hoffen. Während er felbst ben Feind in ber Front faßte, follte Biethen ihn umgehen und im Ruden anfallen. Am 3. November ein Uhr nachmittags begann ber Rampf. Bis nach neun Uhr abends mutete er, blieb aber unenticheiben. Die Soben, bie fie erft unter entfetlichen Berluften gefturmt, hatten bie preußischen Grenabiere ichließlich wieber räumen muffen. An eine Erneuerung bes Angriffs tonnte ber König, felbft an ber Bruft fcmerghaft tontusioniert, bei ber allgemeinen Erschöpfung nicht benten. Daun melbete ben Sieg nach Wien. Da brachte fpat abends Biethens Angriff von ber anderen Seite ber bie vom Ronig geplante Entschei: bung, und ber nächste Morgen fah Friedrich als Sieger. Daun trat ben Rudzug an, raumte Torgau und Meißen und eilte in feine feste Stellung bei und in Dresben.

Die blutigfte Schlacht bes Rrieges mar geschlagen. ber Erfolg? Friedrichs Lage mar unverändert unerträglich, aussichtslos wie bisher. Dresben blieb in ber Sand bes Feinbes, ber bie 1759 bemährte unangreifbare Stellung behauptete. Was nütte es ba, baf bie Ruffen über bie Weichfel gurud: gingen, Rolberg fich hielt, Ferbinand von Braunfcweig bie Franzosen in Hessen aufhielt! Einen Triumph, der ihm ben Weg öffnete zu Groberungen und glänzenden Borteilen, fah Friedrich nicht in bem Torgauer Siege. "Sechs Monate Frift", bas mar ber "einzige Gewinn aus ben unenblichen Arbeiten, Gefahren und Mühfeligkeiten biefes Feldzuges", ber ihm als ber ichlimmfte von allen ericbien, weil er ben Reind aus feiner vorteilhaften Stellung bei Dresben nicht hatte verbrängen können. Das nächste Kriegsjahr mußte ihm ben Untergang bringen, wenn nicht entweder Frankreich fich von feinen Gegnern trennte, mas ben allgemeinen Frieden verhieß, ober Rufland und Defterreich zerfielen, mogu feine Aussicht mar, ober ber Turke endlich Wie follte er bie nötigen Mannschaften aufmobil machte. bringen? So wenig wie mit feinem Beere fühlte er fich phyfifch und moralisch einer folden Bufunft gewachfen: nur knir-

schend bekennt er ihr entgegensehen zu können. Blok bas englische Bundnis schien fich als zuverlässig zu bemahren. Aus Anlag ber mit Frankreich angeknüpften Berhandlungen mar ihm von London aufs neue feierlich versichert worden, baf man ihn nicht verlaffen werbe. Der Tob Georgs II. (27. Oftober 1760) und die Thronbesteigung feines Entels Georg III. hatte abnliche Erflärungen gur Folge gehabt. Wenn er aber baraufhin bem Ronigswort und "ben feften, eblen und guverläffigen Gefühlen, beren man ihn von borther so oft versichert hatte", und ber Ruverläffigfeit einer Nation vertraute, ber man bochftens vorwerfen konne, fie habe fich für ihre Alliierten ju febr an= gestrengt, aber sie nie verlaffen ober verraten, fo zeugt bas mehr von ber von Ditchell gerügten Neigung, bas ihm Angenehme ju glauben, als von Kenntnis ber Geschichte auch nur bes 18. Jahrhunderts. Rubem war ihm ber Gebanke eines Separatfriebens mit Frankreich längst geläufig. biefes feine Gebiete und entzog Rugland, Defterreich und ben beutschen Fürsten bie bisher gezahlten Subsibien, fo follte es bie iculbigen 24 000 Mann Defterreich auch fernerhin ftellen burfen, wie auch England seine beutschen Truppen für ihn weiter fechten laffen konnte. Gin Abkommen ber Art murbe er nicht als eine Preisgebung burch England betrachtet, fonbern als einen ihm geleifteten großen Dienst begrüßt haben.

So große Bebeutung legte Friedrich in seiner sanguinischen Art diesen Friedensaussichten bei, daß er fast zweiselte, ob es überhaupt noch zum Schlagen kommen werde. Wie froh wäre er gewesen, die für den Krieg beschafften Borräte friedlichen Zwecken dienstbar zu machen, namentlich der Deilung der Wunzben, die seindliche Einfälle einzelnen Landesteilen geschlagen hatten. Der hungernden Reumark half er durch aufgekaustes Brot und Saatkorn. Auch Berlin bedurfte außerordentlicher Beihilse. Um so härter mußte in Feindesland zugegriffen werden. Sachsen hatte fünf Millionen zu zahlen. Unverhofft günstig gestaltete sich dagegen diesmal die Ergänzung der Armee. Ende März 1761 fehlten bei der Infanterie nur noch 1600 Mann: 3000 waren Sachsen, 1800 Mecklenburg auferlegt, 150 im Beimarschen genommen, troß des Protestes der Herzogin-Res

gentin Unna Amalie. An Freibataillonen rudten im Mai nicht weniger als acht ins Relb, barunter eines aus frangofischen Deferteuren, unter bem als ruffifcher Offizier in preußische Rriegsgefangenicaft gefallenen Baron be Lababie. Bas noch fehlte, hoffte Friedrich burch Gefangene, namentlich von ben Rreistruppen ober burch einen Generalparbon für bie fachfiiden Ueberläufer und anderes mehr zu erganzen. Aber bie Qualität ber Infanterie ließ nach wie vor ju munichen übrig, mabrend ber König froh mar, bie Ravallerie wieber felbtüchtig ju feben. Dennoch beruhte feine Hoffnung auf einen gludlichen Ausgana mehr auf bem Glauben an einen naben Frieden, ber einen neuen Relbzug überhaupt überfluffig machte. Go nahm ber Krieg im Rahre 1761 von feiten Friedrichs vollends einen rein befensiven Charafter an, und bis tief in ben Commer herrichte Unthätigfeit. Die Enticheibung ichien nicht mehr im Felbe gu liegen, sondern bei ber Diplomatie, und Friedrich glaubte bie troftlofe Stabilität ber politischen Berhältniffe, an ber bisber alle feine Anstrengungen gefcheitert waren, endlich ernftlich ericuttert, obgleich er beim Aufleuchten bes erften Soffnungs: ftrable ben für einen Thoren erflärte, ber bem traute.

Daß England ben Rrieg in bem bisberigen Umfange nicht fortfepen konne, fah er feit Ende bes Jahres 1760. tamen im März 1761 über Stocholm Friedensantrage an England und Breugen: ein Rongreß follte in Augsburg gehalten werben. Da er vor allem seine Feinde teilen wollte, mar Friedrich auch nicht ohne weiteres gegen einen Separatfrieben Englands mit Frankreich, wenn ersteres ihm nur die Fortfepung bes Rampfes ermöglichte, namentlich finanziell. Doch stellten fich bem Rongreß alsbalb anbere Schwierigkeiten entgegen: follte mabrend besselben Baffenruhe herrichen und in welchem Umfange? Der frangofische Borichlag hatte ursprünglich eine allgemeine Waffenruhe vorgesehen. Daß man bavon nachher absah, minberte bie Aussichten auf einen Erfolg mefentlich, er= regte zudem Zweifel an ber Chrlichkeit ber frangofischen Friedensmuniche. Dennoch bestimmte Friedrich zu feiner Bertretung feinen Gefanbten in Regensburg, herrn v. Plotho, in Gemeinschaft mit bem Tribunalsrat v. Bafeler: er wollte eben feine Bereitschaft zum Frieden demonstrativ erweisen. Bon Desterreich glaubte er unannehmbarer Borichläge sicher fein zu muffen und erflärte beshalb, nur auf Grund ber Berftellung feines Befit= standes von 1756 unterhandeln zu können, zumal er, burch Defterreich jum Kriege genötigt, eigentlich eine Entschäbigung zu fordern habe. Bon ber wollte er fich fo weit herunterbieten laffen, bag bie restitutio in integrum erfolge, indem Sachfen gegen Breuken. Rleve und Glat getauscht murbe. Der ficherfte Beg jum Frieden aber ichien es ihm, wenn fich junächst England und Frankreich verglichen und ihrerfeits bie Braliminarien zu einem allgemeinen Frieden vereinbarten. Aber die Festsetzung ber ihn betreffenben Bebingungen einfach England zu überlaffen. war nicht seine Meinung: er munschte jum voraus festgestellt zu seben, mas England ihm nach Abschluß bes Separatfriebens mit Frankreich ju leiften verpflichtet blieb. Ließ boch Bitt, mit beffen Saltung in biefer Sache er überhaupt nicht zufrieben war, bei ihm anfragen, zu welchen Opfern er bereit fei. Augen= icheinlich gewann ber Gebante eines Separatfriebens mit Frantreich ohne ben Ginschluß Preugens für bas englische Ministerium, in bas Lord Bute eingetreten mar, eine beforgliche Anziehungsfraft. Das aber bereitete Friedrich eine neue furcht= bare Gefahr. In flammenben Worten hielt er Bitt vor, wie England feine Bergangenheit verleugnen und feine feierlichften Erflärungen Lügen ftrafen murbe, wenn es ihm, bem es feine Länder garantiert, Abtretungen zumutete. Wohl sei er nicht immer gludlich gewesen: aber er habe noch einen Teil von Sachsen inne und fei entschloffen, ihn nur herzugeben, wenn Defterreich, Rugland und Frankreich bas ihm Genommene auslieferten. Ihn leiten, fo führt er icon aus, zwei Pringipien, bie Ehre und die Wohlfahrt feines Staates. Deshalb werbe er nichts thun, worüber er ju erröten haben murbe, wenn er feinem Bolte Rechenschaft ablegen mußte, fonbern bem Gebeihen und bem Ruhm feines Baterlandes ben letten Bluts= tropfen weihen. So haben die Römer nach ber Schlacht bei Canna, bie Englander unter Elifabeth, fo habe Guftav Bafa und andere gehandelt. Ronne England die Sache Frankreichs, feines Erbfeindes, ju ber feinen machen? Die Augen ber Belt

seien auf Georg III. gerichtet: von seiner Entscheibung hänge bas Urteil von Gegenwart und Zukunft ab. Auch nicht einen Boll breit werde er abtreten: beharren Rußland und Frankzeich auf einer Entschäbigung Sachsens, solle sie ihm aus den geistlichen Gütern, insbesondere nach des derzeitigen Mainzer Kurfürsten Tod durch Erfurt gewährt werden.

Trobbem empfand er es als eine fcmergliche Enttäufdung und als eine Berfchlimmerung feiner Lage, als er fich enblich überzeugen mußte, baß es boch einen neuen Felbzug gebe, und als die Aussicht auf die friedliche Wendung endgültig fcmand. rechnete er Pring Beinrich mit banger Sorge vor, bag fie nun von Ende Juli an bis jum Schluß bes Feldzuges noch gange 83 schwierige und peinvolle Tage zu verbringen hätten. Und babei hängte er fein Berg boch gleich wieber an ein ähnliches Phantom, indem er bie Türken aufzubieten bemüht blieb. Freilich mußte er fich bald fagen, bag ber mit ber Pforte endlich abgeschloffene Freundschaftsvertrag nur eine "eflatante Chimare" fei, und erfahren, daß felbft bas gefliffentliche garmen mit biefem angeblichen Erfolg auf feine Reinbe feinen Ginbrud machte, und ber getreue Gichel begriff nicht, wie er die Regotiation ju Konstantinopel als "einziges Barometer" anfeben und glauben tonne, "wenn fie reuffiere, werbe er aus allem Embarras und bem Frieben nabe fein, wenn nicht, murben alle Reffourcen infüffisant bleiben". Und bennoch knüpfte er nachber ähnliche Soffnungen an die Berbinbung mit bem Tatarenchan, ber Rufland anfallen follte.

Ist es nicht, als ob der König in dem Ringen mit Schwierigkeiten, die unüberwindlich schienen, und bei der Erschöpfung aller seiner Mittel über außerordentliche Silsen und ungeahnte Auswege grübelnd, wie von einem Schwindel erfaßt, den Boden der Wirklichkeit unter den Füßen verlor und ein verwegener Projektenmacher wurde? Schwer litt er unter dem Widerspruch: ihn überkam verzehrende Sehnsucht nach Ruhe, stumpse Gleichgültigkeit gegen das doch nicht zu beschwörende Fatum, und er wünschte das Ende dieses elenden Daseins herzbei. Und nun brachte der spät begonnene Feldzug nicht eine mal die belebende Aufregung der Schlacht, in der er den erz

lösenben Tob hatte finden konnen. Roch nie, auch 1760 nicht, hatte er sich ju so ohnmächtiger Thatenlosigkeit verurteilt gefeben. Nicht immer gludlich, aber folieflich boch in ber Saupt= fache erfolgreich, focht Kerbinand von Braunschweig im Westen gegen bie Frangofen. Pring Beinrich behauptete ben Reft von Sachsen, mahrend er selbst in Schlesien die Bereinigung Laubons mit ben Ruffen unter Butturlin nicht hindern konnte und aufrieben fein mußte, burch bas Lager bei Bungelmis, in bas er fich formlich eingrub, die feindliche Uebermacht Wochen binburch an anderen Unternehmungen ju hindern. Rur eine Schule jur Uebung ber Gebuld, nicht ju größerer Tüchtigkeit fah er in einer folden Kriegführung. Noch nie hatte er fo trüb in bie Bufunft geblicht, so völlig verzagt an ber Möglichkeit einer rettenben Wendung. Gin freiwilliger Tob allein schien ibn aus einer Lage retten ju konnen, in ber er fich fagen mußte, nur noch bank ber Unfähigkeit feiner uneinigen Gegner überhaupt aufrecht zu fteben. Und als bie Ruffen endlich ohne ben vernichtenben Streich geführt zu haben nach Bolen zurudgingen, ba trafen ihn neue Ungludsbotschaften. Am 1. Oftober über= rumpelte Laudon Schweidnit, und am 5. trat Bitt aus bem englischen Ministerium. Unter folden Umständen machte es Friedrich faum noch Gindrud, bag ein verwegener folefischer Cbelmann, v. Bartotich, ber früher in öfterreichischen Dienften geftanben hatte, ein Komplott fpann, um ihn in bem Lager aufzuheben und in die Sande feiner Feinde zu liefern, bas, burch feine Bebiensteten verraten, vereitelt werben tonnte. Er meinte, bie Sache habe aus ber Entfernung gefährlicher ausgesehen, als fie in Birklichkeit gewesen.

Trostlos war das Facit auch dieses Feldzuges, wie Friedrich es beim Beziehen der Winterquartiere gegen Findenstein zog (10. Dezember). "Die Desterreicher sind in Schlesien Herren Schweidnit," und des Gebirges; die Russen stehen hinter der Warthe: in meiner unsicheren Stellung hänge ich durchaus ab von meinen Feinden. Wenn ein Bund Stroh, ein Transport Rekruten oder Geld zu mir gelangt, verdanke ich das ihrer Gnade oder ihrer Nachlässigkeit. In Pommern ist Kolberg so gut wie verloren: nur ein Wunder könnte es retten. Das Gebirge beherrschen in Sachsen die Desterreicher, in Thuringen die Reichstruppen, mahrend die Frangofen bis Mühlhaufen vorgebrungen find. Wenn bie Feinde nur leiblich thatig find, ift unfer Untergang unabwenbbar. Stettin, Ruftrin und Berlin find ben Ruffen preisgegeben, in Sachfen muß bie erfte Bemegung Dauns meinen Bruber über bie Elbe gurudbrangen. Das Uebel ift auf einen Bunkt gekommen, wo es kein Mittel mehr bagegen gibt, wenn nicht balb große und gewaltsame Abhilfe icaffen." Birklich mußte Rolberg am 18. Dezember tapitulieren, ba alle Berfuche bes Prinzen von Burttemberg, es zu verproviantieren, miglangen. Und auch bie allgemeine politische Lage, an beren Stabilität feine militarischen Erfolge wirfungslos abgeprallt maren, erfuhr, nun fie in Flug fam, eine ihm neues Berberben brobenbe Banblung. Spanien trat durch ben Familientraktat mit ben frangofischen Bourbonen ben Gegnern Englands bei. Und nun machte fich England bes feit Bitts Rudtritt gefürchteten ichnöben Treubruchs mirklich ichulbig. Lord Bute stellte bie Rahlung ber Subsidien ein, um die zu bitten Friedrich zu ftolg mar. Berfagte nun auch bie ale lette Buflucht festgehaltene Türken: und Tatarenhilfe noch, nach beren Gemährung er burch bie Garantie Schleswigs und Holfteins Danemart jur Land: und Seehilfe jur Wiebereroberung Rolbergs und gegen Rugland und Schweben geminnen wollte, fo mußte Friedrich im nächften Feldzug erliegen. Er hielt es für geboten, rechtzeitig Berhandlungen angutnupfen, um für feinen Reffen ju retten, mas von ben Reften feines Staates ber Babgier ber Feinde noch entriffen werben konnte. Sein Name freilich murbe unter einem folden Frieden nicht gestanden haben.

Bekanntlich trat gerade in diesem Augenblick völliger Ausssichtslosigkeit der rettende Umschlag ein. Am 6. Januar wies der König Findenstein an, den Frieden durch Abtretungen zu erkaufen. Am 19. erhielt er über Warschau die Nachricht, daß am 5. Kaiserin Elisabeth gestorben sei. Was das bedeuten konnte, war klar. Ob es das wirklich bedeutete, mußte sich erst offenbaren. Der gehofften Vorteile sich zu versichern, bes durste es der größten Vorsicht. Aber der himmel sing doch an sich zu klären, man durfte wieder Mut schöpfen. Und bis

zum März war der König sicher sich zu halten: so hoffte er einen radikalen Bechfel in ber ruffifchen Bolitik. Denn "Morta la bestia, morto il veneno", meinte er. Was geschah, übertraf feine fühnsten Erwartungen. Der neue Bar Beter III, blieb sein schwärmerischer Verehrer: von nichts sprach er lieber als von ibm, seinen Truppen, seinen Anordnungen; er kannte die Namen aller preukischen Generale und Regimenter und beeilte fich, preu-Bifche Ginrichtungen nachzuahmen. Aehnlich jählings mar Friedrichs Lage burch biefen Thronwechsel gewandelt, wie einst die Ludwigs XIV. burch Marlboroughs Sturz. Doch fah er barin nur einen Anfang. Gin Baffenstillftand entlebigte ibn fofort bes Krieges im Often. Die Kriegsgefangenen murben beiber= feits freigelaffen. Die Ruffen traten ben Rudmarich an: er burfte hoffen, balb wieber herr Preugens ju fein und bort Aushebungen vornehmen ju konnen. Burben jest bie Defterreicher, im eigenen Lanbe bebrangt, jum Frieden genötigt, fo mußte auch Frankreich "Baffer in feinen Bein gießen". Der Friede mar nabe. Und eben bamals ließ Lord Bute ihm raten, ba England nun genötigt fei, sich auch gegen Spanien zu wenden und baber in Deutschland nicht mehr friegerisch handeln tonne, moge er fich mit bem Wiener Sof verftanbigen. Schon war fein Abjutant, Oberft von ber Goly, nach Betersburg unterwegs, angeblich zur Begludwünschung bes Raiferpaares, in Bahrheit um einen ichnellen Frieben ju ermirten. Beter III. bestens aufgenommen, brachte er in fechs Wochen nicht nur biefen ohne jedes Opfer für Preugen jum Abschluß, fondern auch eine ruffifchepreußische Alliang, Die Friedrich ber Silfe von 18 000 Ruffen versicherte und bem Raren nach Beendigung biefes Rrieges bie Silfe Preugens jur Biebergeminnung feiner von Danemart occupierten holfteinischen Erblanbe verhieß. Gine Konsequenz bes am 5. Mai (24. April a. St.) unterzeichneten Friedens, bem Beter III. aus eigenem Antrieb bie ruffifche Garantie bes preußischen Befitftanbes von vor bem Rriege einfügte, mar ber Friebe auch mit Schweben (22. Mai), andererseits aber ber Bergicht auf die mit ber Pforte und ben Tataren verfolgten Blane. Auch in Warschau wurden neue Friedensmuniche laut; aber bevor nicht feine Lande völlig geräumt seien, erklärte Friedrich von ber Raumung Sachsens nicht sprechen zu können.

Wohl burfte er bas eben Erlebte mit ber Beripetie in ber griechischen Tragobie vergleichen. Doch brachte es auch neue Sorgen mit sich. Der nabe Ausbruch bes ruffifchebanischen Rrieges brobte ber europäischen Politik "greuliche Ronfusion". Friedrichs Berhältnis ju England murbe immer übler. er von ben Verhandlungen in Betersburg in London nicht hatte Mitteilung machen laffen, erschien Lord Bute als Bruch ber Bundestreue, obgleich ber englische Gefandte in Betersburg von allem gewußt und Anteil baran gehabt hatte, und nahm es jum Bormand, um die Beiterbewilliaung ber Subsidien nicht zu beantragen. Auch mußte Friedrich nur zu gut, daß ber rettende Umschwung nicht ben Berhältniffen entsprang, sonbern allein ber Berfonlichkeit Beters. Ihrer fuchte er fich, um bem Glude Dauer zu verleihen, möglichst zu bemächtigen. Aber die Art, wie er bas that, hat für unfer Gefühl etwas Unwürdiges. Daß er Peter ben Schwarzen Ablerorben verlieh, ihn jum Chef eines feiner besten Regimenter - von Syburg - machte, feine Geliebte und feinen Geheimfetretar toftbar ju beichenten eilte, besagt wenig; erstaunlich aber ift, welchen Ton niedriger Schmeichelei er mit ber eigenen Burbe für vereinbar hielt. Er muß von ben geistigen und sittlichen Gigenschaften bes Raren eine fehr geringe Meinung gehabt haben, wenn er bamit auf ihn Einbrud zu machen bachte. Ober follte er Beter III. wirklich für einen "Fürsten von beutscher Gefinnung" gehalten haben, weil er ihm, um Deutschland nicht Defterreichs Knecht= ichaft verfallen ju laffen, rettend bie Sand reichte? Ihm vertraut haben nicht als einem ber mächtigften gurften ber Belt, fondern als "bem Menschen", "bem intimen Freund, ben ihm ber himmel gegeben". "Wenn ich ein Beibe mare," fcbreibt er ibm, "wurde ich Gurer Majestät einen Tempel und Altare errichten als einem mahrhaft göttlichen Befen, bas ber Belt ein Beispiel ber Tugend gibt, bem namentlich bie Fürften und Könige nachstreben follten." "Ich gehöre Gurer Dajeftat mit Leib und Seele." Er betrachtet ibn wie einen gnäbigen Gott, einen Schutgeift, ber über ihm malte. Er preift feinen "gottlichen Charakter", um ben jeber ihn lieben und fegnen muffe, ber bas Glück hat, ihn zu kennen. Das war bewußte, auf einen recht gewöhnlichen Zweck berechnete Schmeichelei, die ihrem Urheber so wenig wie bem also Umworbenen zur Ehre gereicht. Aber es galt ben günstigen Augenblick, der so schnell enteilen konnte, auszunuten. Wie recht der König damit that, erwies ber Fortgang der Dinge.

Der Ruffen und Schweben entledigt, begann Friedrich ben fiebenten Feldzug. Bahrend im Beften Ferdinand von Braunichweig am 24. Juni bie Frangofen bei Wilhelmsthal folug, fließ bas ruffische hilfscorps unter Czernitichem am 30. Juni bei Liffa zum Rönig, ber, um Daun zum Rudzug nach Böhmen ju nötigen, borthin ftreifen und bie öfterreichifchen Magazine bedroben ließ, felbst aber burch einen Borftog nach Mähren bie Entscheidung berbeiführen wollte. Schon maren bie beim Ginmarich zu veröffentlichenben Batente gedruckt, bie ben Ginwohnern verboten zu flieben, ihre Sabfeligkeiten zu verstecken und mit bem Reinbe ju forrespondieren. Aber Dauns gabe Beharrlichkeit ließ ihn nicht bazu tommen: er rührte fich nicht aus feiner sicheren Stellung, in ber er jugleich Schweibnit bedte, und nichts mar erreicht, als am 18. Juli bie Rachricht von der Absetung Beters III. und ber Erhebung Ratharinas eintraf. Gin neuer Parteimechfel Ruglands ichien zu fürchten. Und babei ftanden die Ruffen noch in Breugen. Wohl erfolgten alsbald beruhigende Erflärungen ber neuen Raiferin: ber Friebe follte gelten, wenn Friedrich nichts Feinbliches unternahm, namentlich Czernitschem unbehelligt abziehen ließ. Doch gab biefer nach, bis jum 22. Juli bei Friedrich ju bleiben, und ermöglichte ibm fo, wenn er auch unthatig jufah, im letten Augenblick ben ersehnten Erfolg gegen Daun. Am 21. Juli nahmen die Preugen die verstreuten festen Stellungen im Gebirge, namentlich bei Burfersdorf, die Dauns Berbindung mit Schweibnit sicherten. Roch vor ber beabsichtigten Erneuerung bes Angriffs jog fich Daun gurud. Murbe nun Schweibnig erobert, fo mar Schlefien gurudgewonnen; brachte er bann noch Dresben in feine Gewalt, fo meinte Friedrich bes Friedens ficher ju fein. Doch jog fich bie Belagerung von Schweibnig,

bie er felbst gegen einen Entsatversuch von Daun bedte, un= erwartet lange hin.

Aber inzwischen schwanden vollends bie Besorgniffe megen Auch bas Bolt hatte sie geteilt: hatte boch in Breuken Soltikow Katharina Treue schwören lassen. Als aber biefe ihre feierlichen Erklärungen wiederholte, beruhigte man Den Rüdmarich ber Ruffen, beren Buchtlofigfeit vielfache Klagen veranlagte, aus Preußen und Bommern zu beschleunigen, ließ Friedrich ihnen ihre Magazine ohne Brufung ber Qualität ber Borrate abkaufen. So hatte er fich zmar nicht all ber Borteile versichern konnen, die er von bem ruffischen Bundnis gehofft hatte, aber es waren boch auch bie Befürchtungen unerfüllt geblieben, welche bie Revolution in Betersburg bei ihm erregt hatte. Größere Besorgnis erwedte ihm bie Saltung Englands. Dasselbe hatte zwar Frankreichs Borichlag, Die Lande feiner übrigen beutschen Alliierten ju raumen, bie preußischen aber, Wefel und Gelbern, bis jum allgemeinen Frieden befett ju halten, nicht einfach abgewiesen, biefe Bestimmung vielmehr trop Friedrichs geharnischten Protestes in ben Entwurf ber Bräliminarien aufgenommen. Um so mehr wollte ber König in Dresben ein Aequivalent wiedergeminnen, zumal er besorgte, die Frangofen konnten abziehend jene Plate ben Defterreichern überliefern. Nun fiel aber bas helbenmutig verteibigte Schweib= nit erft am 9. Oftober, und Friedrichs Beer blieb um 8000 bis 10000 Mann, bas bes Bringen Beinrich gar um etwa 20000 Mann hinter ber Sollstärke gurud. Letterer mußte ichließlich vor ben vereinigten Desterreichern und Reichstruppen unter Sabif weichen, stellte bann aber burch ben Sieg bei Freiberg in Sachsen (29. Oftober) bort bas Glud wieber ber. Ausschwärmenb trugen feine Reiter neuen Schreden bis tief nach Franken. So wenig wie fonst im Reiche hatte man bort Luft, sich für Defterreich zu opfern. Andererseits wurden am 3. November die englisch=französischen Präliminarien in Fontainebleau unter= zeichnet. Lord Bute hatte Preußen im Stich gelaffen. er hatte es gern gefeben, wenn Rugland zu gunften ber Raumung Sachfens auf basselbe einen Drud ausgeübt hatte. Berfucht war bas icon früher, aber erledigt worben burch Friedrichs Erklärung, er werbe ben ihm ausgesprochenen Wunsch mit Vergnügen erfüllen, sobalb Frankreich und Desterreich es ihm durch die Räumung von Kleve, Gelbern und Glatz ermögelichten. Selbst eine russische Mediation wies er nicht von der Hand, wollte nur vorher ihre Basis kennen, da er ohne dies sich ja selbst den Strick um den Hals legen würde. Daß Rathazina einen Zwang zu gunsten Desterreichs weder ausüben konnte noch wollte, wußte er: um so mehr wollte er alles thun, was ihm Russland verbinden und zum Rückalt gewinnen konnte.

Gine Wendung, wie sie 1745 Preugen bedroht hatte (S. 37), ftanb bemnach für Defterreich nicht zu hoffen. überzeugte fich in Wien von ber Aussichtslofigfeit ber Lage. Bas man aber mit Rufland, Frankreich und Schweben nicht hatte erreichen können, allein zu erreichen traute man fich boch nicht mehr zu. Immer lauter äußerten bie eigenen Unterthanen ihre Friedensfehnsucht. Im Reiche brobte unter bem Ginbrud ber energischen Ausnutung bes letten preufischen Sieges allgemeiner Abfall. Im Often flieg bie Türkengefahr. Die Armee war in fortichreitenber Auflösung, die Finangen trostlos ger= Dhne ben Frieden mit Frankreich brobte in England rüttet. bie Rudfehr Pitts an bie Spipe ber Geschäfte, mas bie Lage Defterreichs heillos verschlechtern mußte. Darauf wollte Maria Therefia es nicht ankommen laffen. Sie entschloß fich, bie neue Stellung Breufens enbaultig anzuerkennen, fo febr fie bem Intereffe ihres Saufes, ber tatholifden Religion und bes beutiden Reiches zuwiderlaufe. Damit mar ber Friede gegeben. fie ihre Niederlage möglichst zu verhüllen, ben Frieden als einem bochberzigen Entichluffe ihrerfeits entsprungen barzustellen fucte, war menschlich und weiblich. Ihres Gegners Ritterlichkeit sicherte ihr jebe Erleichterung. Enbe November 1762 kam ber Rrieg thatfächlich jum Stillftand, inbem auf mieberholtes öfterreichisches Ansuchen eine Waffenrube geschloffen murbe. Um so mehr empfand man in ben Reichslanden ben Fortgang ber preu-Bifden Aftion jur Gintreibung von Kontributionen, Requifitionen von Pferben und Lieferungen und Aushebung von Refruten. Es galt nach Friedrichs Wort "Waffer auf bie Mühle" ju beschaffen. In Weimar, Altenburg, Fulba, Burgburg und Bamberg wurde übel gehaust und der Abschluß des auch für die Reichstruppen nachgesuchten Stillstandes gestissentlich hinauszgezögert, um sich der erreichdaren materiellen Vorteile noch möglichst zu versichern. Damit wurde die Last des Krieges thatzsächlich von Oesterreich auf seine deutschen Parteigänger abzgewälzt: wohl ihre Friedenssehnsucht, aber weder ihre Sympathie für Oesterreich, noch die für Preußen wurde dadurch gezsteigert.

Wie politisch, militärisch und wirtschaftlich, so mar ber Friede nun auch moralisch eine Notwendigkeit. Den ersten Schritt baju ju thun bestimmte Raunit ben fachfischen Rur-In seinem Auftrag erschien am 28. November ber furfachfische Gebeimrat Freiherr v. Fritsch in Meißen vor Friedrich. Seine Bitte um Schonung Sachsens murbe berb abgewiesen, bot ihm aber, wie gehofft, Gelegenheit unter Bezugnahme auf eine frühere Mahnung bes Königs von ben inzwischen gemachten erfolgreichen Bemühungen bes fachfischen hofes in Wien für ben Frieden ju berichten. Den bort erwiesenen "friedliebenden Gesinnungen ber Raiferin-Rönigin" erflärte ber Ronig "vorberhand" trauen, auch felbst die Feber gebrauchen ju wollen, um "bas gute Wert" möglichft ju for-Am nächsten Tage händigte er v. Fritsch ein Memoire ein, bas bie Behauptung bes Wiener Sofes, er habe Breugen früher Friedensofferten gemacht, als unwahr zurudwies, bann aber feine Bereitwilligfeit gur Anbahnung eines gerechten, ehren= vollen und dauerhaften Friedens erklärte. Nur wollte er miffen, was man öfterreichischerseits unter bem proponierten "billigen Frieden" verftehe. Go erft konne ber Wiener hof bie Welt überzeugen, daß es ihm ernft fei. Schon nach diefen Erklärungen tonnte ber Friede für gesichert gelten. Alles anbere, ber Ort ber Unterhandlung und ihre Träger waren untergeordnete Fragen. Dag Desterreich junächst Glat ju retten suchte, Friedrich es entschieben verweigerte, ba es nach Dauns Reugnis für Defterreich offensiven, für Breufen blof befensiven Bert habe; baß jenes bann menigstens bie Restung geschleift haben wollte, bamit aber ebensowenig burchbrang wie mit bem Berlangen einer Entschädigung für Sachsen, verzögerte ben Abichluß wohl,

gefährdete ihn aber keinen Augenblick. Und mehr als eingebracht murbe bas icheinbar Berfaumte, indem, mas der öfterreichische Bevollmächtigte Baron v. Collenbach und ber Sachsens, v. Fritfch. auf ihren Ronferengen ju Subertsburg mit bem preußischen geheimen Legationsrat v. Bertberg vorläufig vereinbart hatten, folieglich auf Friedrichs Unregung gleich als befinitiver Friede anerkannt und ohne weitere Berhandlungen mit ihnen in einem einfachen Rufatprotofoll verzeichnet murbe, melde von ben beiberfeitigen Bundesgenoffen barin mit einbegriffen fein follten. Unterzeichnet murbe erft am 15. Februar: um jur Gintreibung ber noch ausstehenden Kontributionen Zeit zu geminnen und bie Räumung Sachsens vorzubereiten, hatte Friedrich Bertberg angewiesen, bamit etwas zu zögern. Auch verfäumte er nicht. Ratharina II. ein neues Kompliment zu machen, indem er angeblich nur megen ber ju befürchtenben Beitverfäumnis barauf verzichtete, Rugland mit unterzeichnen zu laffen. beutlich gab er zu erkennen, bag er nach glücklicher Ausfechtung bes Rampfes um bas Dafein in engem Bunbe mit Rufland Sicherheit suchte.

Der Friede gab die Grafschaft Glat samt Stadt, Festung und Artillerie, in dem Zustande, worin sie sich vor der Sinsnahme durch die Desterreicher befunden, seine westfälischen und niederrheinischen Lande an Friedrich zurück. Er räumte Sachsen binnen zwei Monaten und stellte den König von Polen in allen ihm gehörigen Staaten her. Die Kriegsgefangenen wurden beiderseits ohne Lösegeld entlassen. Die Friedensschlüsse von Breslau und Dresden, die der Krieg hatte beseitigen sollen, wurden also vielmehr bestätigt: konnte die Welt danach noch zweiseln, wer Sieger war, auch wenn die brandenburgische Kurstimme bei der künftigen Königswahl dem Erzherzog Joseph zugesagt wurde?

## III. Das Refablissement des preußischen Staates. 1763-1769.

"So enbete biefer graufame Rrieg, ber Europa hatte um= malgen follen, ohne bag außer England irgend eine Macht ihre Grenzen auch nur um bas Geringfte erweiterte." Dabin faßt Friedrich in ber "Geschichte bes Siebenjährigen Rrieges", Die er auf Grund ber meift von ihm felbst herrührenden Rriegsberichte. ber Relationen Bring Beinrichs und Ferbinands von Braunschweig und ber Ungaben Findensteins über bie biplomatifchen Vorgänge alsbald zu schreiben unternahm, das Ergebnis bes Riefenkampfes zufammen, aus bem er am Abend bes 30. März 1763, festlich empfangen und jubelnd als ber Große begrüßt (Bb. I, S. 27), nach mehrjähriger Abwesenheit in feine Saupt= ftabt jurudtehrte. So erleichtert er, wie erloft, aufatmete: bem Ausbrud tiefinnerlichen Gludsgefühls begegnen wir bei ibm Nur ber eine Bunfch brangte fich vor allen auf feine Lippen, daß die Nachwelt nie abnliche Scenen ju feben betommen möchte, wie fie ihm in ben letten beiben Rahren beichieben gemefen maren.

Mübe, vorzeitig gealtert, burch das jahrelange Kriegersleben daheim ein Fremdling geworden, herausgerissen aus den meisten der ihm einst teuren und sein Leben verschönenden Berbindungen und gedrückt von dem Bewußtsein vor einer Aufgabe zu stehen, die seine Kraft erst recht in Anspruch nehmen und ihm sich selbst zu leben auch ferner unmöglich machen mußte — so kam der Einundfünfzigjährige heim als ein Greis, der Ruhe ersehnte und doch nicht hoffen durfte. Auch klingt es aus seinen Worten gelegentlich wie eine schmerzliche Entstäuschung. War der Ausgang des Kampses schließlich nicht boch ein ganz anderer, als er einst zuversichtlich gehofft hatte?

Bohl hatte Breugen sein Dasein siegreich behauptet: barin lag ein ungeheurer moralischer Erfolg. Aber ber militärische und politifche Triumph war ihm verfagt geblieben, ber ihm für bas Geschehene volle Genugthuung hatte gemähren follen. So ruhmreich Berlauf und Ausgang bes Rampfes maren -Sieger in bem Sinne, wie er gehofft hatte, war Friedrich nict. Bon Eroberungen, die ibn für ben aufgebrungenen Rrieg entschädigten, von Ländertauschen, die Breufen territorial arrondierten und gegen ähnliche Ueberfälle sicherten, mar nicht bie Rebe. Er durfte froh fein, die Abtretungen vermieben gu feben, burch bie allein noch ein Teil feiner Länder für feinen Reffen zu retten ichien (S. 122). Und baf biefes Meuferfte abgewandt mar, konnte er füglich nicht als fein Berbienft in Anspruch nehmen. Offen bekennt er am Schlusse ber "Geschichte bes Siebenjährigen Rrieges", bie Rettung vor bem Untergange verdante Breugen gunächst bem Mangel an Ginigfeit und Uebereinstimmung bei seinen Gegnern, welche die Verschiebenheit ihrer Intereffen gerabe bie wirksamften Dagregeln zu ergreifen binberte und namentlich die öfterreichischen und ruffischen Generale im entscheibenben Augenblid bie Schritte nicht thun ließ, bie es ficher zermalmt hatten, bemnachft ber allzu felbstfüchtigen Politif bes Wiener Bofes, ber bie ichwierigsten und gefährlichsten Aufgaben feinen Berbundeten jufchob, um die eigene Armee ju iconen und fo bie ichliefliche Entscheidung in feine Sand gu bringen. Deshalb verfäumten es bie öfterreichischen Generale mehrfach, bem hoffnungelos am Boben liegenben Breufen ben Gnabenftoß zu geben. Dazu fam bann ber Tob ber Raiferin Elisabeth, mit ber bie ruffifch-öfterreichische Alliang gu Grabe getragen murbe, und als Folgen bavon Beters III. Bunbnis mit Preußen und bas Ericheinen eines ruffifchen Silfsheeres in Schlesien.

Diese Einsicht in seine wahren Ursachen bewahrte Friedzich bavor, die Tragweite seines Sieges zu überschätzen. Bon den Gefahren, die Preußen seither bedroht hatten, war keine beseitigt, konnte bei seiner bauernden Jolierung jede sich dem nächst erneuen. Ein neuer Krieg aber — das stand für Friedzich seine war der Ruin Preußens. Mehr noch als bisher

nahm ber König beshalb bas Augusteische Festina lente gur Richtschnur feiner Politik. Die Erfahrungen, Die er an fich und feinen Gegnern gemacht, hatten ihn überzeugt, bag auch ber umfaffenbfte und berechnenbfte Geift, ber ben Bufammenhang ber Dinge in ber Vergangenheit richtig erkannt hat, sich über bas Rommenbe nur allzu leicht täuscht und bie sicherften Rombinationen icheitern fieht. Denn bei ber Unbeständigkeit alles Menschlichen find mit ben Menschen auch ihre Entwürfe und die Ereigniffe stetem Wechsel unterworfen. Daß auch ber thätigfte, pflichttreueste und vorsichtigste bemaegenüber ohnmächtig ift, verleibete ibm bie Beschäftigung bamit und hatte feinen Chrgeiz gebämpft. Doch mar noch in einer anderen Richtung mahrend bes Rampfes um bas Dafein in feinem Denken ein Banbel eingetreten. Inmitten ber auf ihn einstürmenben Bebrangniffe hatte ber bequeme Bolffiche Determinismus, in bem fein philosophisches Denken bisher gewurzelt (S. 44), ihm boch nicht ben Salt geben konnen, beffen er bedurfte, um nicht ju verzweifeln, sondern auch nach ben ichwerften Schickfals: schlägen fich wieder aufzurichten und felbst ohne Aussicht auf Erfolg in bem Dienst ber Pflicht gegen feinen Staat und fein Bolk auszuharren. Bas er erlebte, überzeugte ihn, daß ber Mensch boch nicht, wie er gemeint, bem aller Logik spottenben Spiel bes Rufalls preisgegeben fei. Er ahnte eine höhere Macht, die bas Schicffal bes Ginzelnen wie ber Gefamtheit ausgleichend und vergeltend lenkt und aufopfernd treue Pflicht= erfüllung, auch wenn fie vergeblich bleibt, boch nicht unbelohnt Bu ber kindlichen Glaubenszuversicht freilich, mit ber läßt. Biethen ihn in ben hoffnungslofen Wochen bes Bungelwiger Lagers (S. 121) auf feinen "Allierten bort oben" vertröftete, hat ber Schuler ber frangofifchen Aufflärung fich nicht erhoben, aber trop ber icherzhaften Form fpricht boch ein tiefer Ernft aus bem, mas er unter bem Ginbrud bes rettenben Sieges bei Freiberg feiner Schwester Amalie fchrieb. Als Aebtissin von Quedlinburg könne fie freilich wiffen, ob ihr himmlischer Schwiegervater ihm wohlwolle ober nicht; ihm fehlen folche Beziehungen zum himmel; als armer Sterblicher fenne er feinen Sund im Baradiese und befinde fich in ber größten Unkennt=

nis; barum nehme er bas Gute, bas ihm beschieben, mit Bergnugen und trage bas Ueble gebulbig; aber er konne nicht billigen, wenn man bem Glud, bas bie Beiben als blind und ungerecht, launenhaft und unbeständig ichilderten, die Borfehung gleich ftelle, ihr alfo biefelben üblen Gigenschaften gufdreibe. Das fei formliche Blasphemie. Und bann fahrt er fort : "Boll tiefer Chrfurcht vor ber Gottheit, hute ich mich, ihr auch nur in Bezug auf ben geringften Sterblichen ein ungerechtes, unbeständiges und tadelnswertes Betragen jujufdreiben und glaube beshalb lieber nicht, daß bas hochfte Wefen in feiner Gute und Allmacht fich um alle Gingelnheiten ber menfchlichen Dinge fummert, halte vielmehr alles, mas ben geschaffenen Befen begegnet, für bie notwendige Wirkung fekundarer Urfachen, beuge mich schweigend por bem anbetungswürdigen Befen und betenne bie Untenntnis feiner Bege, bie mir ju offenbaren feiner göttlichen Beisheit nicht gefallen bat."

Auch über ben Krieg bachte ber Rönig jest anbers als einst im Antimachiavell. Beil er alle anderen Beimfuchungen in fich foließt, ift er ihm bas größte Uebel, freilich ein ju Beiten notwendiges. Berechtigt ift er nur, wenn er ben Frieden herbeiführen foll. Je mehr ber lette Rrieg burch feine Dauer bereits bie Rultur gefährbet hatte, um fo mehr munichte er bauernben Frieben und mar entschloffen, alles ju vermeiben, mas neuen Krieg broben konnte. Deshalb mußte bie Sorge für Erhaltung und Stärfung ber preußischen Wehrkaft biefelbe bleiben, namentlich im Sinblid auf ben bebenklichen Buftand ber Armee beim Ende bes Rrieges. Die alte Ordnung und Disziplin war fast vergeffen. Selbst die bem König eingereichten Liften ber Regimenter und Rapporte hatten fich als unzuverläffig erwiesen. Die Maffe ber Rleinigkeiten aber, auf die es bei Befämpfung ber Difftande antam, felbst zu bewältigen, mar für ben König unmöglich. Deshalb ichuf er bamals bas Infti= tut ber Armeeinspektoren, die auch die Aufficht über die Rekrutierung und die Entlaffung ber ausgebienten Solbaten jum Amed ber Anfiedlung erhielten. Bahrend bei ber Ravallerie eine Reduktion erfolgte, galt es bas Fugvolk zu vermehren und su veriungen. Dazu half bie Rudtehr ber gahlreichen Kriegs=

gefangenen, beren viele in die feinblichen Armeen gestedt ober in die Fremde verschleppt maren, wie von ben abziehenden Reinden auch mancher friedliche Burger und Bauer mit in bie Frembe fortgeführt mar. Sie aufzufinden und zu befreien koftete namentlich in Rugland Mühe, und bie baburch veranlagten Berhandlungen zogen fich noch Jahre bin. Gin übles Rachfpiel bildete bas friegsgerichtliche Berfahren gegen etliche aus ber Kriegsgefangenicaft beimtehrenbe höhere Offiziere, obenan v. Find (S. 112) und seinen Schicksalegenoffen Generalmajor v. Rebentisch. Andere, die ohne ftrafbares Berschulden unglud: lich gemefen, wie bie Generale v. Leftwig, ber 1757 Breslau (S. 96), und v. Schmettau, ber 1759 Dresben übergeben hatte (3. 110), ließ ber König "auf bas Gigentlichfte avertieren", baß sie ihm sich nicht prafentieren noch unter die Augen tom= men follten. Es mar eben nicht feine Art, ju verzeihen ober ju vergeffen. Auch that fo eiferne Strenge not, um bie Armee zu reorganisieren, von beren Infanteriecorps manche nicht beffer maren als ungeschulte Milizen. So aber mar fie bei einer auf 151 000 Mann normierten Friedensstärke burch raftlofe Uebung, welche bie Rulle ber im Rriege gemachten Erfahrungen ge= wiffenhaft benutte, bald wieder zu ber alten Tüchtigkeit erhoben. Doch mar es ein auf die Dauer bebentliches Migverhältnis, daß noch nicht bie Salfte ber Mannichaften - etma 70 000 Mann - nach bem Kantoninstem aus bem Lanbe felbft beichafft murben; für bie größere blieb man auf Werbung angemiefen. Go tamen immer wieber minberwertige Elemente in die Armee, wie 3. B. im Sommer 1764 Solbaten, bie polnische Magnaten mährend bes Interregnums angeworben hatten und nach ber Königsmahl entließen. Wie follte ba ber gut folbatische und jugleich königstreue und vaterlandeliebenbe Geift erhalten bleiben, ber bie Armee in ben erften Jahren bes Krieges bescelt hatte? Größere Sorge noch machte bem König für ben Fall eines neuen Krieges bie isolierte Lage Oft= preußens. Sie veranlagte Ermägungen über bie Möglichfeit, bie zur Berteidigung biefer Proving nötigen Mannschaften burch ftartere Berangiehung ber Rantone von ihr felbit aufbringen ju laffen, die in letter Konfequeng auf die allgemeine Behr=

pflicht geführt haben würbe. Doch blieb es bei folchen Erwägungen: Land und Bolk waren Ansprüchen berart bamals weber huantitativ noch qualitativ gewachsen. Sie zu ihrer Erfüllung zu befähigen, war die Aufgabe Friedrichs, und von ihrer Lösung hing die Zukunft des glücklich geretteten Staates überhaupt ab. Die Großmachtsstellung war behauptet: es galt das preußische Bolk wirtschaftlich, sittlich und geistig fähig zu machen, sie gebührend auszufüllen.

Es war nicht übertrieben, wenn Friedrich Preußen am Enbe bes Rrieges einem Manne verglich, ber mit Bunben bebedt und burch Blutverluft erschöpft eben feinen Leiben erliegen will. Es bedurfte frifder Rahrung, um fich zu erholen. Spannfraft, um fich wieber ju ftarten, und Balfam gur Ausbeilung feiner Rarben. Der Abel mar erschöpft, ber kleine Mann ruiniert. Gine Menge von Ortschaften lagen in Afche, Stäbte maren gerftort. Gin Buftanb ber Anarchie mar eingeriffen, ba Polizei und Berwaltung vielfach zu fungieren aufgehört hatten. Die Gelbverhältniffe maren total gerrüttet. Friedrich fab fich por einer, wie es ichien, unlösbaren Aufgabe. Bei ihm aber verband fich mit ber flaren Ginsicht in bas, mas es zu thun galt, die richtige Ertenntnis ber zwedbienlichen Mittel und bie ihrer felbst gemiffe Entschloffenheit in beren Anwendung. Er mußte auch hier, mas er follte und wollte, nicht minder aber, mas er konnte. Boll Bewunderung hatte er einst gesehen, mas fein Bater mit bem Retabliffement Oftpreußens geleistet hatte (Bb. II, S. 358): biefes murbe bas Borbild für bas Retabliffement bes preugifchen Staates. Roch inmitten ichwerer militärischer Sorgen hatte er ichon die fünftige Friebensarbeit im Auge gehabt. 3hr Programm ftand fest, noch bevor ber Friede unterzeichnet mar. Buerft gelte es, ichrieb er am 14. Februar bem Pringen Beinrich, die Mart und Magbe= burg in Stand ju fegen, bann eine Tour nach Bommern und weiter nach Rleve zu machen; bis zum Juni hoffte er bas Münzwesen geordnet und alle Schulben bezahlt zu haben. "Dann tann ich, beliebt es mir, ruhig fterben." Die ihm alle Reit eigene allzugroße hoffensfreubigkeit offenbart fich auch hier, aber fie erleichterte ihm bie Erfüllung feiner Regentenpflicht.

Ueber biefe fprach er sich nicht ohne einen Seitenblick auf die eigene Lage aus, als bamals ber eben gur Regierung getommene Martaraf Friedrich Christian von Bayreuth aus Zweifel an feiner Rraft und aus Liebe gur Rube abbanten und fein Land ihm überlaffen wollte. Gerabe jest, wo es bie Folgen bes Rrieges gut ju machen gelte, wurde fich berfelbe, fo urteilte er, vor Gott verantwortlich machen, "wenn er fich ber Ausführung ber meisen göttlichen Absichten entziehen und eine Retraite bem Wohlfein und ber Silfe fo vieler Landesunterthanen präferieren wollte". Denn die Borfebung habe Regenten über Länder ge= fest, "nicht bamit fie auf fich allein und ihr perfonliches Intereffe feben, sondern ihre Sauptattention auf bas Befte ihrer Länder und Unterthanen richten und badurch ihre Bflichten gegen Gott und Menschen erfüllen". Und : "Bas für ein Mensch!" ruft er aus bei ber Rachricht, bas erfte, mas ber Rurfürft von Sachsen und Ronig von Polen, von schwerer Rrantheit genesen, gethan habe, sei die Ausschreibung neuer Steuern. Für fich konnte er bavon bochftens Borteil erwarten, ba bas Glenb viele Sachsen in bas benachbarte Preußische auszuwandern nötigen werbe.

Friedrich that hier beinahe mehr als feine Bflicht: er mar ein Schwärmer für bas öffentliche Wohl. Das burfte er ohne Selbstruhm von sich fagen, ber eben 64 000 Denfchen bem bürgerlichen Leben wiedergab und von ben für bas neue Kriegsjahr aufgebäuften Getreibevorraten einen Teil ben Landleuten als Saatgetreibe ichentte, ben anberen auf ben Martt marf, um bie hohen Preise jum Sinken zu bringen. 3m gangen murben fo 25 000 Bifpel Korn und 17 000 Bifpel hafer verteilt. Nicht weniger als 35 000 Militärpferbe wurden ber Land= wirtichaft bienstbar gemacht. Dazu tamen reiche finanzielle Beihilfen für die einzelnen Landschaften. Schlesien erhielt drei Millionen Thaler, Bommern und die Neumark je 1 400 000 Thaler, bie Rurmark 700 000, Kleve 100 000 und Preußen 800 000. Obenein verzichtete ber König in ben vom Rriege zumeift ge= troffenen Provingen fürs erfte auf feine Ginnahmen : fie erhielten Steuererlaß, teils halben, teils auf furzere Beit - Pommern auf zwei Jahre. Das erft gab benen, die ben Rrieg überbauert hatten, die Möglichkeit, ihre burgerliche Eriftens neu ju begründen und fich vielleicht wieder ju Bohlftand emporqu= Bielfach aber mußten für entvolferte Streden erft wieber Ginwohner beschafft merben. Der Grausamteit ber Reinbe follten in Brandenburg 3000, in ber Neumark 4000, Pommern 6000 und in Preußen gar 30 000 Menschen jum Opfer gefallen fein. Viel größer noch mar die Rahl berer. bie Elend und Rrantheit babingerafft hatten. In ber Neumark war bie Bevölkerung um 57 000 Seelen verminbert, lag Rüftrin in Trümmern und waren auf bem Lande 2000 Gebaube gerftort. Was an Einwohnern noch vorhanden war. lebte in hunger und Elenb. Dort erwarb fich ber Geheimerat v. Brendenborf bie größten Berbienfte. Auf feinen Bericht bewilligte ber Rönig 768 000 Thaler zu Brot und Saatforn, 6342 Rugpferbe und 68 000 Schafe. Während Ruftrin icon Enbe 1763 mit Professionisten neu beset mar, bie gur Ginrichtung Borfduffe aus Staatsmitteln erhielten, murben auf bem Lanbe mährend ber nächsten Jahre mehr als 10 000 Roloniften angefiebelt, fo bag nach zwölf Jahren bie Bevölferungs= gahl von 1757 wieder erreicht mar. Roch Größeres leiftete bas Retabliffement in hinterpommern, wo bie Ruffen namentlich bie Gegend um Colberg in eine Bufte verwandelt hatten: man beklagte bort einen Abgang von 59 000 Menschen und 1288 Bäufern. Zwölf Jahre später mar bie Einwohnerzahl von 1756 um 30 000 übertroffen. Und ähnlich ging es überall, wenn bie porhandenen Liften auch nicht ausreichen, um bie gahl ber Rolonisten in jedem Kall sicher zu berechnen. 3m Magbe= burgischen und Salberstädtischen wird fie auf minbestens 10 000, in bem am wenigsten lodenben Oftpreugen boch noch auf über 3000 angeschlagen. Und barunter maren fast alle beutschen Stämme vertreten, von Gubbeutiden namentlich Pfalger und Bürttemberger. Auch Ausländer fehlten nicht.

Kam diese Sorge für die "Peuplierung" der entvölkerten Provinzen auch zunächst und am meisten dem slachen Lande zu gute und bewirkte eine Erneuerung und Vermehrung der bäuerlichen Bevölkerung, so brachte sie doch auch den Städten und dem Bürgertum Gewinn. Galt es bort vor allem Hebung

bes Ackerbaus und ber Biehzucht, in beren Intereffe ber König auf Ginführung ber englischen Wirtschaftsart brang, bie burch stärkeren Rutterbau bem Landwirt mehr Bieh zu halten und es beffer zu ernähren erlaubte, so war die städtische Rolonisation vorzugsweise auf die Bebung von Sandwerk und Gewerbe ge-Dabei suchte ber König auch neue Betriebe aus ber richtet. Frembe heranzuziehen. Auf diesem Gebiet hatte ihm ber Aufenthalt in Sachsen mannigfache Anregung gewährt. Aber auch in weiterer Ferne entging ihm nicht leicht, mas feinen Zwecken nüplich werben konnte. Sein Reichstagsgefandter v. Blotho follte Rünftler, Sandwerker und Fabrikanten, "recht gute und fonft etwas bemittelte Leute aus Regensburg, Ulm, Augsburg und anderen Orten, namentlich Golbichmiebe und Professionisten, zur Uebersiebelung nach Preußen veranlaffen, möglichst Evangelische". Auch vermögende Raufleute, insbesondere folche, welche Sandel mit der Levante treiben wollten, follten will= tommen fein. Gin Sachverständiger wurde heimlich nach Eng= land gefdidt, um fich Renntnis von ben Sandgriffen ber Seibenappretur und ben babei gebrauchten Maschinen zu verschaffen. Denn bie Einbürgerung ber Seibenraupenzucht ließ fich ber Rönig gang besonders angelegen sein und hat da trop ber von ber Natur bereiteten Sinberniffe beträchtliche Erfolge aufzuweisen gehabt, wenn bie Seibeninduftrie auch niemals fo allgemein verbreitet und in bem Mage eine Quelle bes Volkswohl= standes murbe, wie er gehofft hatte. Auf biefem Gebiete griff er persönlich ein, anregend, kontrollierend, ratend und helfend.

Und über Erwarten reich wurde sein Bemühen belohnt. Das Retablissement bes Staates war schneller und vollständiger durchgeführt, als bei der Größe der Aufgabe irgend hatte erwartet werden können. Zwei und ein halbes Jahr nach dem Frieden rechnete Friedrich zwar, daß er noch 4000 Häuser und Bauern zu retablieren habe: benn Ende des Jahres 1765 schätzte er die Gesamtzahl der aufzubauenden Häuser und Scheunen auf 12360, meinte aber damit bald zu Ende zu sein und an die Heilung der anderen Wunden gehen zu können, die der Krieg dem Lande geschlagen. Besonders hatte er sich gleich ansangs die Herstellung einer gesunden Ordnung im Geldwesen

angelegen fein laffen. In knapp anberthalb Jahren mar bie Berrüttung ausgeglichen, bie er ba notgebrungen hatte einreißen laffen, ja, jum Teil herbeiführen muffen, wollte er nicht, mas er mit ben Waffen behauptet hatte, burch eine finanzielle Rataftrophe verloren geben seben (S. 105). Auch fonst hatte im Drange ber Not bie vorgeschriebene Orbnung nicht burchmeg gewahrt werben konnen und bie fonft fo peinliche Bermaltung hatte manches burchlaffen muffen, mas fie unter anderen Umftänden niemals geduldet haben wurde. Jest murbe bie ftrengfte Revision vorgenommen und mancher Beamte und Offizier für bie im Drange ber Not geubte Billfur ober zugelaffene Inforrektheit nachträglich haftbar gemacht. Aber ihnen zu er= fegen, mas fie all bie Jahre burch bie Rahlung ihres Gehaltes in ber minberwertigen Munge ober in Schulbicheinen verloren hatten, ift niemandem eingefallen: auch vom Privatmanne verlangte ber Rönig, bag er feinen Borteil bem bes Staates ovfere. So hart bas mar, es half boch Preugen vor einer mirtichaft: lichen Rrifis bemahren, wie fie fonft friegerischen Beimfuchungen berart als trauriges Nachspiel zu folgen pflegt, und erleichterte bie rafche Gefundung ber Finangen, in beren Auftand Friedrich bas Barometer fah für ben Zustand bes Staates. biefem legte es ein glanzenbes Beugnis ab, bag in ben bem Rriege folgenben Jahren, von allen fonstigen Leiftungen abgesehen, mehr als zwanzig Millionen zur Unterftutung ber Provinzen angewiesen werben konnten. Um aber eine Amangslage, wie fie ihn 1758 genötigt hatte, bei ben Juben Itig und Ephraim Silfe ju fuchen und ihnen von Staats wegen bie minberwertige Nachahmung ber Prägungen ber Rach= barftaaten einzuräumen, in Butunft auszuschließen und in fritischen Beiten bem Staate sowohl wie Banbel und Gewerbe auf legalem Bege helfen ju konnen, ermöglichte er im Som= mer 1765 burch einen Borfchuß von acht Millionen, ben ent= behrlichen Teil bes Staatsschapes, bie Errichtung einer von ber Berwaltung gang unabhängigen Bant, bie burch Filialen auch in ben Provinzen auf ben Gelbverkehr regulierenb und ausgleichend einwirkte. Dem ländlichen Grundbesite gemährte ähnliche Silfe bie Organisation bes landschaftlichen Rrebitmefens in den Provinzen. Die Ausgabe von Pfandbriefen, für die der gesamte Grundbesitz der betreffenden Provinz bürgte, bot dem verschuldeten Abel die Möglichkeit, sich sinanziell zu arranzgieren und die zu besserem Wirtschaftsbetrieb nötigen reicheren Mittel ohne ausbeutende Belastung und unter staatlicher Ronztrolle auszubringen. Damit wurde eine der festesten Grundlagen für den preußischen Nationalwohlstand geschaffen. Das Beispiel, das da Schlesien unter der Leitung des dortigen Justizministers von Carmer gab, fand in allen Provinzen Nachahmung. Aehnzliches leistete für die beschränkten Verhältnisse des kleinbürgerzlichen Lebens die Errichtung von staatlichen Leichkäusern.

Vor allem aber mar Friedrich auf Erschließung neuer Silfsquellen für ben Staat bebacht. Diesem für seine Amede, namentlich die nach wie vor obenanstehenden militärischen möglichst reiche Mittel zu beschaffen, mar bas nächfte Biel auch feiner Finang., Wirtichafts- und Sanbelspolitif und gab ihr einen ausgesprochen fisfalischen Charafter. Ja, bas fteigerte fich im Fortgange feiner Regierung, und bas Syftem, bas innerhalb gemiffer Schranken segensreich mirkte, führte in feiner Uebertreibung ichließlich zu brudenben Digftanben. Es ent= fprach bes Königs Borftellung von ber in ihm verkörperten Omnipoteng bes Staates, bag er auch auf einem Gebiete, mo ohne eine gemiffe Freiheit Gebeihen unmöglich ift, alles regle= mentiert, birigiert und kontrolliert feben wollte, um bas mirtschaftliche Leben gang in die Schablone feiner extrem merkantilistischen Ibeale ju zwingen. Belles Licht und bunkle Schatten liegen baber gerade bier in feiner Regierung bicht bei einander. Die preußische Industrie verehrt in ihm ihren Schöpfer. ermüblich anregend und unerschöpflich freigebig hat er bie von bem Bater gemachten bescheibenen Anfänge, bie gubem unter bem Rriege vielfach gelitten hatten, ju fchneller und lebens: fraftiger Entfaltung gefördert, indem er Berbefferungen aller Art in ben vorhandenen Gewerbebetrieben ermöglichte, neue industrielle Anlagen ichuf und ausländische Industrien einbürgern half. Manches Experiment berart miglang: aber burch bie von ihm gezeitigte Blute ber Leinwand-, Woll- und Baumwollenindustrie, die Einführung ber Seibenzucht und Seibenweberei,

ber Glas: und Porzellanmanufaktur, ber Buderraffinerie und anderes mehr wurde der Nationalwohlstand boch in ungeghnter Beife gehoben. Auch wollte Friedrich fein Land nicht bloß von ber Industrie bes Auslandes unabhängig machen, sondern burch ben Erport preufischer Probutte möglichst viel frembes Gelb in bas Land gieben. Daber erichwerte er nach Möglichkeit bie Einfuhr frember Waren ebenso wie die Ausfuhr beimischer Rohprodukte. Durch biefes Sperrspftem ging ein Teil des auf ber einen Seite Gewonnenen auf ber anderen wieber verloren. Denn es hieß einander ausschließenbe Biele erftreben, menn bie Betreibeausfuhr erfcmert murbe, um bie Getreiberreife gum Borteil bes Bolfes niedrig ju halten, bie Ginfuhr aber, um fie im Intereffe ber Brobugenten por bem Sinten zu bemahren. Damit mar ein ichwunghafter Sandel überhaupt unvereinbar. Das beeinträchtigte auch ben Erfolg, ben bes Rönigs fast leiben= schaftliche Sorge für Manufaktur und Industrie bei größerer Freiheit ber Bewegung bes Sanbels hatte haben konnen, qu= mal bei ber territorialen gerriffenheit bes preußischen Staates felbst. Daber hatten benn auch bie Unternehmungen größeren Stils, burch bie Friedrich einzelne Sandelszweige mit staatlicher bilfe zu organifieren bachte, feinen befonderen Erfolg. Beber bie zur Entwickelung bes Sandels mit bem Morgenlande 1765 errichtete Levantinische Compagnie, noch bie in Emben begründete Gefellichaft zur Monopolifierung bes Beringshandels profperierte, und auch die 1772 geschaffene Seehandlung erlangte trot mannig: facher staatlicher Begunstigung boch nur mäßige Bebeutung.

Am augenfälligsten aber werden die Fehler des Fridericianischen Systems in den beiden Schöpfungen, auf die er als seine
persönlichen Werke geradezu stolz war, da er als Volkswirt
durch sie einen besonderen Fortschritt veranlaßt zu haben glaubte,
während er damit doch nur die abschüssige Bahn engherziger
und gewaltthätiger Monopolherrschaft betrat. Das geschah einmal durch die 1766 ins Leben gerusene Generaltabaksadministration, die auf dem Wege des Monopols den Tabak,
bessen Gebrauch seit einem Menschenalter immer mehr in
Aufnahme gekommen war, zu einer Finanzquelle machte, die
bald 1% Millionen Thaler jährlich abwarf, das heißt den

elften Teil ber gesamten Staatseinnahmen. Dagegen blieb ber Ertrag bes gleichzeitig eingeführten Raffeemonopols weit hinter Friedrichs Erwartungen gurud. Zweifellos verließ biefer mit folden Magnahmen bie in Preugen bisher verfolgten Bahnen und verleugnete die volkswirticaftlichen und fteuerpolitischen Pringipien, ju benen nach feines Baters Borgang er felbst fich fo lange bekannt hatte. Damit aber trat er zugleich in einen bebauerlichen Gegenfat ju bem in beren Dienft gebilbeten und von ihrer Richtigkeit überzeugten Beamtentum, bas eine höhere Belaftung bes Boltes, die er um die machfenden Bedürfniffe bes Staates reichlicher befriedigen und namentlich für mili= tärifche und Rulturzwede größere Aufwendungen machen gu tonnen, in Aussicht nahm, mit gutem Grunde für unzuläffig erklärte. Ohne und gegen basselbe beschloß er baber bie von ihm politisch für notwendig gehaltene Magregel burchzuführen, indem er das bestehende Steuerspstem zwar beibehielt, aber baburch ertragreicher zu machen suchte, bak er bie Abministration nach bem Mufter ber frangofischen Regie umgestaltete und ihre Leitung in die Banbe von Frangofen legte. Das mar eine unverbiente Kranfung ber bewährten preußischen Beamten, bie um fo ichmerglicher empfunden murbe, als er wegen ber Un= zuverlässigfeit ber Fremben bie eigentliche Raffenverwaltung ausschlieflich ben Breufen vorbehielt und fo ihrer erprobten Chrlichkeit ein glanzendes Zeugnis ausstellte. Außerbem aber wurde die Neuerung baburch hochst unpopular, bag bie von jenen als unzulässig abgelehnte Steuererhöhung famt ber Monopolifierung auch noch bes Salzes nun boch erfolgte: ihre rudfichtslofe, vielfach verlegende Durchführung burch bie unbeliebten und oft auch perfonlich nicht makellosen Fremben murbe wie eine Berausforberung empfunden. Run ftellten fich aber bei ber hohen Besoldung ber Fremben, welche bie ber preußischen Beamten weit übertraf, bie Roften ber Regieverwaltung außer= orbentlich boch, fo bag trot ber zeitweisen Steigerung bes Steuerertrages auf etwa 51/2 Millionen Thaler ber ichliefliche Ueberschuß nur eine Biertelmillion betrug, eine Bagatelle, bie viel zu teuer erkauft mar burch ben schweren Abbruch, ben bie im Kampf mit bem Beamtentum burchaefeste Neuerung

ber Volksbeliebtheit bes Königs that. Dag bie tapferen Manner bes Generalbirektoriums, bie fich ihm im Intereffe bes Boltes wiberfest hatten, bie Ungnabe bes Ronigs, ber für bie freimutige Aeuferung einer abweichenben Ueberzeugung von feiten feiner Beamten fein Berftanbnis batte, fcmer ju em= pfinden bekamen und ihr Wortführer, ber Geheimerat Urfinus, ber bie gefamte Sanbels- und Steuerpolitif bes Ronigs einer nicht eben gunftigen Rritit unterwarf, abgefest und nach Spanbau geschickt murbe, mar nicht geeignet, ben üblen Ginbruck abzuschwächen und bie Difftimmung zu beschwichtigen. ber üblen Erfahrungen, bie er bei ber ebenfalls 1766 ein= geführten Bostregie mit ben Frangofen machte und bie ichon 1769 bie Rückfehr zu ber altbemährten gewinnbringenden preugifden Staatspoft zur Folge hatten, beharrte ber Ronig bier auf feiner vorgefaften Meinung: bas Generalbirektorium fab fich mehr und mehr beiseite geschoben und zu gunften bes toniglichen Rabinetts aus ber ihm gebührenben Stellung verbrängt.

Der Popularität Friedrichs hat die Reform vom Jahre 1766 einen Stoß versett, ber nie mieber aut gemacht worben ift. Der Ginbrud, ben fie machte, und ber Erfolg, ber fich baraus ergab, entsprachen eben nicht ber Absicht, bie ihn eigentlich babei geleitet hatte. Denn ein großer und berechtigter Gebante lag ber Regie ohne Frage zu Grunbe. Infofern sie nämlich über alle bie noch bestehenben lotalen, provinziellen und stän= bischen Sonderrechte und Privilegien gur Tagesordnung überging, welche jum ichweren Schaben ber Staatsfinangen in Bezug auf bie Besteuerung noch bestanden, mar fie geeignet, bie Beltung bes monarchischen Staatsgebankens in Breufen zu fteigern und die mirtschaftliche Ginheit bes aus fo ungleichen Bestand= teilen zusammengefügten Staates wirkfam zu forbern. bas llebergangestabium, bas bagu burchgemacht merben mußte, fowie bie gewaltsame Durchbrechung ber bisher geltenben und als ausreichend angesehenen Ordnung brachte ju große Uebel= ftanbe mit fich und ließ bes Konigs eigentliches Biel zu wenig flar hervortreten, als bag man baraufhin bie ganze Reform nicht gleich hatte verurteilen und fich ihr in einer Beise wiber=

setzen follen, bie auch ben König erbitterte und zu gesteigertem Druck herausforberte.

Gerade in biefen Reuerungen offenbaren fich bie Schmächen bes Fribericianischen Systems. Es frankte an bem Wiberspruch zwischen bem aufs höchste gespannten Pflicht= und Chrgefühl bes Ronigs felbst und seinem Mangel an Glauben an bas Pflicht= und Chrgefühl anderer, junachft feiner Beamten, bann aber auch seiner Unterthanen. Daß baran bei ihnen gezweifelt werbe, hatten bie einen fo wenig wie bie anberen um ihn verbient. Dazu tam ein anberer Wiberfpruch. Go eifrig er fich zu ben Bringipien ber Aufflärung bekannte: Die Ronfequenzen ließ er boch nicht gelten, die fich baraus für eine Reform ber politischen und fozialen Berhältniffe ergaben. Niemals ift ihm, bem großbergigen Förberer ber Landwirtschaft, bem Rolonisator weiter Gebiete, bem Begrunder mirtichaftlichen Gebeibens für Taufende von Bauern, ber Wiberspruch jum Bewußtsein getommen, ber zwischen seiner Agrarpolitif und ber Art obwaltete, wie er ben Bauern in ber Abhängigkeit erhalten feben wollte, in bie ihn eine unheilvolle Entwidelung gebracht hatte. Seine Erb= unterthänigkeit mar ihm eines ber Fundamente ber bestehenden Orbnung in Staat und Gefellichaft, an bem, wenn biefe erhalten bleiben follte, nicht gerührt werden burfte. Wohl hat er einzelne Difftanbe beseitigt, und wo er, wie nachmals in Westpreußen, biese Dinge ohne Rudfict auf bas geschichtlich Ueberkommene regeln konnte, die Abgaben und Dienste ber an bie Scholle gebunden bleibenben Bauern möglichft herobgefest, bas Pringip aber nicht angetaftet, weil er in ben bestehenben bäuerlichen und gutsherrlichen Berhältniffen eine unerlägliche Boraussetzung fab auch für bie militärische Organisation und bamit die Wehrhaftigkeit Breugens.

Unabsichtlich aber und unbewußt hat er boch gerabe auf biesem Gebiete für die Zukunft große soziale Reformen vorsbereitet, indem er, wie es an die Wende zweier Zeitalter gestellten Männern nicht selten geht, die auf der einen Seite bekämpften Neuerungen durch ihnen scheinbar fremde Maßzregeln auf der anderen Seite anbahnte. Je mehr er, nicht aus allgemeiner Menschenliebe oder physiokratischen Theorien zus

liebe, fonbern junachft um im Intereffe bes Staates ihre Leiftungsfähigkeit zu fteigern, bie Bauern geiftig und sittlich bob. um fo mehr mußten fie ihre gefellschaftliche Unterordnung und ihre politische Rechtlofigfeit empfinden. Dabin mußte ichließlich führen, was Friedrich für die Bebung ber Bolksschule that. Auch babei icheinen Ginbrucke und Erfahrungen mitgewirkt zu haben, die ihm im Gegenfat ju ben Buftanben bes eigenen Lanbes mahrend bes Aufenthalts in Sachfen zu teil geworben maren, feit ber Reformation bem flaffifchen Lanbe ber Schulen und ber Schulmeister, welches trot feines wirtschaftlichen Elends und ber Entartung feines von bem Evangelium abgefallenen Fürstenhauses auf bie beutiche Beisteskultur gerabe im 18. Jahrhundert fegensreich einwirkte. Aus eigener Anschauung mit bem boben Stanbe ber Bolfsbilbung in Sachfen befannt geworben, icheint Friedrich in ber haltung feines Bolfes mahrend bes eben burchaerungenen Rampfes Mangel empfunden ju haben, bie er bem Rurudbleiben auf biefem Gebiete ichulb gab und burch rascheren Fortschritt in bemfelben zu beseitigen Noch vor Unterzeichnung bes Friebens benachrichtigte er (12. Februar 1763) ben Minifter von Danckelmann, er habe acht fächfische Schulhalter geworben, mit beren Silfe er bie Lanbidulen in ben Marten und hintervommern verbeffern wolle, und inmitten ber eiligen Arbeit an bem Retablissement bes erfcopften Staates fand er Reit und Rraft gur Ausarbeitung bes General-Landschulreglements vom 12. August 1763. Auch barin offenbart fich ber Banbel, ben mahrend bes Rrieges fein religiöfes Denten erfahren hatte, daß er ohne bie Grund: lage eines vernünftigen sowohl als driftlichen Unterrichts, ber bie Jugend gur Gottesfurcht und anberen nüglichen Dingen anleitete, fich von ber Sorge für bas Bohl feiner Länder und aller Stände Erfolg nicht verfprechen zu konnen meinte. nur fo recht materielles Gebeiben zu hoffen ift, will er ber "höchft schäblichen und bem Christentum unanftanbigen Unwiffenheit" abhelfen, bamit in Rutunft "in ben Schulen geschidtere und beffere Unterthanen" erzogen und gebildet werben. So führte er ben Schulgwang in bem erweiterten Sinne ein, baß Eltern, Bormunder und Berricaften bei Strafe verpflichtet Brut, Breufifde Beidichte. III.

murben, die Rinder fpatestens vom fünften Rabre an gur Schule au ichiden und bis aum breigehnten barin au belaffen, "bis fie nicht nur bas Rötige vom Chriftentum gefaßt und fertig lefen und schreiben, sonbern auch von bemjenigen Rebe und Antwort geben können, mas ihnen nach ben Lehrbüchern beigebracht werben foll". Wer als Schulmeister angestellt werben wollte, mußte fich bie porgeschriebene Unterrichtsmethobe burch ben Befuch bes Berliner Schullehrerfeminars angeeignet und auch Renntnis von ber Seibengucht erworben haben, um biefer feine freie Zeit zu eigenem Geminn und zum Beften ber Landesfultur mibmen zu können. Doch hatte Friedrich fich bas Biel auch bier höher gestedt, als ben gegebenen Berhältniffen ent= Für eine fo groß angelegte Entwidelung ber Bolts: foule fehlte in Preugen boch noch manche Borausfegung, nament= lich ber zu ausreichenber Dotierung ber Schulftellen unentbehrliche Boblstand. So mußte die Regierung bie knapp botierten Schulftellen namentlich zu notburftiger Berforgung ber vielen Anvaliden verwenden ober es bantbar annehmen, wenn in kleinen Stäbten ein notleibenber Sandwerter bas Schulmeisteramt gegen elende Bezahlung nebenher ausfüllte.

Das aber thut ber Bebeutung ber Makregel, beren ganze Rolgewichtigkeit ber Ronig felbit nicht überfah, feinen Abbruch. Galten bie wirtschaftlichen, finanziellen und militarischen Daß= nahmen jum Retabliffement bes Staates junachft ber Ausgleichung ber burch ben Rrieg verursachten Schaben, fo nahm biefe bereits einen boberen Rlug und wollte ben geistigen und fittlichen Standpunkt bes gesamten Bolkes heben. in einem anderen Sinn burfte von einem Retablissement Preugens gesprochen werben, in bezug auf fein Berhaltnis ju Deutschland und feine Bebeutung für Deutschland. Schon ein= mal waren bie Blide bes beutschen Boltes voll froher Soff= nung auf ben Staat ber Sobenzollern gerichtet gemefen, ba= mals, als Friedrichs Urgrofvater ben ehrlichen Deutschen in begeifternben Worten an feine Bflicht und fein Recht erinnern ließ und man von feinen Siegen bie Sprengung ber Feffeln erhoffte, welche ber Bestfälische Friede ben beutschen Strömen angelegt hatte (Bb. II, S. 56). Selbst in ben Tagen ber Rebr=

belliner Schlacht, wo man den Brandenburger Aurfürsten zuerst vom Essaß her als den Großen begrüßt hatte (Bb. II, S. 223), war die öffentliche Meinung den Hohenzollern nicht so geneigt gewesen wie damals. Die solgenden Irrungen, der unbefriedigende Ausgang von Europas Ramps gegen Frankreich, die unselbständige Haltung Preußens während desselben und seine freiswillige Dienstbarkeit unter Desterreich hatten einen besonderen Wert Preußens in den Augen des deutschen Bolkes nicht desgründen können. Auch die Politik Friedrichs während der ersten beiden schlessischen Kriege, echte Rabinettspolitik mit all deren üblen Sigenschaften, hatte Sympathien für Preußen nicht erswecken können. Erst die Siege der preußischen Armee auf den Schlachtselbern des Siebenjährigen Krieges hatten das gethan.

Wie kaum ein anderes Bolk ift bas beutsche von jeher für Kriegeruhm und Waffenehre besonders empfänglich gemesen : und biefe murben ihm nun bier in fast überftrömenber Fülle Rrangofen, Ruffen, Schweben und bie unbeutschen geboten. Scharen Maria Therefias erlagen ben rein beutschen Solbaten bes Preugenkönigs. Es maren beutsche Siege, bie er erfocht. Daß fie jum Teil auch über Deutsche gewonnen murben, min= berte bie Freude baran nicht. Denn wer fab bamals in bem öfterreichisch-ungarischen Länderkompler noch ein beutsches Land? Das machte icon bie unbeutsche Politit bes Wiener Sofes unmöglich, ber feinen Sag gegen ben branbenburgifchen Emportommling zu befriedigen, toftbares altbeutsches Rolonialland ben Ruffen überließ, ben Frangofen ben Weg in bas Berg Deutschlands bahnte und burch bie Art, wie er bas Interesse bes fatholifchen Glaubens für fich ausnutte, jum Schreden bes evangelischen Deutschland bie übelften Erinnerungen aus bem Religionskriege erneute. Sich felbst hatte es Desterreich jugu= idreiben, wenn bas von Friebrich junächft bloß aus politischer Berechnung und um bes fozusagen rhetorischen Effettes willen gebrauchte volltönende Schlagwort, es gelte bas Evangelium ju verteibigen, allmählich eine reale Bebeutung erlangte, in immer weiteren Rreifen Ginbrud machte und ihm immer mach= tigere Sympathien gewann. Und zu biefen ibeellen Momenten tam nun ber Bauber feiner Berfonlichkeit, bie vor ben Augen

ber staunenden Welt eine gang neue Art von Fürstentum verforperte. Gin König, ber jugleich genialer Felbherr und vermegener Solbat mar, bem bie feindlichen Rugeln nichts anhaben ju konnen ichienen, beffen Siegeslauf einem an Erftaunlichem reichen Belbengebicht verglichen werben konnte, übte er auf Freund und Reind eine unwiderstehliche Angiehungsfraft und erschien jugleich als ber Trager einer Regierungsweise, welche berufen ichien, bie Theorien ber Aufflärung praktifc burchauführen, ein gang neues, auf voller Intereffengemeinschaft beruhendes Berhaltnis zwifden Berricher und Bolt zu begrunben und so bas ben Philosophen porschwebenbe Ibealbild einer im besten Sinne bes Wortes humanen Staatsordnung jum Segen ber Unterthanen ju verwirklichen. Das ift es, mas Goethe, ber in jungen Sahren Beuge biefes übermächtigen Ginbrucks war, ben Friedrich auch auf die ihm feinblich Gesinnten bervorbrachte, in die Worte gefaßt hat, Friedrich fei "ber leuch= tenbe Polarftern gemefen, um ben fich Deutschland, Guropa, ja bie Welt zu breben ichien". In ber gemeinfamen Bewunberung biefes Belbentums ging bem beutschen Bolf feit langer Beit jum erstenmal bas Bewußtsein auf von alle bem, mas ihm trot feiner Rerfpaltung an geistigen und fittlichen Gutern unverlierbarer Gemeinbesit geblieben mar, und erwecte in ihm um fo mächtiger ben Bunich, biefen festzuhalten und zu pflegen, als in bem Staate Friedrichs bes Großen endlich ber Mittel= punkt bafür geschaffen ju fein ichien. In biefem fanb bas beutsche Bolf gleichsam sich felbst politisch zuerft wieber. Staat war ju einer geiftigen und fittlichen Dacht erftartt, an ber hinfort alles gemeffen, auf die alles bezogen werben mußte, was in Deutschland für Gegenwart und Bufunft etwas gelten und auf bie nationale Entwidelung Ginflug üben wollte. entsteht im Anschluß an ben Rrieg und Sieg Friedrichs eine preußische Litteratur: Berlin murbe bas Bentrum einer littera= rifden Entwidelung, auf bie ber im Schlachtenbonner geborene preußische Beift um so mächtiger einwirkte, je mehr trot ber frangösischen Reigungen bes Ronigs in ihm ein Stud echten Spartanertums lebte, bas an bie eben wieber entbedte Antife gemahnte. Aus ihm murbe Lessings Minna von Barnhelm geboren, welche die in Gleims Kriegsliedern begonnene Ausgleichung des Gegenfates zwischen Soldatenstand und Bürgertum (S. 106) gewissermaßen in einer höheren Sphäre weiter
führte und mit den schönsten allgemein menschlichen Motiven
verknüpfte. So erhielt das beutsche Volk einen Anteil an dem
neuen geistigen Leben, das in Preußen erblühte und dieses erlangte die Möglichkeit einer stärkenden und stählenden Sinwirkung auf jenes.

In Jahren raftlofer Friedensarbeit hat Friedrich bas große Bert ber Berjungung feines Staates gludlich zu Enbe geführt. Die Wunden, aus benen er geblutet hatte, maren geheilt und vernarbt: rings um fich fah ber Ronig frohliches Gebeihen und verbeißungsvolles Erblühen. Die frühere Einwohnerzahl mar, wie bie nun regelmäßig vorgenommenen Bolfbjählungen ergaben, wieber erreicht, in einzelnen Sanbesteilen beträchtlich überfchritten. Die Landwirtschaft, ber neue Gefilbe und neue Arbeitsfrafte gewonnen maren, lieferte immer reicheren Ertrag. Die gewerbliche Thätigfeit, burch Bahl und Mannigfaltigfeit ber Betriebe ju ungeahnter Bebeutung entwickelt, hatte bem Bolkswohlstanb neue Quellen erichloffen, und auch ber Sanbel nahm, fo weit es bie ihm gefetten Schranken erlaubten, einen größeren Aufichwung. 2mar fehlte es auch nicht an Rlagen über schwere Belaftung. Und fie maren nicht grundlos: benn bie Rraft bes Bolts murbe bauernd über bas Mag bes augenblidlich Rötigen hinaus in Anfpruch genommen und mußte bas im Sinblid auf bie Unficherheit ber Butunft. Erregte namentlich bie Regie mit ihren gunehmenben Chikanen in weiten Rreifen migmutiges Murren, fo mar bas Bolt boch im gangen mit feiner Lage aufrieden und blidte voll bankbarer Berehrung zu bem Rönig auf, unter bem es in fiebenjährigem Ringen erft jum Bolle geworben mar, um gur Ration zu reifen, wenn es zugleich mit feiner Befonderheit fich feines Rechts und feiner Bflichten voll bewußt wurde. Go burfte Friedrich glauben, in gewissenhaftester Erfüllung feiner Fürftenpflicht raftlos thatig fein Lebenswerk vollendet ju haben. Dabei hatte er felbst bie übermenschlichen förperlichen Anftrengungen und bie furchtbaren feelischen Rampfe ber fieben Rriegsjahre feinesmegs übermunden. Er mar vor=

zeitig gealtert, von allerhand körperlichen Beschwerben geplagt. bie ihm kaum einen gang gefunden Tag ließen, und murbe namentlich von ichmerzhaften Gichtanfallen zeitweilig ichmer beimaelucht. Wie feine ganze Familie binfällig mar, fo glaubte auch er sich teines hohen Alters verfehen zu burfen, und beftellte sein Saus früh. Angesichts ber Wolken, Die fich im Often balb wieber zu fammeln anfingen und neue Sturme brobten. fühlte er sich vollends verpflichtet, bem, ber nach ihm bas Steuer bes Staates führen follte, ben Rurs vorzuzeichnen unb baburch bie Möglichkeit zu geben, auch nach feinem hingange von feiner Erfahrung und Ginficht jum Beften bes Baterlanbes Nuten zu ziehen. So unternahm er im Herbst 1768 eine Um= arbeitung feines im August 1752 aufgezeichneten "Bolitischen Testaments" (S. 71), das bis auf ben heutigen Tag leiber nur bruchftudweise befannt geworben ift. Neu behandelte er barin namentlich auch bas Militarmefen ("du militaire") unb legte eingehend bar, in welcher Berfaffung einzelne Teile bes heeres fich bermalen befanden, welche Gebanten ihn bei ihrer Organisation und Schulung geleitet hatten, und welche Grundfate babei in Butunft verfolgt werben mußten. Diefes mili= tärische Testament imponiert burch bie Sicherheit, mit ber er bie taum überfehbare Fulle ber verschiebenartigften Gingeln= heiten beherricht und barüber boch ben großen Rusammenhang bes Ganzen nicht aus bem Auge verliert. Er zieht barin gleich: fam bie Summe seiner unvergleichlichen Erfahrung und ent= widelt an ber Sand berfelben bie ftrategifchen und taktischen Lehren, nach benen in bem fünftigen Rriege gu handeln fein Auch da leitet ihn unverkennbar das Festina lente (S. 132). Wagnisse, wie er sie früher im Augenblick ber Not unbebenklich unternommen hatte, weist er jest vorsichtig von ber hand und geht barauf aus, die im Rriege einmal unvermeiblichen Gefahren nach Möglichkeit zu minbern und ben er= ftrebten Erfolg so weit irgend angänglich jum voraus ju sichern. Um feinen Nachfolger auch nach ber perfonlichen Seite in ben Stand zu fegen, biefen fünftigen Rrieg gludlich ju befteben, fügte er seiner Denkschrift eine Reihe von Charakteristiken ber bamaligen Führer bes preußischen Beeres bei.

Etwas später, im Januar 1769, machte Friedrich auch fein perfonliches Testament, bas an die Stelle ber fiebzehn Jahre früher (8. Januar 1752) aufgesetzten Disposition testamentaire treten follte. Es bestimmte über feinen Nachlag und fette feinen Bermandten eine Reihe von Legaten aus. Charafteriftisch als ein icones Dentmal feiner koniglichen Bflichttreue und Baterlandsliebe find die allgemeinen Sate am Gingang und am Schluß. 3m hinblid auf bie Rurze bes bem Ginzelnen zugemeffenen Dafeins, bas baber möglichft ber Arbeit für bas Bohl ber menfclichen Gefellichaft geweiht fein foll. beteuert er, von bem Augenblick an, wo er an bie Spite ber Gefcafte gekommen, habe er alle ihm von ber Natur verliebenen Rrafte nach bestem Biffen angewandt, um ben Staat, ben gu regieren er bie Ehre habe, gludlich ju machen und gur Blute ju bringen. Er habe bie Gefete und bie Gerechtigkeit gur Berrschaft und Reinlichkeit in die Finangen gebracht und die Armee in ber Disziplin erhalten, die sie allen Truppen Guropas überlegen gemacht habe. Er empfiehlt ben Seinen, in Gintracht ju leben und, wenn es nötig, ihre perfonlichen Intereffen bem Bobl bes Baterlandes und bem Borteil bes Staates ju opfern. Und bann ichließt er: "Meine letten Buniche im Moment bes Tobes werben bem Glud biefes Reiches gelten. Moge es immer mit Gerechtigkeit, Beisheit und Rraft regiert werben; moge es ber gludlichste Staat fein burch bie Milbe feiner Gefete, ber am gerechtesten verwaltete in bezug auf seine Finangen und ber am besten verteibigte vermöge eines Beeres, bas nur Ehre und Ruhm atmet, und moge es blühend fortbauern bis an bas Enbe ber Reiten."

## IV. Die Teilung Polens. 1763—1772.

Deniger reich gelohnt durch sichtbare Erfolge als die Arbeit an der Berjüngung des erschöpften Staates, ja eigent= lich recht mühselig und sorgenvoll gestaltete sich zunächst die diplomatische Thätigkeit Friedrichs im Streben nach wirksamer Bertretung der Interessen Preußens in der europäischen Polizit. Sein einziges Ziel dabei war die Erhaltung des Friedens. Denn ein neuer Krieg hätte das eben in Angriff genommene große Kulturwerk des Retablissements unheilvoll unterbrochen, seine Wiederausnahme vielleicht unmöglich gemacht und so den eben dem Untergange entrissenen Staat einer neuen, vielleicht endgültigen Katastrophe entgegengeführt.

Bon Desterreich freilich mar junächst nichts zu befürchten. Aber zwischen ben beiben gleich erschöpften und gleich rube= bedürftigen Gegnern erhob fich Rufland und brobte auf beiber Roften eine Stellung zu gewinnen, Die feine Diftatur im Dften befürchten ließ. Daß es die dort verfolaten großen Bläne burch nachbrudliche Geltenbmachung feines Ginfluffes auch auf bie Angelegenheiten Deutschlands förbern konnte, mar boch nur jum Teil bas Werk ber öfterreichischen Politik: auch Friedrich traf die Berantwortung bafür, ber bie Zarin gern felbst an bem Subertsburger Frieden unmittelbar beteiligt gefeben hatte (S. 129). Wohl mar bas nicht gang freiwillig gefchehen; fein befliffenes Werben um bie Freundschaft Ratharinas, in beren Sand er nach bem jähen Enbe Beters III. fein Schidfal ge= legt gesehen hatte, entsprang ber flaren Ginficht in die Gefahren. mit benen auch nach Beenbigung bes Rrieges feine vollständige Afolierung ihn bedrohte, und in die Unmöglichkeit eines Anichluffes nach irgend einer anderen Seite fin. Sollte Breufen bei ber andauernben Unficherheit ber europäischen Lage nur einigermaßen gebect fein, so galt es, ber garin bie burch ihres Satten Entthronung gerriffene Alliang boch wieber abzugewinnen, ja abzufchmeicheln. Den Breis, ber bafür geforbert werben wurde, mar Friedrich von vornherein zu zahlen entschlossen. Dag es fich babei um Polen hanbeln werbe, ftanb ebenfalls feft. Auch fielen bie Intereffen Ruglands und Preugens bort infofern aufammen, als fie beibe beftrebt fein mußten, fowohl bie alte Schutmacht Bolens, Frankreich, bort auszuschließen, wie Desterreich sich nicht einnisten zu laffen. Das eine wie bas andere hatte Breußen unmittelbar bebroht. Andererfeits beftand babei freilich immer bie Gefahr, bag Preugen burch fein Beburfnis nach einer fonft nirgends erreichbaren Anlehnung genötigt wurbe, fich mit Rugland tiefer einzulaffen, als mit ber Berfolgung allein ober boch junachst seines Borteils vereinbar war, und so von feinem Bundesgenoffen in eine Abhängigkeit geriet, in ber es fich von biefem mohl ober übel benuten laffen mußte. Diefe Momente find es, welche bie Bolitit Friedrichs und namentlich feine Beziehungen ju Rufland mabrend ber nächsten Jahre bedingten und bestimmten, ihn mit machfenber Sorge por bem in immer brobenbere Rabe gerudten Rriege erfüllten und allmählich in eine Enge brängten, aus ber ihm folieglich nur bie unverhoffte Berwirklichung einer dimarifchen, nabezu verwegenen Rombination einen rettenben Ausweg öffnete.

Noch vor Unterzeichnung bes Hubertsburger Friedens hatte der König im Hinblick auf die Möglickeit eines baldigen Ablebens des schwer kranken August III. von Sachsen für die künftige polnische Königswahl ein gemeinsames Vorgehen mit Rußland in Aussicht genommen. Er hoffte dafür von Rußland bei der Erwerbung Elbings unterstüht zu werden. Der Gebanke erwies sich zwar bald als unaussührbar, aber die Plane Friedrichs bewegten sich doch auch fernerhin in der damit bezeichneten Richtung: er blieb bereit, Rußland zur Unterwerfung Polens zu helsen, wenn es dagegen ihm die Erwerbung eines entsprechenden Stückes von Polen ermöglichte. Daher war er gerade wie der Leiter der russischen Politik zunächst gegen die Erneuerung der Union Polens mit Sachsen, mochte auch letzteres den Wunsch nach gutem Einvernehmen mit ihm recht

bestissen zum Ausbruck bringen. Am besten schien dem Interesse Rußlands sowohl wie Preußens gedient, wenn überhaupt ein fremder Fürst von dem polnischen Thron ausgeschlossen blied und ein Pole, etwa ein Nachkomme der Piasten, erhoben wurde. In keinem Falle sollte ein österreichischer Prinz oder ein Schützling Frankreichs zugelassen werden. Im übrigen war die Frage noch offen, als am 5. Oktober 1763 August III. starb. Friedzich ließ Rußland in bezug auf die Besetzung des Thrones völlig freie Hand und gab Katharina selbst die Art an, wie sie ihrem Kandidaten im Notfall durch Entsendung von Truppen nach Polen zur Krone verhelsen könne, ließ auch durchblicken, daß er ihr dabei zur Seite zu stehen bereit sei, sobald ein russische Preußisches Bündnis ihm das Recht dazu gebe: keine Macht werde ihr dann entgegenzutreten wagen und der Friede gesichert sein, worauf es ihm vor allem ankam.

Bunachft freilich ließ ber unruhige Chrgeis bes fachfischen Rurhauses Schwierigkeiten befürchten. Mit aller Entschiedenheit trat bem ber König entgegen. Er hielt ber Rurfürstin Maria Antonia, geborenen Bringeffin von Bayern, bas Gefährliche und babei Aussichtslose eines folden Bemühens vor, bas not= wendig jum Konflitt mit Rugland führen muffe, wies auch barauf bin, wie nötig es fei, bag bie sachsischen Fürsten boch enblich einmal an bas Befte ihres Bolkes bachten. ichien Friedrich Christian nicht barauf verzichten zu wollen, obgleich er mit seinen 12 000 Mann boch nichts ausrichten konnte. namentlich sobald Friedrich, wie er Ratharina für ben Notfall in Aussicht stellte, ihm ben Durchmarich burch Schlesien verweigerte. Aber auch als Friedrich Christian ichon nach wenigen Bochen (17. Dezember 1763) ftarb, hielt man in Dresben jene Blane fest und fucte bie polnische Krone Augusts III. brittem Sohne, Rarl, jugumenben, ber unter bem Drud ber ruffifchen Uebermacht in Rurland por Biron batte weichen muffen. auch jest ließ Friedrich feinen Zweifel barüber, bag er fich um feinen Preis mit Rugland entzweien, fonbern unter allen Umständen den Frieden gewahrt sehen wollte. Die Jurisprubeng ber Monarchen, hatte er Maria Antonia geschrieben, sei nun einmal bas Recht bes Stärkeren, und wenn er flug fei, laffe fich ber

schwächere auf einen Rampf nicht ein, in bem er unterliegen muffe.

Doch waren biefe fachfischen Afpirationen auf Bolen Friedrich infofern nicht unerwünscht, als fie ben Wert feiner Freundschaft in ben Augen Ratharinas fteigerten und bas von ihm erftrebte Bunbnis auch ihr munichenswert machten. Gleich im Sommer 1763 hatte er burch Graf Solms ein folches in Peters= burg vorfcblagen laffen. Aber fo gunftig Banin ben Antrag aufgenommen hatte, jo wenig ernft hatte er bie Sache betrieben, jum großen Berbruß Friedrichs, ben bie Möglichkeit einer neuen friegerischen Berwidelung mit machfenber Sorge erfüllte, und ber fich babei boch fagen mußte, bag er ein entscheibenbes Bewicht zu gunften bes Friedens erft als Alliierter Ruglands in bie Bagichale legen tonne. Aber auch in Betersburg mußte man, daß er bie ruffifche Alliang brauchte, wollte er nach Berwerfung ber burch Ferbinand von Braunschweig angeregten Erneuerung bes Bunbniffes mit England auch nur notburftige Sicherheit gewinnen, jog bie Verhandlungen beshalb gefliffent= lich bin und nötigte ihm fo größere Bugestandniffe ab. So entsprach bas Bundnis, bas am 11. April 1764 unterzeichnet wurde, ben Bunichen Friedrichs nur wenig. Denn es fette ihn boch ber Gefahr aus, um Ruglands willen in einen Rrieg verwidelt zu werden. Nur hoffte er als Berbundeter auf Ruß: land mäßigend einzuwirfen und es burch bie Rudficht, bie es auf ihn zu nehmen batte, an allzu icharfem Borgeben binbern und fo auf einem Ummege ben Frieden erhalten zu tonnen. In biefer Berechnung ließ er fich bie Mehrbelaftung gefallen, ohne die, wie er fich hatte überzeugen muffen, bas ruffische Bundnis eben nicht zu haben mar. Außer gegenseitiger Befit= garantie und Silfe mit je 12 000 Mann gegen ben Angriff eines Dritten, fowie ber Berpflichtung, nur gemeinfam Frieben ju machen, nahm ber Bertrag insbesonbere ein gemeinsames Eintreten in Aussicht für Erhaltung bes polnischen Bahlkonigtums, bas bie Sammlung und Rräftigung Polens für immer hindern mußte und es fo ben ruffischen Planen preisgab. Infolge einer Anregung bes Dresbener hofes, ber bamit mohl für feinen Throntanbibaten Stimmung machen wollte, murbe auf Friedrichs Beranlaffung bem Bertrage noch nachträglich (22. Juli 1764) ein zweiter geheimer Separatartitel angefügt, melder bie ihrer Rechte beraubten und hart gebrudten Diffi= benten in Bolen bes Schutes ber Berbunbeten versicherte. Aber auch er bot, wie sich balb zeigte, Rugland nur eine Sandhabe mehr, um feine felbstfüchtigen Zwede ju forbern. Das ju binbern, hielt Friedrich für fo unmöglich, bag er ber fächfischen Rurfürstin-Witme, die bei ihm noch immer für ihren Schwager marb, Bolens Unterwerfung unter Ruglands Machtgebot als einen unabwendbaren Schidfalsichluß barftellte. Wie ber Gott Abrahams, Ifaats und Jatobs, meinte er fcherzend, Gfau um fein Erftgeburterecht habe bringen laffen und ein Patriard, befragt, bas einfach auf eine ben Menfchen nicht ertlarbare göttliche Borliebe gurudgeführt haben murbe, fo wolle Gott augenscheinlich auch nicht bas zum Gelingen ber fächsischen Ent= murfe nötige Erliegen ber Czartorystifchen Bartei in Polen und gebe ber ruffifchen Raiferin ein, ju ihrer Unterftugung Truppen nach Warfchau ju iciden: ihren Schluffen unterworfen, bete er bie Vorsehung an und schweige. Auch wünschte er gar nicht, die polnischen Diffibenten völlig befriedigt ju feben: bann hatte ihre Auswanderung nach Breugen aufgehört, Die ihm gur Bermehrung ber Bevölferung ermunicht mar. Daber wollte er auch nichts von Repressalien wissen, um bem Rlerus und ber Regierung Bugeftanbniffe ju ihren gunften abzunötigen.

So ging in Polen alles nach bem Wunsch Katharinas. Am 7. September 1764 wurde ihr schöner Günstling Stanis-laus August Poniatowski, ber Großtruchseß von Litauen, zum König gewählt. Weniger bem Erwählten als Katharina galten daher Friedrichs Glückwünsche zu dem Triumph über die "stolze Sarmatenrepublik". Er erstarb scheindar in Bewunderung vor der Weisheit der Jarin, die ohne Anstrengung und ohne Geswaltthätigkeit so Großes erreicht habe. "Gott sprach," schreibt er ihr, "es werde Licht, und es ward Licht. Bis zur Ottomanischen Pforte zwingt Eure Majestät alles zur Anerkennung der Bortrefslichkeit Ihres neuen Systems: Sie sprechen, Madame, und die Welt schweigt vor Ihnen." Auch hielt er es für seine Pflicht, sie von der Wut zu unterrichten, die ihre

Erfolge in Berfailles und Wien erregt hatten, und vor ben Gefahren zu warnen, die ihr von borther brohten. Je mehr Katharina bavon überzeugt war, um so höheren Wert hatte für sie bas preußische Bündnis, um so mehr mußte sie Friedzich an sich zu fesseln suchen.

Rur traf biefe Berechnung infofern nicht zu, als bas ruffisch-preußische Vorgeben in Volen eine ftarke nationale Reaktion bervorrief. Bon ihr unterflütt, leitete Stanislaus II. August Reformen ein, die Republik innerlich zu kräftigen und von Rufland unabhängig zu machen. Die Folge mar eine machsenbe Spannung auch mit Preugen, bem bie Republit burch vertrags: widrige Aenberung im Roll= und Mungwesen ju nabe trat. Friedrichs Gegenmagregeln führten zu einem erbitterten Rollund Sandelskriege. Doch fand Breugen babei nicht die gehoffte Unterftütung von feiten Ruglands. In Betersburg aber mar man wieder bamit unzufrieben, bag ber König bie Diffibenten: fache nicht als Bormand für ein gewaltsames Ginschreiten in Polen benuten wollte. Damit wuchs bie Gefahr einer friege= rifden Berwidelung. Schon nahm Desterreich eine brobenbe Haltung an, ba es Polen boch nicht fo ohne weiteres aus ber Reihe ber felbständigen Staaten ftreichen laffen tonnte. nötigte wieber Friedrich zu noch engerem Anschluß an Rußland, fo augenscheinlich biefes bie Bernichtung ber burch feine Umtriebe in Bürgerfrieg gefturzten Republik betrieb. 4. Mai 1767 garantierte Aukland ihm zwar feinen gesamten Länderbefit, versprach ihm auch gegen einen öfterreichischen Angriff mit aller Macht zu helfen und bie Kriegstoften zu er= fegen, erhielt bafür aber von ihm bie Bufage, einen öfterreichischen Angriff auf bie ruffischen Truppen in Bolen werbe er burch einen Ginfall in Defterreich beantworten. Damit lag bie Erhaltung bes Friedens nicht mehr in bes Königs Sand. Trieb Rufland burch feine Provotationen Defterreich jum Ginfchreiten ju gunften Polens, fo mußte Friedrich ju feiner Unterftugung bie Baffen ergreifen, obgleich bei einem folden Rriege feine eigenen Intereffen wenigstens nicht unmittelbar im Spiele waren. Die Opfer, bie ihm bas auferlegte, ohne entsprechenbe Entschädigung zu bringen, mar für ihn nach Lage ber Dinge unmög=

lich: einer solchen galt es sich also zum voraus zu versichern. Ins Auge faßte Friedrich dafür von Ansang an das polnische Preußen. Damit wurde er der geistige Urheber der Teilung Polens.

Neu war ber Gebante an eine folde nicht. Bereits bem Marienburger Bertrage von 1656 (Bb. II, S. 22) hatte er un= ausgesprochen zu Grunde gelegen. Damals gludlich abgewandt, bestand die Gefahr für Polen fort, und Ronig Johann Rasimir bezeichnete bereits 1661 eine Teilung ber Republit als bevorftebend, wobei Rufland Litauen und Branbenburg Grofpolen nehmen, über Breufen aber mit Schweden entweder fich verftanbigen ober tampfen und Defterreich fich fclieflich auch nicht vergeffen, sonbern nach Rratau greifen werbe. Die Erwerbung bes polnischen Preugen mare im Anfang bes norbischen Rrieges bas natürlichfte und leicht erreichbare Biel ber preußischen Bolitit gemefen, hatte Friedrich I. feine militarischen Rrafte nicht in bem fpanischen Erbfolgefriege gebunden gehabt (Bb. II. S. 321). Als Kronpring (1731) hatte Friedrich felbst fie als besonders munichenswert bezeichnet. Er griff jest also auf frubere Unläufe gurud, bie eben noch bas Schidfal Oftpreugens im Siebenjährigen Rriege als berechtigt erwiesen hatte. Die Lude zwischen ber Sauptmaffe feiner Länder und ber bas Rönigtum tragenben Proving auszufüllen, mar auch militarifch eine Notwendigkeit. Auf Ruglands Silfe aber glaubte er bamals um jo ficherer rechnen zu können, als biefes, burch ben Bertrag vom 4. Mai gebeckt, in Bolen feinen Willen burchfette, bie nationale Opposition nieberwarf, bie Garantie bes Bahlrechts und die Gleichberechtigung ber Diffibenten erzwang und fich bamit auch für die Rufunft freie Bahn ficherte (Februar 1768). Gben um jene Beit nun ging ber Ronig baran, im Sinblid auf bie geanberte Lage fein Saus politisch und militarisch neu zu bestellen (S. 150). In bem "Politischen Testament" vom No= vember 1768 empfiehlt er feinem Rachfolger bie Erwerbung Westpreußens ins Auge ju fassen, und erörtert in einem "Träume und ichimarifche Plane" überichriebenen Abichnitt bie Umftanbe, unter benen ein Versuch bagu mit Aussicht auf Erfolg merbe ju machen fein. Ruglands Wiberftand nicht berauszuforbern, empfiehlt er, statt bes Weges ber Eroberung ben einer stud=

weisen Erwerbung burch Unterhandlung zu mählen. Sabe Rußland Breugen einmal nötig, so werbe es leicht fein, sich viel= leicht Thorn, Elbing und Umgegend abtreten zu laffen und fo bie birette Berbinbung von Bommern nach ber Beichsel ju aeminnen. Gin folder Moment ichien eben bamals gekommen. So beschloß ber König bie Berwirklichung jener Spekulation gleich jest zu versuchen. An bemfelben 7. Rovember, an bem er bas "Politische Testament" abichloß und unterzeichnete, beauftragte er feinen Geschäftsträger in Barfchau, ju erkunben, ob ber Drang ber gegenwärtigen Umftanbe nicht Aussicht gebe auf Abichluß eines vorteilhaften Bertrages mit Rugland. Diefes, lautete bie Antwort, brufte fich Bolen gegenüber mit feiner Uneigennütigkeit. Gleichzeitig ließ Friedrich in Betersburg barthun, im hinblid auf bie Berpflichtungen, bie er Rußland gegenüber habe auf sich nehmen muffen, und bie un= gebeuren Roften, die ihm baraus erwüchsen, muffe er eines Ersages gewiß, bas heißt versichert sein, bag Bolen burch Rußland gur Leiftung eines folden werbe angehalten werben: um biefen Preis fei er bereit, bas Bunbnis mit Rugland auf gehn Rabre zu erneuern.

Mit Sorge verfolgte man in Wien bie machsenbe Intimität Breugens mit Rugland. Die Unverföhnlichkeit, an ber man bem Räuber Schlefiens gegenüber festhielt, brobte Defterreichs europäische Stellung vollends zu verschlechtern. Dennoch tonnte man fich nicht entschließen, enbaultig auf die Biebergewinnung bes Berlorenen ju verzichten. Da bot bie im Often heraufziehende Rrifis ber Rombinationsluft Raunit' neue Mög= Wie, wenn man sie benutte, um Preußen burch Ueberlaffung Rurlands und im Notfall bes gangen polnischen Breugen zur Rudgabe Schlefiens zu bestimmen und fo qugleich feine Berbindung mit Rufland fprengte? Frankreich fcien für einen folden Sanbel leicht ju gewinnen, ber Polen bem ruffischen Ginfluß entzog. Auch Friedrich mußte bas, baber magte er fich mit seinem Projekt weiter vor. bruar 1769 legte er es in einer eigenhändigen Aufzeichnung ausführlicher bar, die er gur Mitteilung an Banin Solms nach Petersburg fandte. Doch hielt er mit feiner eigenen Autor=

schaft gurud: Graf von Lynar, ber an ben Unterhandlungen von Rloster Leven (S. 93) beteiligt gemesen mar, follte es ihm bei gelegentlichem Aufenthalt in Berlin mitgeteilt haben als einen gang unverbindlichen Borichlag gur Lösung ber entftanbenen Schwieriakeiten. Gs ging nun babin: Rufland überläßt Desterreich für feine Bilfe gegen bie Türkei Lemberg und Umgegend nebst ber zu Anfang bes 15. Jahrhunderts von Ungarn an Bolen verpfändeten Staroftei Bips, Preugen bas polnische Breugen mit bem Ermeland und bem Schuprecht über Danzig und nimmt felbst als Entschädigung für bie Kriegskoften einen ihm anstehenden Teil von Bolen. Banin. ber ben mahren Urheber boch wohl geahnt haben burfte, nahm Anftog an ber zu reichen Bemeffung bes Anteils für Desterreich, bem er von Bolen nur die Rips einräumen, bafür aber gegen ben enbgültigen Bergicht auf Schlefien freie Sand gegen bie Türkei laffen wollte. Gegen bie Annerion bes polnischen Breufen burch Friedrich erhob er teinen Ginmand. Da es ihm aber nur barauf antam, feiner Raiferin gur Eroberung ber europäischen Türkei zu verhelfen, ber ruffifche Rrieg gegen bie Türkei aber gerabe ben gunftigften Berlauf nahm, fo burfte er gerade bamals an bas Riel ju tommen hoffen, ohne bie Gunft Defterreichs und Preugens burch folche Rugeftanbniffe zu erkaufen. Daber mar bas angeblich Gräflich Lynariche Brojett für ihn zur Zeit gegenstandslos. Aber in Wien flieg bie Sorge vor bem Bachstum ber ruffischen Macht. Ihm Ginhalt zu thun mar nur in Gemeinschaft mit Breugen möglich. Man mußte also versuchen, sich mit biefem zu ver= ftanbigen, um ihm eine Loderung feines Bunbes mit Rugland ju ermöglichen. Go bachte in Wien, unbefangen ber Bergangen: heit gegenüber, namentlich ber junge Raifer Joseph II. Er that ben erften Schritt: bei Gelegenheit ber ichlefischen Manover weilte er vom 24. bis 26. Auguft als Gaft bes Ronigs in Bolitische Ergebniffe batte bie Zusammentunft nicht, konnte fie nach Lage ber Dinge nicht haben. Ueber einen all: gemeinen, unverbindlichen Meinungsaustausch fam man nicht hinaus. Die Ermägung gemeinsamer Neutralität für ben ruf= fisch-türkischen Rrieg hatte keinen praktischen Wert.

Dennoch machte bie Reiffer Begegnung in Betersburg Ginbrud: man war Breugens also boch nicht so ficher, wie man geglaubt batte. Man fam ibm baber mehr entgegen und liek von ben anfange gestellten Forberungen ein Beträchtliches nach. So murbe am 12./23. Oftober 1769 auf Grund bes 1764 ge= foloffenen zwischen beiben Mächten ein neues Bunbnis untergeichnet. Es vereinbarte ein gemeinsames Borgeben gur Rieberhaltung sowohl Bolens wie Schwebens und verficherte Friedrich ruffifcher Silfe, bamit Ansbach und Bapreuth beim Erlofchen bes hohenzollernichen Mannesstammes nach bem 1752 mit beiben Linien geschloffenen Erbvertrage an Preugen fielen. Run hatte man wieber in Wien Grund gur Beforgnis. Die ruffi= fche Diftatur abzuwenden, wollte Raunit mit Preußen gu aunften ber Turfei intervenieren. Er ließ bereits in Siebenburgen Truppen zusammenziehen, als neue Erfolge ber Ruffen und die Bitte ber Pforte um Gilfe eine folche Wendung auch Friedrich munichenswert machten. Nun erfolgte eine entschiedene Annaherung zwischen Berlin und Wien. Bor ber Welt murbe fie bethätigt burch ben Gegenbesuch, ben Friedrich Anfang Geptember 1770 bem Raifer in Mährisch=Reuftabt machte. entsprachen bie politischen Ergebniffe auch biefer Rusammentunft nur wenig ben Absichten bes heißblütigen Rofeph. wollte burch die gemeinsame Mediation in bem Türkenkriege Rugland mit Breugen verfeinben, um ihm mit preugischer Silfe bort Salt zu gebieten und hier bie polnische Beute boch noch zu entreißen. Er fah einen unerlaubten Grab von "Schelmerei" barin, bag Friedrich bie europäischen Dinge nur von bem preußischen Standpunkte aus beurteilte und nicht Luft hatte, für Desterreich die Rastanien aus bem Reuer zu holen, fonbern nur barauf bachte, bie Schredniffe eines europäischen Rrieges abzuwenden, bei bem er immer verlieren mußte. Friedrich blieb bem jum Leitstern feiner Bolitit geworbenen "Gile mit Beile" unverbrüchlich treu, und mehr benn je galt bamals für ihn bas Brogramm, bas er in ben Tagen bes Dresbener Friedens, von brudenbster Sorge befreit, Findenstein gegenüber icherzend babin entwidelt hatte, er glaube junachft ber haut bes Ruchses mehr benötigt zu fein als ber bes Löwen. Brut, Preußifde Gefdichte. III.

Tropbem spitte sich die Situation besorglich zu. Sein Anerbieten jur Bermittelung ber Turfei gegenüber fab ber König in Petersburg abgewiesen. Ihm in bes Raifers Art burd Sabelraffeln Rachbrud ju geben, hatte bie Gefahr nur Run beharrte aber bie Türfei auf ihrem Ruf um Intervention: gab Desterreich ihm nach und griff Rufland an, fo war Friedrich zweifellos verpflichtet, biefem Bilfe zu leiften. Rahm er bie in Betersburg erfahrene Abweifung ruhig bin, fo erlitt fein Anfeben ichmere Ginbuffe. Ringsum alfo Berlegenheiten und Gefahr! In biefer Bebrangnis ichidte ber König im Berbst 1770 ben Bringen Beinrich in vertraulicher Miffion nach Betersburg. Auch biefem mar ber Gebante an eine Teilung Bolens nicht fremb: ba eine Teilung Deutsch= lands zwischen Desterreich und Breufen nicht aut möglich fei, bachte er (1769) burch eine folche bie Sättigung ber beiben geborenen Rebenbuhler vielleicht zu erreichen. Aber fo höflich man ihn aufnahm: von einer Erleichterung ber ber Türkei aufzulegenben Bebingungen wollte man nichts boren. Damit mar ber ruffisch-österreichische Rrieg so aut wie gegeben, und Friedrich hatte nur bie Bahl, ob er ben Bertragen gemäß auf Ruflands Seite gegen Defterreich ober aus Sorge vor ber ruf: fifchen Uebermacht mit biefem gegen Rugland fecten wollte. Da öffnete sich ihm unverhofft ein Ausweg. Dhne Kenntnis von dem "Lynarichen" Projekt und feiner teilweisen Billigung burch Banin hatte Defterreich unter bem Drud ber faiferlichen Bergrößerungsluft und ohne auf Raunit' abmahnende Stimme zu boren, ben vorgezeichneten Beg feinerfeits eingefclagen und burch militärische Occupation eine Reihe schwerwiegender voll= endeter Thatfachen geschaffen.

Daß Desterreich in Siebenbürgen Truppen sammelte (S. 161), konnte die Rähe des russisch-türkischen Kriegsschauplages und die Unsicherheit der Zustände in Polen rechtsertigen. Da aber besetze es plöglich die Zips, angeblich um Ungarns Recht auf die einst an Polen verpfändete Landschaft zu wahren, während die Habsburger doch bereits Ende des 16. Jahrshunderts förmlich darauf verzichtet hatten. König Stanisslaus sollte darum ersucht haben, um dem kriegerischen Treiben

ber gegen ihn Ronföberierten baselbst ein Enbe zu machen. Raum erhielt Friedrich Runde bavon, als er feinerseits bas Gebiet von Elbing befegen ließ. Und als in Geltenbmachung vergeffener Rechte Desterreich im Sommer 1770 fein Gebiet auf Roften Bolens noch weiter ausbehnte, inbem es bie Starofteien Novistary und Czorfatyn und einen Teil von Sanbecg als ehemals ungarifch befette, rudten bie preugischen Truppen alsbald bis Marienwerber vor. Das wieberholte fich, als Enbe bes Jahres die Defterreicher ben Reft ber Staroftei Sanbecz occupierten, trog Raunig' Wiberfpruch, ber fah, bag man burch biefes Borgeben ber Absicht Friedrichs, fich auf Roften Bolens ju vergrößern, nur Borfdub leifte, ba er fich nun auf biefes Beifpiel berufen und es in Betersburg gur Rachahmung empfehlen tonne, jumal allein auf biefem Wege ber allgemeine Rrieg abgewandt werben tonne. Den Gebanten an eine Teilung Bolens, ber, icon anderwärts erwogen, boch zuerst von Friedrich unter ber Sulle bes Lynarichen Projekts formuliert worben, hatte Defterreich also gerabe in bem Bunkte bereits realisiert, an bem Banin Anftoß genommen hatte (S. 160). Daß es aus ben befetten Gebieten, bie es ausbrudlich wieber mit Ungarn vereinigte, gutwillig weichen murbe, mar völlig ausgeschloffen. Der Berfuch, es bagu ju zwingen, bebeutete ben europäischen Krieg. Bar es ba, um biefen ju vermeiben und bas bebrobte Gleich= gewicht zu erhalten, nicht bas Ginfachfte, wenn auch Breugen und Rufland entfprechende Stude von Bolen an fich brachten? Diefem Gebanken gab Ratharina II. Ausbrud, als fie auf bie Melbung von bem letten Borgeben ber Defterreicher Bring Beinrich wie fcherzend fragte, warum benn ba nicht jeber que greifen folle? Das mar, wie fich balb zeigte, gang ernft gemeint. Rugland nahm bas früher abgewiesene "Lynarsche" Brojekt feinerseits auf. Die von Friedrich vorgeschlagene Tei= lung Bolens ergab fich als ber einfachste, ja als ber einzige Beg gur Lösung ber europäischen Rrifis.

Doch blieben auch jett noch Schwierigkeiten genug zu überwinden. Zwar erwies sich die anfängliche Sorge Friedrichs bald als grundlos, Desterreich könne die Occupation rückgängig machen und so die glücklich in Fluß gekommene Sache wieder

zum Stillftand bringen. Bielmehr zeigten bie von ihm in Ronstantinopel geführten Berhandlungen ben Wiener Sof entichloffen. aegen entsprechende territoriale und finanzielle Borteile fich ber Türkei gegen Rufland anzunehmen. Am 7. Juli 1771 brachte fein Gefanbter, Baron Thugut, einen Bertrag berart ju ftanbe. Darauf mochte man es in Betersburg nicht ankommen laffen, sondern ging nun auf Friedrichs Entwürfe ein, von benen auch Desterreich verständigt murbe. In Wien waren die Meinungen Maria Theresia wollte im Interesse bes europäischen Gleichgewichts nicht bloß die Turkei, fonbern auch Polen er-Dagegen gab Raunit, nachbem man einmal fo halten feben. weit gegangen, feine ablehnenbe Saltung auf und erftrebte wie ber Raifer möglichft großen Geminn. Durch ihren hollanbischen Leibargt van Swieten unterhandelte Maria Therefia in Berlin felbst mit Friedrich. Go tam es schließlich boch ju einer Verftanbigung, und am 28. Januar 1772 erklärte Defterreich in Betersburg feine Ruftimmung. Daraufhin unterzeichneten bort am 17. Februar 1772 Breugen und Rugland einen Gebeim: vertrag betreffend bie Besignahme polnischen Landes, in einem zweiten verfprachen fie einander Silfe gegen ben Angriff eines Sie trauten Defterreich nicht, fürchteten auch feine unmäßigen Anfprüche und batierten die beiben Bertrage auf ben 15. Januar jurud, als ob fie fie ohne Rudficht auf ben Wiener Sof geschloffen hatten und auch ohne beffen Ruftim= mung vorgeben wollten. Aber bereits am 19. Februar trat biefer bei: bie Teilung Polens burch bie brei Großmächte mar bamit im Pringip entschieben.

Doch bauerte es noch mehr als fünf Monate, ehe man sich über die Teilung im einzelnen einigte. Die größte Begehr-lichkeit entwicklte wieder Desterreich: schleunigst bemächtigte es sich auch der Salzwerke von Wieliczka, Krakaus und Lembergs. Doch mußte Friedrich es gewähren lassen, wollte er den glücklich geretteten Frieden nicht um Nebendinge gestört sehen. Auch sollte den beiden anderen Mächten ihr Anteil entsprechend vergrößert werden, um die in Aussicht genommene Gleichheit des Gewinns zu erreichen. Thatsächlich freilich geschah das nachher nicht. Denn während nach dem Teilungsvertrag vom 5. Au-

auft 1772 Desterreich zu ber ihm verbleibenben Rips noch betradtliche Teile Lodomeriens und Galiziens und Rufland bas Land zwischen Duna und Oniepr, jenes im ganzen etwa 1400. biefes mehr als 1900 Quabratmeilen mit brei Millionen und 1 800 000 Einwohnern erhielt, bekam Friedrich bie Palatinate Pommerellen, Rulm und Marienburg nebft ber Stabt Elbing. aber ohne Danzig und Thorn, die freie Städte blieben, im gangen nur 644 Quabratmeilen mit knapp 600 000 Einmohnern. Diefe Gebiete murben aus jeber Berbindung mit Bolen gelöft. bas auch bem ihm in Wehlau (Bb. II, S. 46) verbrieften Recht auf ben Rudfall Breugens beim Aussterben ber Sobenzollern, ber Lehnshoheit über Lauenburg und Butom und bem Recht jur Ginlösung Draheims entfagte (Bb: II, S. 47). Doch hat Friedrich fich über ben Wortlaut bes Bertrages binaus auszubreiten gewußt. Bei ber Besitnahme und Grenziehung ließ er nämlich auf Bitten ber preugenfreundlichen Familie Storzewsty beren Guter mit etwa 2000 meift beutschen Kamilien noch ju Breugen ichlagen und hat, bem von Desterreich ge= gebenen Beispiel folgend, noch zweimal, 1773 und 1774, bie Grenze eigenmächtig vorgerudt, fo baß folieglich ber gange Repebistrift preukisch mar und er überhaupt 139 Quabrat= meilen mit 150 000 Einwohnern mehr erhielt, als ihm ber Teilungstraktat zufprach.

Am 13. September 1772 erschien das Patent, durch das er auf Grund des Bertrages vom 5. August von Westpreußen Besitz ergriff. Am 27. huldigten die Stände in dem Remter des Schlosses zu Marienburg, das in seiner Trümmerhaftigsteit die Schicksel des Landes wiederspiegelte, wenn die Trasbition dafür auch mit Unrecht die Polen verantwortlich macht. Die Zerstörung des herrlichen Baues, mit der schwedischen Occus pation unter Gustav Adolf begonnen, war durch einen Brand 1644 gefördert und durch die zweite schwedische Occupation 1655—1660 weitergeführt worden. Ein übriges that dann die Verwendung desselben zu seiner Bestimmung völlig fremden, recht prosanen Zweden durch die neue Regierung.

Mit Ausnahme von Danzig und Thorn, freilich ben beiben wichtigsten Rulturzentren in feinem westlichen Teile, mar nun

bas ehemalige Orbensland feinem ganzen Umfange nach bem Staate ber Bobenzollern eingefügt. Nun erft waren fie nicht mehr blok Rönige in, sondern wirklich von Breugen. biefer Titel auch icon früher gebraucht worben, wie bie branbenburgischen Beborben vielleicht geflissentlich ungenau ftets föniglich geheißen hatten (Bb. II, S. 319), fo hatte er boch ftreng genommen angefochten werben und Friedrich Wilhelm I. (1726) eine Absicht babinter argwöhnen können, bag Rugland ihn im biplomatischen Berkehr abweichenb von anberen Mächten Rönig in Breugen nannte. Auch auf Mebaillen, bie auf Schlachten ber ichlesischen Rriege geschlagen maren, finbet fic noch ber ältere, ber 1701 geschaffenen Rechtslage entsprechenbe Titel, mabrend die lateinische Umschrift ber Mungen (Rex Borussiae ober Borussorum) ben Unterschied vermischte. Hinfort aber hieß er immer König von Preußen. Darin tam bie geänderte Stellung zum Ausbrud, Die Preußen nun einnahm. Auch nach ber Erwerbung Schlefiens hatte Friedrich es als einen "Bmitter" bezeichnet: es mar nicht mehr Rleinstaat, aber noch nicht wirklich Großmacht. Gine folde murbe es erft jest burch bie Schließung ber Lude zwischen ber bisber fo unbeilvoll ifolierten öftlichen Broving und ber gentralen Sauptmaffe ber hobenzollernschen Lande und ber enblichen Befeitigung ber barin liegenben großen Gefahr. Die Aftion freilich, bie bas bewirkte. trat völlig beraus aus bem Rahmen, in bem Bolitit und Bolterrecht fich bisher entwidelt hatten. An bem mobernen Nationali= tätspringip gemeffen, fann fie taum bestehen. Ginmal aber mar biefes jener Zeit fremb und tann ferner boch bloß von Bölkern und für Bölfer gelten, die fich als Nationen bemährten und bewähren. Große geschichtliche Erinnerungen und bie Bemabrung eigener Sprache, Sitte und Art erweisen noch nicht eine bafeinsberechtigte Nation. Dazu hat ein Bolt auch Bflichten zu erfüllen, und zwar nicht bloß gegen fich felbst, fonbern auch gegen bie anderen Bolter, die einzelnen fomohl wie ihre Gefamtheit. Baren bie Polen in biefem Sinne noch eine Nation? Die Miggeburt biefer Republit unter einem Ronig, bie Rucht= lofigfeit ihres Abels, ber bie Launen bes Ginzelnen in rud: fichtslofem Egoismus auch ben bringenbften Anforberungen bes Gesamtwohls entgegensette, ber Ruin bes einft blübenben burgerlichen Lebens, die geistige und wirtschaftliche Berkommenbeit bes menfchenunwurbiger Rnechtschaft verfallenen Bauern, ber hartherzige Fanatismus bes für die Erhaltung bes reinen Glaubens eifernben Rlerus, bie Menge ber einander befam= pfenben lanbicaftlichen Sonberintereffen, bas mufte Parteis treiben ber Ronföberationen, bas bie Gefahr bes Burgerfrieges zu einer bauernben machte - all bas hatte Bolen zu georb= netem flaatlichen Leben unfähig gemacht. Ergab bas nicht eine gewisse moralische Berechtigung für bas Berfahren ber Teilungsmachte? Dag Bolen bem tonfequent angewandten Syftem rober Bergewaltigung, auf bas bie polnische Politik Ratharinas binauslief, ichlieflich erliegen muffe, war langft nicht mehr zweifelhaft. Sollten Preugen und Defterreich fich für feine Rettung in ein Abenteuer fturgen, beffen Ausgang nicht abjusehen mar? So lag hier einer von ben in ber Geschichte boch nicht gang feltenen Fällen vor, wo die Gebote ber burger= lichen Moral großen bistorischen Problemen gegenüber versagen und ben bas Schicffal ber Bolter und Staaten ju lenken berufenen Männern bie höbere moralische Bflicht ermächft, ben Mut zu haben, bavon unabhängig, allein nach ben großen Gefichtspunkten einer rettenben Staatsraifon zu banbeln.

Je außerorbentlicher ber Berlauf biefer Aftion auch von bem Standpunkte ber ffrupellofen Rabinettspolitik jener Beit ericien, um fo verschiebener ift fie beurteilt und um fo ent= schiedener verurteilt, um fo heftiger namentlich Friedrich um ihretwillen angegriffen worben. Mag er aber auch als ber geistige Urheber ber Teilung, wie sie nun verwirklicht murbe, in Anspruch zu nehmen fein, so beseelte ihn babei boch zuerft und julest ber beiße Bunich, feinem rubebeburftigen Staate bie Segnungen bes Friebens ju erhalten. Auch hat nicht er zuerst ben Gebanken in die That umgesett. Das Brojett, bas er unter ber Maste bes Grafen Lynar in Betersburg vorlegte, war bort nicht aufgenommen und mußte auch ihm als fallen gelaffen gelten, als es burd Defterreichs überrafcenbes Borgeben praktische Bebeutung erlangte und bie Lösung aller Schwierigkeiten ermöglichte. Bebarf Friedrich überhaupt ber Berteibigung? Nahm er boch nur beutsches Land jurud, Land, bas bereinft mit beutschem Blut, beutschem Schweiß und beutschem Beift ber beutschen Rultur gewonnen, bann freilich burch eigenes Bericulben bem Mutterlande entfrembet und ichlieflich von bem freimillig ermählten Befcuter unter ichnobem Bruch feier= lich beschworener Bertrage um feine Freiheit und fein Deutsch= tum gebracht und in feinem Glauben immer ichwerer bebrobt worben mar. Rubem bebeutete seine That einen Sieg ber Rultur über bie Barbarei, bes icopferifchen Fortichritts über Fäulnis und Verfall. In ben zwei Jahrhunderten, die Weft= preußen als "Preußen königlichen Anteils" polnische Proving gemefen, mar es immer tiefer in bas verlumpte Glend ber polnischen Wirtschaft hineingeraten. Bahrend Danzig und Thorn immer muhfamer um bie Bewahrung ihrer Stellung tampften, lagen die kleinen Stabte, halb entvolkert, jum Teil in Trum-Bürger und Bauer faben fich ber Willfur guchtlofer polnischer Staroften preisgegeben, und um vor biesen und ihren pfäffischen Berbunbeten Rube ju gewinnen, beugten fich immer mehr von ihnen bem Bolentum und ber fatholischen Rirche. Das geiftige Leben erstarb. Sanbel und Banbel hörten auf. Berbummt und verfummert ichleppte bie Bevolferung ein freublofes Dafein elend bahin. Die hier und ba noch vorhandenen bürftigen Refte ber beutschen Rolonialbevölkerung bem Unter= gang entriffen zu haben, bem fie wirtschaftlich und moralisch entgegengingen, ift mahrlich fein geringes Berbienft und barf nicht bloß von benen, bie baburch vor völligem Bertommen bemahrt murben, als eine Freiheitsthat gepriesen werben. Gin größeres Berbienst noch und eine schöpferische That war es, fie gleichsam verjungt neu erfteben ju laffen, bie troftlosen Folgen zweihundertjährigen Berkommens in wenigen Jahren nabezu auszutilgen und burch zuversichtlich emporftrebenbes und fröhlich gebeihendes Leben zu erseten. Bas Friedrich feit 1772 in Westpreußen geleiftet hat, barf ben größten und fegens= reichsten Rulturthaten aller Beiten jugezählt merben.

Ranaba, meinte ber König nach seinem ersten Besuch in ber neuen Provinz, sei besser kultiviert: er habe ein Stud Anarchie erworben, gebenke aber es umzuwandeln, damit es ein europäisches, ein germanisches Aussehen gewinne. Dazu fouf bie fofortige Ginführung ber preußischen Beborbenorgani= fation bie nötigen abministrativen und richterlichen Inftangen. Der Bauer fab bie Laften, bie ibn fast erbrudten, erleichtert und bem Migbrauch ber gutsberrlichen Rechte Ginhalt gethan. Durch Wiederanbau bes bisher unausgesett zunehmenben Unlandes und Trodenlegung ber Sumpfe murben bem Aderbau neue Gebiete gewonnen. Sein Betrieb murbe rationeller geftaltet und ertragreicher gemacht burch Unleitung ber Bauern jur Düngung, Ginhaltung einer geordneten Fruchtfolge, Bermehrung und Verbefferung bes Biehftanbes und forgfamer Bflege ber Obstbäume. Mit freigebiger Sand gemährte ber fonft fo fparfame Rönig Unterstützungen bazu und erwecte burch Aussehung von Staatspramien unter ben bisher inbolent bahinlebenden Sanbleuten einen Wetteifer, ber ihren mirtichaft= lichen Berhältniffen ebenfo wie ihrer intellektuellen Entwidelung ju aute tam. Unnachfichtig trat er bem faulen Schlenbrian entgegen, ben bie Maffe ber tatholischen Feiertage bei bem bigotten Bolke begunftigte (S. 47). Rechter Erfolg aber mar von allebem boch erst zu hoffen, wenn nicht bloß ber tief ge= funtene Bilbungsftanb ber Bevölkerung weiter gehoben und ihre Rahl nach Möglichkeit vermehrt murbe. Ersteres anzubahnen, wurde ber Segen ber preußischen Bolksichule bem Lanbe erfoloffen burd Ginfetung von Schulmeistern, protestantischen fowohl wie tatholischen, beutschen und polnischen, und zwar nur von folden, bie für ihren bier besonders michtigen Beruf gebührend vorgebilbet waren, mahrend ber Ronig es bamit fonft nicht allzu genau nahm und nicht bloß abgebankte Solbaten, fonbern auch Schufter und Schneiber für geeignet hielt, gegen bie ihnen gemährten Sungerlöhne bie Dorfjugend in bie Gebeimniffe bes Lefens, Schreibens und Rechnens einzuführen (S. 146). Sier galt es ein boberes Riel. Die Bevölkerung follte moralisch gehoben, ber mestpreußische Rleinburger und Bauer ber halbwildheit entriffen werben, ber fie in ber polnischen Beit verfallen maren. Bahlreiche Rolonisten murben in bas Land gezogen und unter gunftigen Bebingungen angefiebelt. Gewöhnlich erhielten fie Reifegelb und bann Wirtschaftsgebaube,

bas nötige Bieb, Adergerat und fünfzehn Morgen Land gu freier Benutung. Auch blieben fie von ben meiften Abaaben und Diensten frei, ausgenommen die Beihilfe zum Rirchen-Strafen= und Begebau, gur Lanbesverteibigung und gur Ber= tilgung des Raubgetiers. Ihre Sohne unterftanden nicht ber Enrollierung. 3m gangen find fo in ben 1772 erworbenen Ge= bieten etwa 11 000 Rolonisten angesiebelt worben, barunter 775 beutsch-polnische Familien, 668 schwähische, 716 aus verfciebenen Gegenben Deutschlands und 44 außerbeutsche. Schon bas numerifche Berhältnis amischen beutschepolnischen und beutfchen Anfiedlerfamilien zeigt, daß eine planmäßige Germani= fierung nicht in ber Abficht bes Ronigs lag. Aber bie Ginficht in bie Ueberlegenheit ber beutschen Rultur machte es ihm munichenswert, bas "polnische Beug" möglichft loszuwerben und mehr beutsche Leute zu bekommen. Das tam namentlich auch ben tleinen Stäbten ju gute: in ihnen lebte bas fo gut wie ju Grunde gegangene Handwerk wieder auf. Die bürger= liche Arbeit, bie in Polen und bem polonisierten Beftpreußen fo gar nichts gegolten, tam wieber ju Chren. Die Ginführung ber in ben alten Provinzen geltenben Runft= und Innungsorbnungen gab bem Bandwerk alsbald festeren Salt. und ba ben stäbtischen Buguglern abnliche Erleichterungen gemahrt murben wie ben bauerlichen Unfieblern, fah ber Ronig Stäbte, bie er als faft unbewohnte Trummerhaufen übernommen hatte, bald fröhlich erblühen. Bromberg, bas nur 800 Gin= wohner, aber 105 mufte Stellen gablte, batte 1774 icon 1380 Einwohner. Bon ben mehr als 2200 Kamilien, bie Friedrich in Westpreußen ansiebelte, entfielen 927 auf bie Stäbte, 1279 auf bas Lanb. Und ichon bachte er in feiner Fürforge weiter hinaus, inbem er burch ben Bau eines Ranals amischen Nepe und Brabe bem Sandel Westpreußens ben Wasserweg nach ber Ober und Elbe eröffnete und fo ben Abfat ber Lanbesprodutte erleichterte.

Vielleicht haben sich bie außerorbentlichen, recht eigentlich landesväterlichen Gaben Friedrichs nirgends fo glänzend beswährt, wie gerade in dieser neuen Provinz. Und dabei verslor er über die Sorge für das Einzelne und Kleine nie das

Große und Ganze aus bem Auge, sonbern hielt inmitten ber bunt wechselnden Anforderungen der Praxis die leitende allzgemeine Idee gleichmäßig sest. So sehr er das Gedeihen der verschiedenen Interessenkreise förderte: nie ist es ihm beigefallen, dem einen auf eines anderen oder der Gesamtheit Rosten bezsondere Borteile zuzuwenden. Freilich hatte er auch das Glück, unter seinen Beamten Männer zu sinden, die seine Absichten mit einer gewissen Rongenialität erfaßten und den widerzstrebenden Berhältnissen gegenüber mit anpassungsfähigem praktischen Geschick verwirklichten. Reich gemessener Anteil an dem Ruhm, den Friedrich als Retter und Erneuerer der deutschen Rultur in Westpreußen gewann, gebührt dem trefslichen Gescheimerat von Brendendorff und dem Kammerpräsidenten Domshardt, welche die Last des Retablissements von Westpreußen vornehmlich getragen haben.

## Drittes Buch.

## Der Staat des alten Irih. 1772—1786.

I. Die banrische Erbfolge. 1772-1779.

Durch die Erwerbung Westpreußens war die Lücke geichloffen, welche die mittlere Sauptmaffe ber preufischen Brovingen von ber bas Königtum urfprünglich tragenden öftlichen jo lange getrennt und badurch für jeden Rriegsfall ben Gesamtstaat schwer gefährbet hatte. Friedrich glaubte nun ber Rufunft ruhiger entgegenseben ju konnen, jumal fein Berhalt= nis zu Rugland fich zu einem nicht bloß außerlich freundschaft= lichen, sondern auch innerlich vertrauensvollen gestaltete. unverkennbarem Bohlgefallen nahm Ratharina II. die Sulbigungen entgegen, bie ber Ronig, in kluger Berechnung, nicht fowohl der Frau auf dem Throne, als der zu einer weltgeschicht= lichen Rolle berufenen genialen Berricherin barzubringen nicht mube murbe. Auch fein Berhältnis ju Desterreich hatte sich ge= bessert. Freilich war bei Maria Theresia selbst burch ben reichen Gewinn, ben fie 1772 gemacht hatte, ber Schmerz über ben Berluft Schlesiens nicht beschwichtigt: aber sie begriff boch bie Notwendigkeit, die europäische Ordnung, die durch Breugens Aufkommen geschaffen war, als eine enbgültige anzuerkennen und verzichtete auf einen neuen Verfuch zu ihrem Umfturz. Erschöpfung ihrer Erblande nach bem Rriege mahnte bringend jum Frieden: ohne ihn konnte auch hier die Neugestaltung bes Staates nicht burchgeführt werben, bie nach ben letten Erschütterungen unerläßlich war, um die Zukunft des habsburgisch= lothringischen Hauses zu sichern.

Noch bestand Desterreichs Bundnis mit Frankreich, befestigt burch die Vermählung der Erzherzogin Marie Antoinette mit bem Erben ber frangösischen Rrone. Aber Frankreichs Ruftanbe erlaubten nicht auf thatfräftige Silfe von borther zu rechnen. Erft ber Beginn ber norbamerifanischen Wirren und ber brobenbe neue Rolonialtrieg mit England eröffnete bie Ausficht, fich ungehindert gemiffer Borteile zu bemächtigen, die unter anderen Umftanben von Baris ber bestritten sein murben. Bier lag ber Punkt, an bem ber Dreibund von 1772, ber bie Westmächte fo aut wie matt fette und auch fernerhin jebe Friebensstörung hindern konnte, ichlieklich gescheitert ift. Rach wie vor ftand Defterreich in ben beutschen Angelegenheiten in ausgesprochenem Gegenfat ju Preugen, mahrend Rugland in ihm ben Nebenbubler fah in ber Beerbung ber Türkei in Europa. Doch mare beibes junächst mohl ohne praktische politische Folgen geblieben. batte fich nicht in ber öfterreichischen Bolitif immer ftarter ein Dualismus geltend gemacht, seit gegenüber ber besonnenen friedlichen Saltung feiner burch ichmere Erfahrungen belehrten Mutter Raiser Josephs unruhiger Thatenbrang, leibenschaft= liches Machtstreben und machfenbe Ländergier an Ginfluß gewannen. Unter ihrem Drud rif Desterreich nicht nur von Bolen mehr an sich, als ihm bei ber Teilung zugebacht mar, fonbern bemächtigte fich im September 1774 auf nichtige Borwände bin auch ber benachbarten türkischen Bukowina, ohne baß Ratharina und Friedrich, so unmutig fie barüber maren, bagegen einschreiten konnten. Um so mehr maren beibe für bie Rufunft auf ihrer Sut, ba fie fich bort weiterer Eigenmächtigfeiten Defterreichs verfaben.

Der große Streich jedoch, ben man zu Wien heimlich plante, follte anderwärts fallen. Alte Wünsche endlich erfüllend, sollte er Oesterreich in den Besitz Bayerns bringen. Wenn man aber dabei gelegentlich darauf zurückgriff, daß vor mehr als sechs Jahrhunderten die österreichischen Markgrafen aus dem Babenberger Hause auch Herzöge von Oesterreich gewesen waren, so bewies das nur den völligen Mangel an historischem Vers

ftanbnis bei bem Wiener Sofe und konnte ebensowenig ernst genommen werben wie ber Verfuch, aus bem vielfachen Schaben, ben bas Erzhaus im Laufe ber Zeit burch Bayerns Reinbichaft erfahren hatte, ein moralisches Recht ju fpater Bergeltung ber= zuleiten und bas Rurfürstentum bei erfter Gelegenheit für Defter= reich jurudzuforbern. Berriet folche Beweisführung nicht vielmehr bie Ginficht bes Wiener Hofes in bie Schmäche feiner Sache? Das Streben nach ber Erwerbung Bayerns gieht fich als immer wieber auftauchenbes Motiv burch bie öfterreichifche Politik wie das nach Westpreußen durch die preußische, wirkte aber stärker auf fie, weil die habsburger die Beute bereits wiederholt in Sanden gehabt, fich aber immer wieder hatten entreißen feben muffen. Schon 1711 hatte Eugen von Savoyen Bayern, bas er nach bem Siege bei Hochstädt eroberte, gegen bie Niederlande eintauschen wollen. 3m polnischen Erbfolgefriege überzeugte ihn ber Bund Rarl Alberts mit Franfreich vollends bavon, daß Desterreich sich Bayerns endgültig verfichern ober es boch ber Möglichkeit berauben muffe, ihm ferner ju ichaben. Die Ereigniffe, bie bem Tobe bes letten Sabs: burgers folgten, bestätigten biefe Ansicht bes größten öfterreichi= schen Staatsmannes und Felbherrn. So hatte Maria Theresia im Erbfolgefriege wenigstens einen Teil von Bayern ju ge= winnen gefucht, ja Elfag und Lothringen erobern und bie Wittelsbacher borthin verpflangen wollen, und bann, als Friebrichs neuer Angriff biefe Eroberung hinderte, fogar bie Band bagu bieten wollen, sie in Reapel und Sigilien glangenb gu versorgen. Auch die französischen Reigungen ber Wittelsbacher fonnten Desterreich bort in teinem Ralle fo viel schaben, wie im Bergen Subbeutschlands, mahrend biefes, wenn es hier an ihre Stelle trat, im Reiche eine gebietenbe Stellung erlangte. Schließlich aber zog Maria Therefia es boch vor, burch ben Bergicht auf folche Entwürfe Rarl Alberts Nachfolger gur Trennung von Breugen und Frankreich ju bestimmen und burch bas Raifertum ihres Gemahls ihrem Saufe ben Plat an ber Spite Deutschlands zu erhalten. Selbst ben anfänglich vorgeichlagenen Taufch etlicher öfterreichischer Befitungen in Schwaben gegen bas gunftiger gelegene Land am rechten Ufer von Inn

und Salzach ließ sie fallen: ber Füssener Friede (1745) änderte nichts in dem Territorialbestande Bayerns.

Hatte babei bie Hoffnung mitgewirkt, burch Ronzentrierung aller Kräfte gegen Breugen boch noch Schlefien gurudguerobern. fo murbe biefe bamals fo wenig erfüllt wie nachher burch ben im Bunde mit Europa unternommenen Ansturm gegen bie junge preußische Grofmacht. Als es fich bann endlich um ben Frieden handelte, murbe auch die baprische Frage gestreift. nahm bamals feinen Anftog an ber Erwerbung eines Studes von Bayern burch Desterreich, fonbern fclug (Januar 1760) felbst vor, ben Frieden baburch ju ermöglichen, bag Defterreich zu ben in ben Nieberlanden zu bewilligenden Abtretungen an Frankreich vermocht werben folle burch bie Rusicherung ber Nachfolge in einem Teile Bayerns nach bem Tobe bes kinder= losen Maximilian III. Joseph. Das bayrische Rurhaus hatte also Grund vor Preugen sowohl wie vor Desterreich auf ber but zu fein. Dachte ersteres fein Land teilmeise zur Ent= ichabigung für Defterreich zu verwenden, fo burfte auch letteres hoffen, eine gunftige Gelegenheit jur Berwirklichung feiner Plane benuten zu konnen. Um besten forgten bie Wittelsbacher baber für die Rufunft ihres Haufes und die unverfürzte Erhaltung ihres Befites, wenn fie einträchtig jusammenhielten und burch rechtzeitige Sicherung ber gefehmäßigen Erbfolge unter fich jebe frembe Sinmischung ausschlossen. Da bes kinderlosen Maximilian III. Joseph Erbe, Rarl Theodor, Rurfürst von ber Pfalz und Bergog von Julich und Berg, ohne legitime Rachtommen war, mußte in absehbarer Zeit mit Bayern jugleich auch bas pfälzische Kurfürstentum bem bemnächst erbberechtigten Bergog Rarl von Pfalz-Ameibruden gufallen, alfo burch Bereinigung ber brei bisber getrennten Gebiete eine Territorial= macht entstehen, die ihrem Inhaber einen beträchtlichen Ginfluß auf die deutschen Angelegenheiten ficherte und mehr noch als Bayern bas bisher gethan, auch an ber allgemeinen europaischen Bolitif teilzunehmen erlaubte. Besonders energisch ver= trat biefe wittelsbachsche Ramilienpolitik bie Gemahlin bes Bergogs Rlemens von Bayern, Anna Maria, aus bem Gulgbachschen Saufe. Auch nach ihres Gemahls 1770 erfolgten Tobe

erwarb sie sich badurch um die Zukunft der Wittelsbacher und Bayerns die größten Berdienste. In aller Stille wurden die alten Hausverträge erneut; durch neue Bereinbarungen suchte man, so weit das rechtlich möglich war, auch das erst später Hinzuerwordene dem für die Zukunft gehofften wittelsbachschen Gesamtstaat zu sichern. Ja, um jede Ueberraschung von anderer Seite auszuschließen, räumten die Kurfürsten von Bayern und Pfalz sich schon jetz gegenseitig den Mitbesit ihrer Länder ein. Auch wurde unter Offenlassung allein des Datums bereits das Batent ausgesertigt, durch das nach Maximilian III. Josephs Tod sein Erde Karl Theodor von der Pfalz alsbald von Bayern Besit ergreisen sollte, so daß es im entscheidenden Moment nur eines Kanzleivermerks bedurfte, um es als rechtsverbindlich zu veröffentlichen.

Diefe Borficht mar fehr am Plat. Denn in Wien verschwand die bayrische Frage nicht mehr von der Tagesordnung. Wenn man babei bort Beweise für Defterreichs Recht aus bem Staub ber Arcive hervorsuchte, so handelte es fich felbstverfländlich nur um die Wahrung bes Scheines. Denn ernstlich wird auch in Wien niemand gemeint haben, für bas Saus Habsburg-Lothringen einen Anspruch auf Bayern baraus berleiten zu konnen, bag vor brei und einem halben Sahrhundert (1426) Raiser Sigismund bem Herzog Albrecht von Desterreich, bem späteren Raifer Albrecht II., bie Anwartschaft auf bas nieberbayrifche Straubing verlieben hatte, bamit es nach bem Aussterben ber Wittelsbacher an beffen Nachkommen fiele, qu= mal Sigismund felbst es bereits 1429 ben oberbaprischen Wittelsbachern zugesprochen hatte und es bemgemäß auch mit Oberbayern vereinigt mar. Bermutlich waren bie Bemühungen, bie wittelsbachichen Gefchlechtsgenoffen zu gemeinsamem Borgeben zu einigen, in Wien nicht unbekannt geblieben. Ihnen entgegen= zutreten, bedurfte man jedenfalls bes guten Willens von Deshalb brachte im Frühjahr 1770 Generalfeld= maricalleutnant Graf Rugent, Defterreichs Gefandter in Berlin, bei bem Ronig bie Absicht Raifer Josephs gur Sprache, nach Maximilian Josephs Tod fein Recht auf Bayern geltend ju machen, und wollte - fo murbe öfterreichischerseits fpater

versichert — bie Antwort erhalten haben, basselbe werbe von niemandem bestritten werden. Doch traute man dieser Erstlärung nicht, scheint vielmehr angenommen zu haben, Friedrich zeige sich der Sache geneigt, nur um eine Kompensation fordern zu können, wie er ja auch mit der Occupation, durch die Oesterreich eben damals ansing, sich auf Kosten Polens zu vergrößern, genau gleichen Schritt hielt (S. 163). So glaubte man die Gutheißung der kaiserlichen Pläne Friedrich am ersten abzugewinnen, wenn man durch den neuen Gesandten in Berslin, van Swieten (S. 164), das vermeintliche Recht auf Bayern mit dem Preußens auf Ansbach und Bayreuth in Parallele stellte und die Anerkennung des einen von der des anderen abhängig machte.

Kriedrich wies bas nicht einfach von ber Hand. Amar sei es nicht mahrscheinlich, meinte er, bag bie beiben ihm an Rahren fo weit nachstehenden Kürften von Ansbach und Bayreuth vor ihm sterben follten; boch könne ja auch bas Unvermutete eintreten, und es sei baber gut, porzusorgen und alle möglicherweise entstehenden Schwierigkeiten jum voraus ju bealeichen, um nicht überrascht zu werben. Die Worte konnen fo gebeutet werben, als ob er bem Wiener hof zu rechtzeitiger Berftändigung über die Rutunft sowohl Bayerns wie Unsbachs und Bayreuths die Sand bieten wolle. Daher tam van Swieten im Kebruar 1773 auf die Sache gurud, und gwar indem er bie Sorge betonte, welche bie fünftige Bereinigung ber frantischen Markarafichaften mit Breugen in Wien errege. Diesen Bebel aber hatte ichon Berr v. Collenbach in Subertsburg vergeblich eingesett. Mit bem Uebergang von Ansbach und Bapreuth an Breuken verlor Defterreich nämlich auf bem franfischen Rreistage die Majorität, fab fich auch burch bie Nähe Breugens in Eger und Bohmen beunruhigt. Friedrich will in feiner Antwort wieder nur auf bas Altersverhältnis zwischen ihm und ben Markgrafen hingewiesen haben. Nach van Swieten batte er die Beforanis Defterreichs begreiflich gefunden: boch könne ihr abgeholfen werben, wenn man ihm gestatte, bie frantifchen Lande mit bem Rurfürsten von Sachsen, bem fie bequemer gelegen seien, gegen einen Teil ber Laufit zu taufchen. Brut, Breugifde Befdicte. III.

Digitized by Google

Natürlich, bemerkte er bazu, benke er nicht baran, sich bei Lebzeiten eines Verwandten auf bessen Kosten zu vergrößern, aber es sei boch immer besser, für alle Möglichkeiten rechtzeitig Fürssorge zu treffen und Irrungen abzuwenden. Damit hatte er die österreichische Anregung freilich nicht abgelehnt, vielmehr eine Verständigung in dem von van Swieten angedeuteten Sinn als möglich und wünschenswert anerkannt.

Nun stellte gleich banach die Occupation der Bukowina durch Defterreich (S. 173) beffen gutes Berhältnis auch ju Breufen in Frage. Die Bergrößerungsfucht bes Raifers, ber taum noch ben Schein zu mahren für nötig hielt, verstimmte Friedrich nicht minder wie Ratharina II. Desterreich die Erwerbung auch nur eines Teils ber baprifchen Erbichaft ju gestatten, moju er anfangs bereit gemefen mar, mußte ihm nun vollends bebenklich ericheinen : fie als Rompenfation gelten ju laffen, bie ber Unfall von Unsbach und Bayreuth an ihn begründen follte, mar jest nicht mehr möglich. Deshalb betonte ber Ronig besonders ftart bie unanfechtbar gute Begrundung feines Rechts auf die frankischen Lande im Gegenfat ju ben Zweifeln, benen bie öfterreichischen Anspruche auf Bagern begegneten. scheiterte ber Berfuch bes Wiener Sofes, bie beiben Angelegen= beiten fo miteinander zu verknupfen, bag fozusagen bie eine mit ber anderen stand und fiel und Friedrich, um fein gutes Recht bort anerkannt ju feben, hier die nicht ausreichend begrundeten Anfpruche Defterreichs burchfegen half. Die Geltenbmachung jener zu hindern, mar zudem nach Lage ber Dinge für ben Raifer teine Aussicht. Das erklärt die bittere Berstimmung, die nun in Wien wieder gegen Breugen Blat griff und von Raunit in heftigen Tiraben über Friedrichs Feindichaft gegen Defterreich und Ländergier gur Schau getragen murbe.

Und mährendbessen setzte berselbe Kaunit alle Hebel ein, um Karl Theodor von der Pfalz zur Anerkennung der österzeichischen Ansprüche auf Bayern zu bestimmen und zur Abtretung eines möglichst großen Stückes von der ihm zufallenden Erbsschaft zu verpslichten. Er wollte eine vollendete Thatsache schaffen, der gegenüber Friedrich ebenso wenig etwas zu thun vermöchte

wie Ratharina II. gegenüber ber Occupation ber Bukowina. Bie bie erfte Anknupfung erfolgte, wiffen wir nicht. Bielleicht ging fie von Rarl Theobor aus, ber in feiner Schlaffheit und Defterreich freundlichen Gefinnung nur zu bereit mar, die Rulaffung ju ber Erbichaft von Defterreich felbst um ein beträcht= liches Opfer zu erkaufen. Für ihre unverkurzte Erlangung etwas einsehen ober Gefahr laufen mochte er um fo weniger, als er ohne legitime Erben mar und Bayern nach feinem Tobe an feinen Reffen Rarl von Pfalz-Rweibruden fallen mußte. reits im Frühjahr 1777 murbe unterhandelt auf Grund ausführlicher Dentidriften, in benen beibe Parteien ihr Recht ur= fundlich zu erweisen suchten. Doch konnte Rarl Theodor ben Ameibrückener nicht ohne Kenntnis bavon laffen, ba bie Ruftimmung bes nächstberechtigten Berwandten für bie Gultigkeit jedes Abkommens über die Erbichaft unerläglich mar. Um mas es fich aber eigentlich handelte, ließ man, fo scheint es, jenen mehr vermuten als wiffen, um unter Wahrung bes gefährlichen Geheimnisses von ihm eine Bollmacht ober Ruftimmung zu er= langen, als ob es fich nur um die Vertretung ber Intereffen bes mittelsbachschen Gesamthauses handele, wie sie burch bie erneuten Sausperträge vorgesehen mar. Aber gerabe gegen bie burch biefe eingegangenen Berpflichtungen verstief ber Bfalger Rurfürft bei biefen Berhandlungen, mahrend Maximilian III. Joseph in eifriger Erfüllung berfelben, um Defterreich ben Beg ju verlegen, unter bem Ginfluß ber Bergogin Maria Anna bie baprifche Erbfolge zu einer europäischen Angelegenheit zu machen fucte, indem er für bie erneuten Sausvertrage bie Garantie Preußens sowohl wie Frankreichs nachsuchte. Letteres hatte auch Raunit vertraulich von Defterreichs Borhaben verftändigt, indem er babei ben Anschein zu erwecken suchte, als ob man mit Bagern bereits einig fei und ber alsbalb angebotenen freund: schaftlichen Bermittelung Frankreichs nicht mehr bedürfe.

So bereitete sich ein neuer preußisch-österreichischer Konflikt vor, ber zugleich die Keime zu einem europäischen in sich
trug. Denn die Erschütterung des guten Verhältnisses zwischen Desterreich und Preußen verschob alsbald auch die Stellung der übrigen Mächte. Im April 1777 wurde der preußisch-russische Defensivbund von 1764 erneut, während Desterreich engeren Anschluß bei Frankreich suchte. Aber die Reise Kaiser Josephs zum Besuch des Bersailler Hofes (1777) hatte nicht den geswünschten Erfolg. Bon einer Unterstützung der kaiserlichen Pläne auf Bayern wollte dort niemand etwas hören, und selbst die Stellung der 24 000 Mann, mit denen nach dem noch zu Recht bestehenden Versailler Traktat vom 1. Mai 1756 Franksreich ihn gegen den Angriff eines Dritten zu unterstützen hatte, erreichte Joseph nicht. Die Händel in Nordamerika stellten Frankreich vor einen neuen transatlantischen Krieg mit Engeland, der alle Sympathien für sich hatte, während die öffentsliche Meinung nach den zuletzt gemachten Ersahrungen von einem Kriege in Deutschland nichts wissen wollte.

Alles mar bemnach noch in ber Schwebe und Defterreich hatte, von dem schwachen Karl Theodor abgesehen, keinen Rudhalt für feine Plane gefunden, als am 30. Dezember 1777 Maximilian III. Joseph nach kurzer Krankheit unerwartet ftarb und bem getroffenen Abtommen gemäß ber Pfalzer Rurfürft als fein Nachfolger proflamiert murbe. Go fruh hatte man biefen Tobesfall nicht erwartet. Alles ichien für Defterreich auf bem Spiel zu fteben. Wurde Rarl Theodor auch jest noch geneigt fein, die Rulaffung zur Nachfolge burch Abtretung eines Teils ber Erbichaft zu erkaufen? Burbe Breugen bie fruber wenigstens nicht unbedingt abgelehnte Dulbung einer teilweisen Berwirklichung ber kaiferlichen Entwurfe unter ben fo veränderten Umftanden noch julaffen? Ronnte jest namentlich noch irgend welche Beihilfe ober auch nur Bulaffung von feiten Frantreichs gehofft werben? Gin Erfolg ichien für bie taiferliche Politik nur noch möglich, wenn sie bem vor allem Rube ersehnenben Rarl Theodor alsbalb Zugeständnisse teils abnötigte, teils abschmeichelte, bie ben Schein einer Anerkennung ber öfterreichischen Ansprüche erzeugten und fo bas Borgeben legali: sierten, zu bem man in Wien entschlossen war. Schon hatte Joseph II. trop bes Wiberspruchs feiner Mutter, bie wie Raunit bie öfterreichischen Unsprüche schlecht begründet und veraltet fand, Truppen gur Occupation Bayerns bereit gestellt. biesem Drud unterzeichnete ber Bevollmächtigte Rarl Theodors, Herr von Ritter, am 3. Januar 1778 zu Wien einen Vertrag, nach bem ber Kurfürst zugleich im Namen seiner Erben bas Recht Desterreichs auf ben Teil von Bayern anerkannte, ben nach ber Teilung von 1353 Herzog Johann von Straubing besessen und Kaiser Sigismund 1426 Herzog Albrecht von Desterreich zu Lehen gegeben hatte, auch die schwäbische Herrschaft Mindelheim und alle böhmischen Lehen in der Oberpfalz aufgab und alles zu thun versprach, damit diese Gebiete ohne Schwierigkeit in den Besitz des Erzhauses kämen, das ihn dassür als rechtmäßigen Erben der übrigen bayrischen Lande anserkannte, vorbehaltlich eines späteren Tausches einzelner Stücke, ja möglicherweise sogar des ganzen Landes. Desterreich bahnte sich also gleich den Weg zu dem immer im Auge gehaltenen letzten Ziele.

Raum hatte Rarl Theobor biefen Bertrag, mit bem er in ber Stille mohl einverstandener mar, als bie fcheinbare Bergewaltigung feines Bevollmächtigten in Wien vermuten ließ, in unwürdiger Gile am 14. Januar 1778 ratifiziert, als auch fofort (15. Januar) bie Desterreicher einrudten und Rieberbapern und die Oberpfalz besetten. Gleichzeitig erklärte ber Raifer, ber barin nur einen Anfang und eine Abichlagszahlung fab und fich jebenfalls bis jum Inn auszubehnen bachte. noch eine gange Ungahl anderer baprifcher Grafichaften, Berrschaften und anderer Reichslehen burch ben Tob Maximilian Josephs für erledigt und ju feiner Berfügung ftebend, erbot fich freilich zugleich, etwa nachgewiesene Rechte anderer gewissen= haft ju prüfen. Während unter bem Schute ber Truppen von ben betreffenden Gebieten Besit ergriffen murbe, machte man bem Reichstag ju Regensburg von bem Gefchehenen in einer Form Mitteilung, bie ben Glauben ermeden fonnte, alles fei fowohl von Preußen als auch von Frankreich gutgeheißen und gebilligt.

In Wien rieb man sich vergnügt die Hände. Dank der Schwäche Karl Theodors, der den Bertrag vom 3. Januar seinem Zweibrückener Neffen nicht mitgeteilt hatte, schien alles nach Bunsch zu gehen, und durch die Masse der angemelbeten Ansprüche auch der Weg zu dem Tauschgeschäft frei gemacht zu

fein, welches das Wert fronen follte. Da erhoben fich ploglich Schwierigkeiten. Die bayrifchen Stänbe verwahrten fich gegen bie brobenbe Rerreifung und wollten, wenn Oberpfalz und Neuburg benn ichon nicht ju retten feien, boch jebenfalls Oberund Rieberbagern bei einander gelaffen feben. Bei Rarl von Ameibrüden, ohne beffen Buftimmung er berartige Verpflichtungen überhaupt nicht hätte eingehen burfen, suchte Rarl Theodor fich zu entschulbigen mit feiner Silf= und Ratlofigkeit gegen= über ben öfterreichischen Gewaltbrohungen: er meinte, bas im Drange ber Rot Versebene merbe bei bem geplanten Taufchhandel gut zu machen sein. Gben burch biefen hoffte bagegen ber Raifer boch noch gang Bayern an fich ju bringen und machte bemgemäß immer gunftigere Anerbietungen. Aber die Ent= scheibung lag icon nicht mehr bei Karl Theobor. Die Dinge hatten eine Wendung genommen, durch die sie an eine höhere Inftang verlegt mar, ba nicht nur ein beutsches, fonbern ein europäisches Interesse in Frage stanb.

Frankreich zwar hullte fich noch immer in Schweigen. So wenig man bort bas Geschehene gut hieß, so wenig bachte man boch baran bagegen aufzutreten, fo lange nicht von einer anderen Seite Ginfprache erhoben murbe. Das aber geschah bezeichnenbermeise nicht von bem junächft betroffenen Rarl von Zweibruden, fonbern von Stellen aus, ju benen man fich in Wien beffen am wenigsten verfeben hatte. Daß auf Grund einer Anwarticaft, die ihm Raifer Maximilian I. verlieben, Medlenburg-Schwerin bie Landgrafichaft Leuchtenberg beanfpruchte, eines ber von bem Raifer für erlebigt erklärten Reichs: leben, konnte zwar keinen besonberen Gindrud machen. Dehr bebeutete es, daß die fächfische Rurfürftin-Witme Marie Antonie, eine ehrgeizige und politifch hochstrebenbe Frau, als Schwefter Maximilian III. Josephs auf beffen gefamtes Allobialvermogen im Betrage von 47 Millionen Gulben Unfpruch erhob und Kurfürst Friedrich August III., erbittert burch bie Parteinahme bes Raifers für bas mit bem sächsischen Rurfürsten feit langer Beit habernbe Saus Schönburg, sich bes Rechts ber Mutter energisch annahm. Entscheibend aber murbe boch erft, bag neben ber von privatrechtlichem Standpunkte ausgehenden Aftion Rurjachsens die reichsstaatsrechtliche und allgemein politische Seite ber Sache endlich auch einen mächtigen Bertreter fanb.

Am 3. Januar 1778 hatte König Friedrich bie Rachricht vom Tobe Maximilian Josephs erhalten. Der an bemfelben Tage unterzeichnete Biener Bertrag blieb ihm gunächst unbe-Aber bag etwas im Werke fei, konnte er icon aus ber ihm hinreichend bekannten Denkweise bes Raifers vermuten. Sie legte auch ben Berbacht nabe, baf im geheimen bereits irgend eine Abmachung getroffen sei. Um babinter zu kommen. ichidte ber Rönig ben in Beimar lebenben Grafen Guftachius v. Gört unter bem Bormanbe von Familienangelegenheiten in geheimer Mission nach Sübbeutschland. Wie die Dinge standen, hatte ber feinsinnige und icharfblidende Diplomat bald beraus. Er ließ nun Karl Theobor wiffen, wenn er fich ben ihm von Desterreich angelegten Fesseln entziehen und bie Sache an bas Reich bringen wolle, konne er auf Preugens Schut rechnen, bas näheres mit ihm burch einen Bertrauensmann gu vereinbaren bereit fei. Der Rurfürft aber, ber fein Behagen nicht burch weitaussehenbe Bermidelungen geftort feben wollte, erklärte, er konne von ben eingegangenen Berpflichtungen nicht mehr gurudtreten. So mußte Friedrich, beffen folimmfte Befürchtungen burch Defterreichs Forberungen übertroffen maren, Rarl von Zweibruden jum Sanbeln ju bestimmen fuchen, um als beffen Beschützer bas Recht zu erlangen, bem Raifer ent= gegenzutreten, beffen Borgeben bem Beftfälischen Frieben, ben Satungen bes Reichs und ber ihm auferlegten Bahltapitulation zuwiderlief. Erfolg aber konnte bas nur haben, wenn er ba= bei nicht allein blieb, fonbern Frankreich fich ihm anschloß. Dort aber munichte man, eben im Begriff mit ben für ihre Freiheit fampfenben nordamerifanischen Rolonien ein Bundnis einzugeben, ben in Deutschland brobenben Brand gu er-Gegen eine Vergrößerung Desterreichs hatte man an ftiden. fich fo wenig wie gegen eine folche Preugens einzuwenden, vor: ausgefest, bag bas Machtverhältnis zwischen beiben unverändert und somit bie eigene ausschlaggebenbe Stellung zwischen beiben gewahrt blieb. Daber mar man geneigt, Desterreich bie Erwerbung eines Teils von Bayern zu gestatten als Rompensation

für bie Bereinigung von Ansbach und Bayreuth mit Breugen. bem es jeboch frei fteben follte, biefe Gebiete etwa gegen Dedlen= burg zu vertauschen - mas Friedrich felbst einmal in anderem Rusammenhange erwogen hatte (S. 111). Mehr als Reutralität war bemnach, tam es wegen Bayerns jum Kriege, von Frantreich kaum zu erwarten. Um so wichtiger mar es für Friedrich. baß bie ruffifche Bunbesgenoffenschaft trot brobenber neuer Berwickelungen mit ber Türkei sich auch jest wieder bewährte. Gleich nach bes bagrifchen Rurfürsten Tob mar ihm von Betersburg ber aller Beiftand verheißen. Dann mandte fich Friedrich August III. von Sachsen, erbittert über bie beleidigende Abweisung, ber bie für seine Mutter angemelbeten Ansprüche in Wien begegnet maren, um Silfe an ibn. Er riet ibm, ruffi= fchen Schut anzurufen und empfahl felbst feine Sache Ratha= rina II., indem er sie auf ben Geminn an Ginfluß, Ruhm und Macht hinwies, ber ihr babei winkte. Dann bat ihn ber Herzog von Medlenburg-Schwerin, fich feiner Anfpruche auf Leuchtenberg anzunehmen. Natürlich aber blieben bie Borstellungen, die er in Wien machen ließ, ohne Ginbruck. Auch nur von freundschaftlicher Unterhandlung wollte ber Raifer nichts wiffen: mas Raunit mit ber Feber gewonnen, mar er ent= fchloffen mit bem Degen ju behaupten. Die Gefahr eines friege= rifden Bufammenftoges muchs. Militarifde Borfichtsmagregeln, bie Friedrich nun traf, beantwortete ber Raifer mit ber Aufstellung eines Beeres in Böhmen und Mähren, obgleich er glaubte, fein Gegner merbe bie jum Ginfchreiten auch für ibn unentbehrliche Bilfe nicht finden : zwar flopfe er an alle Thuren, werbe aber, wenn er fie auch ferner verschloffen finde, fich end= lich in Gebuld faffen und fo "biefe Gefchichte" gang ruhig verlaufen.

Daß es nicht so kam, war zum guten Teil das Verdienst Maria Annas von Bayern. Sie verhalf Görtz endlich zu einem Erfolge bei Karl von Zweibrücken, ben das preußische Hilfserbieten auf dem Wege nach München erreicht hatte. Durch ihre Vermittelung hatte Friedrichs Emissär mit dem Herzog, seinen Ministern und dem französischen Gesandten in München geheime Unterredungen, infolge beren Karl sich entschloß, Preu-

Rach Wien und Regensburg gingen kens Schut anzurufen. entiprechende Mitteilungen. Das machte auch in Frankreich Einbrud: als Garant bes Bestfälischen Friedens meinte ber Berfailler Sof nun wenigstens bie Oberpfalz Bagern nicht ohne weiteres nehmen laffen zu burfen. Das verhieß Bergog Rarl eine weitere moralifche Unterftützung. Aber noch übler als in Wien vermerkte man bes Herzogs Vorgeben in München. Doch betrieb Karl Theodor nur um fo eifriger eine Berftändigung mit bem Raifer, ber feine Erbietungen nun fteigerte und ichließlich burch ben Borfchlag zu einem Taufch Bayerns gegen bie Nieberlande und eine Ronigsfrone bem Chraeis bes Rurfürften eine ftarte Berfuchung bereitete. Diefe Entwurfe aber murben hinfällig, als trop aller von pfalzbaprifcher Seite bereiteten Sinberniffe bas Silfsgefuch Bergog Rarls enblich am 16. Märg1778 ben Reichstagsgefandten in Regensburg eingehändigt murbe.

Das ichien eine Formalität. In Bahrheit mar es ein erfter Erfolg bes preußischen Königs, ber als Beschüter bes in feinen Rechten bebrobten Zweibrudeners jugleich ein folcher ber Reichsverfaffung murbe und fo feine Stellung Defterreich gegenüber moralisch wesentlich stärkte. Denn so murbe bie amischen ihm und Desterreich schwebenbe Frage auf ein gang anberes Gebiet übertragen, wo auch juriftisch alle Borteile auf feiner Seite waren. Es handelte fich, fo prazifierte er bie Streit= frage einige Bochen fpater bem Raifer gegenüber in einem berben Bergleich, eigentlich nur barum, ob im Reiche eine turfifche Herrschaft geführt werben burfe. War es bem Raifer erlaubt, über bie Leben in ber Bayern gegenüber beliebten Beife zu verfügen, fo maren bie Reichsfürsten nicht beffer aeftellt als bie Timare in ber Türkei, die ihre Leben vom Sultan nur auf Lebenszeit erhielten. Das aber mar gegen Gefet, Gewohnheit und Brauch bes Reiches. Rein Fürft, meinte Friedrich, konne bagu die Sand bieten, vielmehr werbe fich jeber auf bas Lebenrecht berufen, bas bie Lebengüter ben Rach= tommen zusichere, niemand sich bazu verstehen, bie Gewalt eines Defpoten zu befestigen, ber früher ober fpater ihn und feine Rinder feit unvorbenklichen Zeiten innegehabter Besitzungen berauben murbe. Deshalb habe fich im Reich ein Schrei ber Ent=

rüftung erhoben über ben gegen Bayern verübten Gewaltstreich. Als Glieb bes Reiches und weil ber Subertsburger Friebe auf bem Befifälischen beruhe, ber bas Erbrecht Rarl Theodors begrundete, fuhle er fich - fo erklarte Friedrich weiter - verpflichtet, bie Immunitaten, Freiheiten und Rechte bes Reiches und die Wahlkapitulationen zu verteidigen, durch die man die Macht bes Reichsoberhaupts begrenzt habe, um ben Migbrauch feines Vorranges ju hindern. Irgend ein perfonliches Intereffe fei für ihn babei nicht im Spiele. Müßte nicht, fragte er, ber Raifer felbst gering von ihm benten, wenn er bie Brivilegien preisgabe, bie er und bie übrigen Rurfuften von ihren Borfahren überkommen hätten? Nicht mehr um Bayern hanbelte es fich also, sonbern um bas Reich und feine Rukunft, sofern fie burch bie Entwidelung bes feit 1745 fonftituierten Dualismus amischen Desterreich und Breugen bebingt mar. Daber greift Friedrich jest auch auf die Form beutscher Politik gurud, burch bie er bamals eine führende Stellung zu gewinnen versucht hatte. Am 18. März 1778 mit Rurfachsen verbundet, bas ihm 18 000 Mann ftellte, unterhandelte er mit ben bergoglich fach= fifchen und ben heffischen Sofen, sowie mit benen von Sannover, Braunschweig und Karlsruhe über eine engere Bereinigung zur Bertretung ber reichsfürftlichen Intereffen. Bieber aber traute man feinen Absichten nicht recht: burften ja gerabe bie beutschen Mittel= und Rleinstaaten aus bem Streit ber beiben Großmächte für fich Gewinn erhoffen.

Inzwischen standen die Heere an der böhmisch-schlesischen Grenze einander gegenüber. Aber eine Boche nach der anderen verging, ohne daß es zum Schlagen kam. Man unterhandelte weiter. Denn der König hoffte noch immer auf eine friedliche Wendung. Der Kaiser aber, so sehr er nach Kriegsruhm durstete, mußte die in Desterreich übliche Erfahrung machen, daß von dem zum Kriege Nötigen nichts recht bereit war. Und bazu herrschte dort an der obersten leitenden Stelle ein Zwiespalt, der jede Aktion lähmen mußte. Maria Theresia war entschieden gegen den Krieg: sie wußte, wie unheilvoll selbst ein glücklicher Krieg werden konnte, und kannte die Unberechenbarkeit des schließlichen Ausganges. Die umständlichen Deduktionen, durch

bie Rofeph Desterreichs Recht auf Bagern zu erweisen meinte, hatten fie nicht überzeugt. Sie machte tein Behl baraus, baß fie ihres Sohnes Borgeben migbillige, und tabelte es als un= wahr und heuchlerisch, zumal man trop aller Gewaltsamkeit boch nicht ben Mut habe zu fagen, worauf man eigentlich hinaus wolle, sonbern mit bem letten Riele hinter bem Berge halte. Erft Enbe Juni verließ ber öfterreichische Bevollmächtigte Graf Cobengl Berlin: ber wieberholt gemachte Borichlag, bie Bereinigung bes occupierten Teiles von Bayern mit Defterreich burch ben Anfall Ansbachs und Bayreuths an Preugen tom: penfiert fein zu laffen, mar von Friedrich endgültig abgelebnt. Rofeph II. aber wollte fich unter keinen Umftanben mit bem geringen Gebietszumachs begnügen, ben Friedrich ihm burch Ueberlaffung eines ichmalen Grenzstreifens gemähren wollte, wenn er bie fachfifden und medlenburgifden Anfpruche burch Gelb abfaufte.

Wenn Friedrich fo lange unterhandelte, mas boch feine Stellung nicht verbefferte, fo lag bas auch bei ihm zum Teil an ben unerfreulichen Erfahrungen, bie er mit ber Armee Die Mobilmachung ging beunruhigend langfam vor machte. fich. Bielfach fließ er auf Unpunktlichkeit, Schlaffheit und Unentschloffenheit. Der Marichorbre vom 24. März 1778 fügte er eigenhändig bie Drohung bingu: "Sier ift nicht gu icherzen: wofern die Herren nicht ernft machen, fo wird fie ber Teufel holen," und bebrohte bie Säumigen mit Festung. Das Generalbirektorium aber bonnerte er an, mit ihren Röpfen hatten bie Minifter bafür einzustehen, bag bie Armee am 14. April mobil fei. Ungewöhnlich häufig und gahlreich mußten Dab= nungen und Warnungen an bie boberen Offiziere ergeben. Trop alles Uebens und Manövrierens ber Armee war in ben fünfzehn Friedensiahren viel von ber alten Straffheit, Schnelligfeit und Unternehmungsluft verloren gegangen. Es flappte viel= fach nicht recht; bie militärischen Magnahmen gingen labm und wie nicht ernft gemeint. Endlich rudte von Glat ber eine Armee in Böhmen ein. Joseph II. machte — unbegreiflicher= weise - teinen Berfuch fie ju hindern, verlangte bann aber von Defterreich Anftrengungen wie für einen aufgebrungenen Rampf um bas Dafein. Da marf fich ihm feine Mutter mit an Bergweiflung grenzenber Leibenschaft entgegen und beschwor ihn, um jeden Breis Frieden ju machen, unbeirrt burch ben Schein ber Schwäche, für ben fie bie Berantwortung auf fich zu nehmen bereit war. Erop ihres Haffes gegen ben Räuber Schlesiens, ben "Unmenschen", bas "Ungeheuer", wie sie ihn nannte, rangen die Ginficht in die Gefahren, die ihres Sohnes Ungestüm bem Erzhause bereitete, und bie Sorge vor ber Bernichtung ihrer gangen Lebensarbeit ihrem Stolg und ihrer Mutterliebe einen Aft ber äußersten Selbstüberwindung ab. Ohne Wissen des Kaisers mandte sie sich am 2. Juli 1778 in einem eigenhändigen Schreiben an Friedrich, ben fie bas Geheimnis auch feinerseits ftrengstens ju mahren bat, mit bem dringenden Ansuchen, die in Berlin eben abgebrochenen Unterhandlungen wieber aufzunehmen. Sie bevollmächtigte ben Baron Thugut bazu, ben gemandten und schmiegsamen Vermittler bes unvollzogen gebliebenen öfterreichifcheturtifden Bertrages vom 7. Juli 1771 (S. 164), ber alsbalb nach bem preußischen hauptquartier in Welsborf in Böhmen abreifte. Denn es mar Gefahr im Berguge. Seit einigen Tagen hatten bie Armeen miteinander Fühlung genommen; es hatten Blankeleien ftatt= gefunden und jeden Augenblick tonnten ernftere Greigniffe ein= treten, die eine Verftanbigung unmöglich machten.

Erwünschteres hätte Friedrich nicht geschehen können. In einem eigenhändigen Schreiben, in dem er nicht bloß die Hochsherzigkeit und Mäßigung Maria Theresias rühmte, sondern in seiner Huldigung auch die heldenmütige Festigkeit pries, die sie einst in der Verteidigung ihres Erbes bewiesen, erklärte er sich zu einem Wassenstillstand bereit, fügte aber den von Thugut überbrachten Bedingungen dafür einige Punkte hinzu, die er zur Beschleunigung des definitiven Friedens gleich mit erörtert sehen wollte. Nach ersteren sollte Desterreich von Bayern so viel behalsten, als zur Gewährung einer Einnahme von einer Million jährslich nötig sei, alles übrige aber an Karl Theodor zurückgeben, von diesem dann aber noch so viel eintauschen dürsen, daß es daraus abermals höchstens eine Million zöge; doch dürse das eingetauschte Stück weder Regensburg benachbart sein, weil das

bie Freiheit bes Reichstages gefährden könnte, noch Bayern in zwei Teile zerschneiden. Mit dem König gemeinsam wollte Maria Theresia dann einen Bergleich über die sächsischen Ansprüche vermitteln. Das zu erleichtern schlug Friedrich vor, der Kaiser möge auf die Lehenshoheit verzichten, die Böhmen über einige sächsische Besitzungen zustand, den Herzog von Mecklendurg aber für Leuchtenberg durch irgend ein kleines Reichslehen entschädigen. Auch kam er auf den Tausch der franklichen Fürstentümer gegen einen Teil der Lausitz zurückt diesen für die Zukunft sicher zu stellen, sollte ihm in der Lausitz, dem sächsischen Kurfürsten in Ansbach und Bayreuth die Eventualhuldigung geleistet werden. Bis zum Eingang der Antswort versprach er sich kriegerischer Aktionen zu enthalten.

Leibenschaftlich braufte ber Raifer auf, als er von biefem Borgeben ber Mutter Renntnis erhielt, aber die erneuten Unterhandlungen aufzuhalten vermochte ober wagte er nicht. In ihrem Berlauf tam Friedrich noch weiter entgegen, indem er bas Burghaufener Gebiet längs bes Inn bis gur Mündung ber Salzach und an biefer entlang bis zur Salzburger Grenze Defterreich überlaffen wollte, "eine große und fruchtbare Proving, bie es trefflich abrundete". Dagegen konne Defterreich bem Pfälzer bie Aufhebung ber Lebensabhängigteit gewiffer Befigungen und die Zahlung einer Million bewilligen. Dann aber wollte er auch die Befriedigung Sachsens gleich jest vereinbart seben. Kür Medlenburg genüge Gemährung bes jus de non appellando. Alle sonstigen Differenzen sollten burch mechselseitige Bergicht= leistung erledigt und bamit für die Zukunft jeder Streit beseitigt Dagegen wollte Maria Theresia bas in Bayern Befeste räumen und Karl Theodor bes Bertrages vom 3. Januar entlaffen, nur wenn Breugen fich feierlich verpflichtete, Unsbach und Bayreuth als Sekundogenitur bestehen zu laffen, fo lange es noch junge Sobenzollernpringen gabe - gemäß bem kaiserlicherseits einst bestätigten Achilleischen Sausgeset! wurde, meinte sie, die banrische Frage gang in den urfprunglichen Stand gefett und die Erörterung ber Ansprüche ber übrigen Intereffenten auf ben gewöhnlichen Weg Rechtens verwiefen.

Das mare für Desterreich freilich ein annehmbares Gefchäft gemefen. Ohne irgend welche Sicherheit für die Rufunft hatte Breuken bie Roften für Desterreichs vorläufigen Bergicht auf Bayern getragen: weil jenem unrechtmäßiger Erwerb verfagt blieb, follte es auf eine ihm gebührenbe und längft als berechtigt anerkannte Bergrößerung verzichten. Das lebnte Friedrich natürlich ab, gab Maria Therefia jedoch anheim, feinen Ministern burch Thugut neue Vorschläge machen zu laffen. So konferierte diefer noch ferner in Braunau mit v. Findenstein und v. Bergberg. Aber bie militärischen Operationen hatten ingwischen wieder begonnen, blieben jeboch auf beiben Seiten lahm und erfolglos. Bor Bring Beinrich, ber Enbe Juli unter schwierigen Berhältnissen mit 80 000 Mann in Böhmen ein: brana, wich Laubon nach einem Mikerfola übereilt aleich bis hinter bie Ifer gurud. Doch konnte ber Bring bie erlangten Borteile nicht verfolgen, ba ber König sich nicht mit ihm vereinigte, obgleich bas genügt hätte, um auch bie portreffliche Defensipstellung, bie ber Raifer bei Roniggrat inne batte, und halb Böhmen in die Gewalt ber Breuken zu liefern. Infolge biefer Unterlaffung, die er nachmals bereute, sah Friedrich noch einmal alle bie befannten Schwierigfeiten und Gefahren eines Rrieges in Böhmen über fich hereinbrechen. Wie erft Pring Beinrich mußte auch er ichlieglich nach Schlefien gurudweichen, bas von ben nachbrängenben Desterreichern teilmeife vermuftenb beimaesucht murbe. Thaten= und ruhmlos, wie er begonnen, ging ber Feldzug zu Enbe. Teils politische Rudfichten, teils bie Ginfluffe bes Alters hatten Friedrich verhindert, etwas ju leisten, obgleich er bie Mittel bazu reichlich hatte. Gegners Thatendurft aber blieb ungestillt, weil feine Mittel zu einem größeren Bagnis nicht ausreichten. Auf beiben Seiten war man eines Rrieges mube, bei bem feine Chre ju gewinnen war, und ber nur unternommen ichien, um für bie ununter= brochen thätige Diplomatie eine Kolie abzugeben.

Der Feldzug war bereits beenbet, als enblich Rußland bas entscheidenbe Wort sprach, bas früher gefallen, Joseph II. längst Halt geboten hätte. Aber es hatte, abgesehen von ber Berzögerung, welche die Entfernung verschulbete, Mühe ge-

kostet, den russischen Staatsmännern klar zu machen, worum es sich eigentlich handelte: sich in dem verwickelten Reichsrecht jurecht zu finden, war nicht jedermanns Sache, und Friedrich felbst hatte es erft ftubieren muffen. Auch hatte man in Beters= burg mit ber Möglichfeit eines neuen Türkenkrieges rechnen muffen und geglaubt, bag bes Ronigs ernfte Saltung ben Raifer zum Ginlenken bestimmen werbe. Sobald aber ber Friede mit ber Pforte gesichert und bie Unverbefferlichfeit ber kaiferlichen Politif erwiesen war, ließ Ratharina II. im Oftober in Wien erflären, bag fie Desterreichs Ansprüche auf Bayern als begründet nicht anerkenne und, falls ber Raifer auf ihrer Durchsetzung beharre, Preußen die bundesmäßige Silfe leiften werbe. machte Ginbrud, jumal bie Rarin bie beutschen Fürften burch Breufen gegen Desterreich aufgeboten ju feben munichte: ju einem Bunbe vereinigt, follten fie fie um Silfe angeben. Auf einen Rrieg mit Breugen und Rugland konnte ber Raifer es nicht ankommen laffen. So murben im März 1779 bie Reinb= feligkeiten eingestellt, und unter Bermittelung Ruklands und Frankreichs trat in Tefchen ein Rongreß gufammen, ber nach mancherlei Schwankungen am 13. Mai 1779 ben Frieden zu Es entsprach freilich nicht bem von ihm im stande brachte. Felbe Geleisteten, wenn Defterreich ber Bergicht auf Bagern nun boch abgetauft murbe burch bie Ueberlaffung bes Innviertels, amischen Inn, Donau und Salzach, eines herrlichen Stud Lanbes von 40 Quabratmeilen und 60 000 Einwohnern. Friedrich felbft hatte bas einft vorgeschlagen. Sachfen erhielt fechs Millionen Gulben und die Entlaffung gewiffer Territorien aus ber böhmischen Lehenshoheit und Mecklenburg bas jus de non appellando. Breugen aber murbe gegen Erneuerung bes Berzichts auf Milich und Berg ber fünftige Anfall von Ansbach und Bayreuth unter Aufhebung jeber Abhangigfeit von Defterreich zugefichert.

Hatte Friedrich Grund sich bieses Friedens zu freuen? Höchstens boch infofern er ber Fortsetzung bes Krieges überhoben war, bei bem nach Lage ber Dinge viel zu verlieren, aber wenig zu gewinnen war. Den Krieg zu vermeiben war ihm nicht gelungen, ebensowenig eine Bergrößerung Desterreichs zu

hindern. Und lag nicht darin, daß man Desterreich eine Art von Entschädigung zubilligte, mittelbar eine Anerkennung feines Rechts auf Bagern? Ronnte fein Bergicht unter biefen Umftänden als ein endgültiger angesehen werden? War nicht viel= mehr zu fürchten, es werbe auf bas jest miglungene Unternehmen bei ber erften gunftigen Gelegenheit gurudkommen? Bar es endlich nicht höchst bebenklich, daß nicht bloß bas Friedrich verbundete Rugland, fondern auch das mit Defterreich in Alliang stehende Frankreich in eine eigentlich rein deutsche Angelegenheit hatte eingreifen burfen und bag beibe burch Uebernahme ber Garantie für ben Teschener Frieden ein Recht erlangten, berartige Ginmischung ju wiederholen? 3m Reiche felbft mar tein fester Bunkt gegeben, von bem aus man bem hatte entgegentreten konnen. Daß bas Reich feine Glieber gegen Defterreichs Ländergier nicht zu schüten vermochte, mar klar geworben, nicht minder aber, daß auch die Kräfte Breugens allein bazu nicht ausreichten. Und bamit erwuchsen ber preufifchen Bolitit neue Aufgaben innerhalb Deutschlands felbft.

## II. Der Kürstenbund. 1779—1785.

Der Teschener Friede war eine nur notbürftig verhüllte Nieberlage Breufens. Für ben Augenblid, nicht enbaultig hatte es Desterreichs Anariff auf Bapern zurückgeschlagen. sich nach ben bisherigen Erfahrungen erwarten, bag bie ihm augebilligte Entschäbigung Josephs II. Begehrlichkeit noch fteigern Da rechtzeitig vorzusorgen, um ähnlichen Bersuchen fünftig erfolgreich entgegentreten zu konnen, mußte binfort bie vornehmfte Aufgabe für Preugens beutsche Politik fein. zu lofen mar freilich nicht leicht. Denn inmitten ber allgemeinen Särung ber europäischen Angelegenheiten ausschließlich auf bie Defensive angewiesen zu sein, blieb immer bebenklich, zumal als Ratharina II. bann bie Frage nach ber Zukunft ber europäischen Türkei ernstlich aufnahm und in ber baraus ent= fpringenben Eroberungspolitit ben Boben fand für eine Berftanbigung und balb eine enge Berbindung mit Desterreich. Wie leicht konnte nun ber ruffifche Ginflug in Deutschland, ben Friedrich eben zu feinen Gunften in Wirtfamteit gefest hatte, ebenso gegen ihn geltend gemacht werben! Ginen Rüchalt da= gegen fonnte er im Anschluß an eine ber Westmächte fuchen. Aber bie Alliang mit England mar aus perfonlichen, bie mit Frankreich aus politischen Grunden nicht möglich. Nicht minder unmöglich aber mar es in folder Ifolierung zu verharren. griff Friedrich auf einen Gebanten gurud, ben er ichon fruber verfolgt und ber als besonders zeitgemäß auch sonft unter ben beutschen Fürsten bamals Anhänger hatte, weil er bem morschen Reich gegen bie Gefahren Schut verhieß, bie ihm ber verfcarfte Antagonismus zwifchen Breugen und Defterreich bereitete, nämlich bie Bilbung eines engeren Bunbes innerhalb bes Reiches.

13

Ein solcher hatte bereits die Affociation werben follen, die Friedrich 1742 jum Schut Rarls VII. geplant hatte (S. 18). Doch war er bamit so wenig jum Ziel gekommen wie mit bem ähnlichen Versuch 1743 (S. 25). Denn nur gegen Bewilligung von Silfegelbern wollten bie junachft jum Anfchluß eingelabenen Höfe von Raffel, Mannheim, Stuttgart und Röln fich barauf einlaffen, fo bag ber Rönig bas bekannte Wort von ber Räuflichkeit ber Schweizer unmutig in ein bitterboses, aber qu= treffendes . Point d'argent, point de prince d'Allemagne" variierte. Erst mit der Union von 1744 war er feinem Riele näher gekommen, mochten ihr fürs erfte auch nur Rurpfalz und Beffen-Raffel beigetreten fein. Ihren Ausbau hatte bann ber Tob Karls VII. vereitelt. Doch ergab sich ber zu Grunde liegende Gebanke so naturgemäß aus ben Berhältniffen bes Reiches und ber allgemeinen politischen Lage, bag er auch in anberen Rreisen auftauchte, zumal seine Berwirklichung gerabe ben mitt= leren und Rleinstaaten sowohl Desterreich wie Breuken aegenüber bedeutende Vorteile verbiek. So beschäftigte sich 1748 ber Kurfürst von ber Pfalz bamit. Auch ber von Sachsen brachte ihn zu Sprache, und 1751 war Friedrich felbst barauf gurudgetommen. Bahrend bes Siebenjährigen Rrieges mar er bann von anderer Seite und auch in anderer Absicht aufge= Der heffische Minister v. Schlieben mirkte nommen worden. für einen rein befensiven Bund ber beutschen Staaten zweiten und britten Ranges, um fich für ben Fortgang bes Krieges amischen ben beiben beutschen Großmächten ber erzwungenen Teil= nahme baran ju erwehren. Als biefer Anlag mit bem Frieden fortfiel, blieb die Sache liegen. Sie nach bem Teschener Frieben von neuem aufzunehmen, veranlaßte ben König neben ber all= gemeinen Lage namentlich bie Anregung Katharinas II., bie ihr Auftreten gegen Defterreich bavon abhängig machte, baß fie von einem folden Bunbe um Schut angegangen murbe (S. 191). Daraufhin trat Friedrich ber Sache näher und ließ namentlich mit hannover, Baben und heffen verhandeln. Er fand infolge ber Beunruhigung über Josephs II. Borgeben jest mehr Ent= gegenkommen als früher. Man einigte fich über bie Grund= guge eines Defensivbundes und nahm felbst die Aufstellung eines Bundesheeres in Aussicht. Beginnen wollte man mit einer engeren Allianz der Kurfürsten von Brandenburg, Hannover und Sachsen, der die übrigen deutschen Fürsten allmählich beistreten sollten. Doch blieb die Sache wiederum liegen. Einmal versprach sich Friedrich von einer Vereinigung bloß defensiver Natur keine Wirkung auf Desterreich, und dann erhob Franksreich Sinspruch, weil es bei seiner Verseindung mit England durch die Ansammlung eines Heeres, dessen Kern die Hannos veraner bilbeten, sich dauernd bedroht sah.

Wenn man fich aber in immer weiteren Rreifen von ber Notwendigkeit einer folden engeren Verbindung innerhalb bes Reiches überzeugte, um feinen Gliebern ben Schut zu gemähren. beffen es felbft fie nicht mehr verfichern tonnte, fo bewirtte bas wesentlich die herausfordernde Art, wie Joseph II. als Raifer Recht und Bertommen verlette und ben Befitftanb mehr als eines Reichsftanbes in Frage ftellte, wie es ichien, entschloffen, jeden Wiberstand gewaltsam zu beugen und namentlich an Breugen für ben baprifchen Erbfolgefrieg Bergeltung ju üben. Die militarifche Regfamteit, die in Bohmen herrichte, ließ auf folche Absichten schließen. Nur gingen biefe weiter, als man irgend erwartete. Joseph wollte, fobald bas preußischerusfische Bundnis gludlich gesprengt mar, nicht bloß Bayern erobern, fonbern auch Schlesien zurudforbern. Aeußerst willtommen mar baber im September 1779 Friedrich ber Antrag ber Pforte, mit ihr und Rugland ein Bundnis einzugehen. Das hatte alle öfterreichischen Plane vereitelt und jugleich Ruglands Abfichten auf die Türkei burchfreugt. Gben beshalb wollte man in Beters: burg nichts bavon wiffen. Da man bort aber im eigenen Intereffe Breugen vor bem Raifer fichern wollte, regte man von neuem ben Gebanten eines Fürftenbundes an und verhieß ihm thatfraftige Forberung. Gewiß hatte Friedrich bie turkifch-ruf= fifche Alliang ber ruffifch-reichsfürstlichen vorgezogen. aber Rufland nicht entbehren konnte und biefes fich mit ber Türkei nicht einlaffen wollte, mußte er ben vorgefchlagenen Beg geben, obgleich er ihm militärisch nicht entfernt bie Borteile verhieß, wie bas Bundnis mit ber Turkei, bie ihm für einen Rrieg mit Desterreich auf eigene Rosten 40 000 Mann ftellen

wollte. Doch war es für Preußen immer vorteilhaft, sich eines größeren Kreises von Reichsfürsten zu versichern, und wenn es sie zunächst nur für den Fall eines Konstitts am Anschluß an Desterreich hinderte. Wenn Friedrich badei als Vorbild den Schmalkalbischen Bund im Auge hatte, so war das freilich wenig zutreffend, da es sich jest doch um ganz andere Dinge handelte als 1531. Von dem Unionsversuch hatte er keine Kenntnis, den ziemlich in der von ihm verfolgten Richtung einst der Große Kurfürst unter des Grasen Walded Leitung gesmacht hatte (Bb. I, S. 459).

So ging Friedrich auf bie ruffische Anregung ein, meinte aber baneben auch die Tripelallianz mit Rugland und ber Türkei verwirklichen ju konnen. Denn erft bie Bereinigung beiber Dagnahmen ficherte ben erstrebten Erfolg. Aber gleich bier trennten fich bie Wege bes Königs und ber Barin. Diese glaubte bie Beit gekommen, um ihre auf bie Bertrummerung ber Turkei gerichteten Blane ju verwirklichen. Denn je mehr in ber Leitung ber öfterreichischen Politif bie Besonnenheit Maria Theresias, welche die in ber Bergangenheit murzelnden Traditionen mit ben Anforderungen ber neuen Reit zu verföhnen mußte. an Ginfluß verlor gegen die revolutionäre Reuerungsluft ihres Sohnes, ber ähnlich zu gewaltsamem Borgeben neigte wie Ratharing, um fo ficherer burfte biefe von Defterreich für ihre Blane gegen die Türkei ftatt der bisherigen hinderung kraftvolle Forberung erwarten. Schon bamals mar ber Raifer bereit, ihr bort freie Sand zu laffen, wenn fie ihm bas Gleiche gegen Preußen gewährte. So loderte fich Friedrichs Bundnis mit Rufland, und bemgemäß verlor auch bas Projekt eines beutichen Fürstenbundes für ben Betersburger Sof an Intereffe: von einer Beihilfe ju feiner Berwirklichung mar ichon nicht mehr Friedrichs Lage mar 1780 fritischer als zuvor. bie Rebe.

Im Reiche mehrten sich bie Uebergriffe bes Raifers. Offensbar lag ihnen ein bestimmtes System zu Grunde. Die Reichseversassung planmäßig untergrabend, suchte Joseph möglichst viel wichtige Positionen an sein Haus zu bringen, damit bei dem Zerfall des Reiches, den er mit Kaunit für unabwendbar und nahe hielt, von den Trümmern möglichst viel wie selbstver=

ftanblich an Desterreich tame. Seinen Bruber Maximilian nötigte er jum Eintritt in ben geiftlichen Stand und feste feine Bahl jum Roadjutor mit bem Recht ber Nachfolge in Roln und Münster durch, niftete fich also gerabe ba ein, von wo bem evangelischen Nordbeutschland alle Reit bie größte Gefahr gebrobt Denn fein Freibenkertum hinderte biefen Junger ber hatte. Auftlärung nicht, sich ber reformationsfeindlichen Tenbengen ber fatholischen Rirche zu bedienen, wo bas feiner Sausmacht zu Much in Luttich, Paberborn und Silbesheim fucte aute kam. er Maximilian die Nachfolge ju fichern und ließ ben Blan erft fallen, als er fab, nur um ben Breis eines Rrieges im Reiche felbst konne er bamit burchbringen. Das Migtrauen jeboch, bas fein Borgeben erwedt hatte, blieb und ichlug immer fester Burgel. Es murbe eines ber ftartften Motive ber reichsfürft= lichen Bolitif und führte namentlich zu einer Annäherung Breu-Bens sowohl an Sachsen wie an hannover. Das aber mar eine Wendung, die wieber in die Richtung auf ben fallen gelaffenen Fürftenbund bin einlenkte. Und als wollte er für einen folden Propaganda machen, forberte ber Raifer auch ferner meltliche und geiftliche Reichsfürsten in einer Beife beraus, baß feiner mehr feines Rechtes und feines Besites ficher fcbien, und wie erft bie Protestanten, nun auch bie Ratholiken an gemeinfame Abwehr feiner Uebergriffe bachten. hier murbe ber langft überlebte Brauch ber Baniebriefe, die verdiente Beamte, Offiziere und Soldaten und andere mehr mit ihrer Altersverforgung von Reichs megen auf biefes ober jenes Stift anwiesen, um von ben meiften burch Gelb abgefunden gu merben, wieber aufgenommen und fo eigentlich eine allein von bes Raifers Belieben abhängige Reichssteuer eingeführt. Dort schritt bie öfterreichische Polizei in benachbarten Gebieten ein, als ob fie noch innerhalb ber öfterreichischen Grenze lagen. Bezeichnenbermeife hatte man barüber namentlich in Bayern zu flagen. Dann fah fich ber Bifchof von Paffau eines beträchtlichen Teils feines Sprengels beraubt, ben ber Raifer aus eigener Macht= volltommenheit furzweg bem von ihm neu freierten Bistum Ling zuwies. Satten nicht alle Rachbarn Desterreichs ähnliches ju fürchten? Schnell machsend ging eine mächtige Erregung

burch bas Reich, und immer mehr fanden sich die sonst habernben Reichsstände zusammen in der Sorge um die deutsche Freiheit und die Reichsverfassung.

Sich für solche Schlagworte zu ereifern, mar nicht Friebrichs Art. Sier aber lagen babinter boch thatfächliche Momente, bie ihm ernfte Sorge machten, namentlich feit bie Unzeichen für bas Borhanbensein einer intimen öfterreichifch=ruffifchen Alliang fich mehrten. Budem blieben bie Annäherungsversuche Englands für Friedrich wertlos, fo lange beffen Seefrieg mit Krantreich fortbauerte. Auch Frantreich hatte, beunruhigt burch bie Plane, bie Ratharina II. und Joseph im Often verfolgten, gleich nach bem Frieden vergeblich mit ihm eine Verftändigung gesucht. Wie bedrohlich isoliert er ftand, wurde Friedrich vollends flar, als im Frühjahr 1784 von ben Berhanblungen zur Bei= legung ber ruffisch=turkischen Berwickelungen megen ber Krim= tataren von allen Großmächten allein Breußen ausgeschloffen Das war ein Affront für bie Gegenwart und eine nicht mißzuverstehende Drohung für die Bukunft. Meinte man in europäischen Angelegenheiten Preußen einfach ignorieren gu tonnen? Unter biefen Gindruden griff Friedrich gurud auf ben mehrfach erwogenen Gebanten an einen beutschen gurftenbund. Es konnte fich babei junächst nur barum handeln, bie aus fehr ungleichartigen Glementen bestehenbe, aber erstarkenbe Oppofition gegen Desterreich innerhalb bes Reiches zu gemeinsamem Sandeln zu einigen, um burch sie einmal im Reiche bie übertommene Ordnung aufrecht zu erhalten und bann vermöge ber fo gewonnenen Führerschaft in Deutschland Breugens bebrobte europäische Stellung zu sichern. Am 21. Februar 1784 legte Friedrich bem Minifter Grafen Findenstein bie Grundzuge biefer neuen Unionspolitit ichriftlich bar. Angesichts ber offenen Parteinahme Ruglands für Defterreich, in ber auch ein Thronwechsel keine Aenderung verheiße, und ber Defterreich freundlichen haltung, zu ber Frankreich ber Ginfluß ber Rönigin Marie Antoinette bestimme, fowie ber Erfchöpfung Englands burch ben nordamerikanischen Krieg, bleibe ihm, so legte ber Ronig bar, ba auf Schweben und Danemark boch nicht zu rechnen sei, gar kein Ausweg als eine Allianz mit ben Reichs=

fürsten. Für erreichbar hielt er biese zunächst mit Hannover, Hessen und Braunschweig, vielleicht auch mit Bamberg, Würzsburg, Fulba, Paberborn und Hilbesheim und weiterhin übershaupt mit dem gesamten benachbarten Nordbeutschland. Auch auf Kurpfalz meinte er rechnen zu dürsen, sobald dort das Haupfalz meinte er rechnen zu dürsen, sobald dort das Haupfalz meinte er rechnen zu dürsen, sobald dort das Haupfalz meinte er berichnen. Als einzigen Zweck dieser Konsöderation bezeichnete er die Erhaltung der bestehenden Ordnung im Neich; doch müsse man sich ihrer auch für den Fall eines Krieges versichern, wenn nötig durch Gewährung von Hilfsgelbern. Hinderung erwartete er dabei von Desterreich und Kußland, während Frankreich die Sache ruhig gehen lassen werde. Der Fürstendund sei aber auch das einzige Mittel, so bekannte er, um sich aus der Berlegenheit zu ziehen und den surchtbaren Truppenmassen zu begegnen, welche die beiden Kaisers höfe auszubringen vermöchten.

Daß anderwärts bereits ähnliche Erwägungen angestellt wurden, mar Friedrich unbekannt, und fo weit feine Minister bavon Renntnis erhielten, fanben fie, bem Brojekt überhaupt abgeneigt, es nicht für angezeigt, ihm bavon Mitteilung ju machen. Namentlich im Rreise ber fleineren Fürften, welche Josephs II. Raiserpolitik am meisten bedrohte, bachte man burch berartige Berbanbe fein Recht und feinen Befit ju fichern. hatte Karl Friedrich von Baben ben Plan zu einem folchen entworfen, ber fogar bie Errichtung einer Bunbestaffe unb bie Aufftellung eines Bunbesheeres vorfah. Er rechnete babei qu= nächft auf Braunschweig, Sachsen, Beffen und Solftein. Beitritt Breugens mar nicht beabsichtigt: boch follte biefes, ohne ber Bereinigung anzugehören, ihr als natürlicher Schut und Rudhalt bienen. Auch mit ben Sofen von Gotha, Ameibruden und Deffau murbe verhandelt. Durch ben letten fam bie Sache zur Renntnis bes Herzogs von Braunschweig, bem Friedrich bereits 1783 gelegentlich von feinen abnlichen Abfichten gesprochen hatte: er machte bem Minister v. Bergberg Dieser billigte bas Borhaben nicht, hätte bavon Mitteilung. vielmehr einen geheimen Bund zwischen einigen wenigen Fürsten vorgezogen, die fich gang aufeinander verlaffen konnten. Aber auch bamit wollte er erft bei einem geeigneten befonberen An= lag vorgeben, etwa wenn wieber ein Türkenkrieg ausbrach ober bie baprische Erbfolgefrage von neuem auf bas Tapet gebracht murbe. Endlich hatte Bergog Rarl von Zweibruden, ber trop bes preußischen Schutes seine Nachfolge in Bayern nach wie por bebroht mußte, bereits im Berbft 1783 burch feinen Minifter v. Hohenfels in Berlin vertraulich ein Projekt mitgeteilt, bas ähnliche Riele verfolgte, aber auf einen Bund aller Reichsfürften mit Ausnahme allein bes Raifers binauslief. Da aber ein foldes Borgeben von Defterreich natürlich als rechtswidrig und wie Rebellion behandelt werben murbe, follten fich bie Berbundeten von Anfang an jur gemeinfamen Berteibigung ge= ruftet halten und weiterhin in allen Reichsangelegenheiten ge= meinfam vorgeben und Defterreich nicht mehr blindlings folgen. Wie fehr bie burch ben Raifer im Reich geschaffene Lage auf einen folden Beg hinwies, geht baraus hervor, bag ähnliche Erwägungen felbft im Rreife ber geiftlichen Fürften ichmebten, bie sich nach bem, was in Baffau und anberwärts gefchehen war, burch Joseph II. nicht minder bedroht fühlten.

Friedrich trat bemnach unbewußt in eine Bewegung ein, bie bereits von mehr als einer Seite in Bang gebracht mar, als er am 6. Marg 1784 feinen Miniftern ben Befehl erteilte. bie Bildung eines beutschen Fürstenbundes in Angriff zu nehmen. Aber Findenstein sowohl wie Bergberg erachtete die Sache nicht für bringend: fie wollten einen Schritt, ber von Defterreich als Provotation aufgefaßt werben murbe, nur thun, wenn ein besonderer Anlag ihn rechtfertigte. Go gogerndes Borgeben verwarf ber Ronig: barüber tonne es leicht ju fpat werben. Die Minister mußten bie Sache in die Sand nehmen, fie thaten es mehr jum Schein als in ber Absicht, etwas ju erreichen. Bergberg insbesonbere fürchtete, bie Befahren, bie es abzuwenden gelte, werde ein foldes Borgeben erft recht heraufbeschwören. Dennoch begannen in ber Stille bie Unterhandlungen. Aber mahrend Baben, Pfalz, Zweibruden, Gotha, Weimar, Medlenburg und Braunschweig sich bem Blan geneigt zeigten, verhielten sich Sachfen und hannover ziemlich ablehnend. Und gerade auf ihren Anschluß tam es befonders an. Auch blieb Preußens Borgeben fein Geheimnis. Sowohl in

Wien wie in Paris zeigte man sich baburch beunruhigt. halb fclug Zweibruden vor, man moge von einer Beteiligung Breugens zunächst überhaupt scheinbar absehen, namentlich um Frankreich jeben Bormand zur Ginmischung zu nehmen. Miniftern Friedrichs tonnte nichts Erwünschteres begegnen: thatfächlich geriet die Angelegenheit nach einiger Reit in Stillftand, und fie mare überhaupt mohl balb vergeffen gemefen, batte nicht ber Ronig felbst, ber ihr im Sinblid auf bie fritische europäische Lage nach wie vor die bochfte Bebeutung beimag. fie mit Nachbrud wieber in Anregung gebracht, indem er in einem eigenhändig niedergefdriebenen Entwurf vom 24. Dttober 1784 Rindenstein und Bertberg die Grundzüge zu bem von ihm gewünschten Bunde ausführlich entwickelte. follte berfelbe die Freiheit aller Fürsten und die Reichsverfaffung gegen ben Chraeis und bas Machtstreben bes Raifers ichuten. Er follte nicht blog ben weltlichen Fürften ein Bollmert fein gegen bie immer häufigeren Uebergriffe bes Reichstammer= gerichts und bes Reichshofrats, fonbern auch bie geiftlichen Rurften hoffte Friedrich burch bie Furcht vor Sätularisationen aum Anichluß bestimmt ju feben. Es fteigerte feinen Gifer, baß er in eben jenen Tagen von ben Umtrieben Renntnis erhielt, burch bie Joseph II. Rarl von Zweibruden boch noch jur Unertennung feines Erbrechts auf Bagern zu bestimmen fuchte. Man burfe, schrieb er am 29. Oktober, nicht gleichgultig zu= feben, wie ber Raifer bie erften Schritte thue, beren Folgen bem Reiche und fämtlichen Souveranen von Europa verberb= lich werben mußten. Auch bie Minister mußten bie Sache nun ernst nehmen. Aber ber Entwurf, ben fie ausarbeiteten, fand nicht feinen Beifall. Sie murben zu ihm nach Botsbam beichieben und in eingehender Besprechung genau von feiner Billensmeinung unterrichtet. Daraufbin entwidelte endlich im Rovember Bergberg in einer Dentschrift bie Grundzuge bes Fürftenbundes.

Ausgehend von dem allgemein bekannten Streben des Raisers, seine Macht auf Koften der Reichsstände zu erweitern, empfahl er, die daburch erregte Unzufriedenheit zu benuten, um "den Reichstag neu zu beleben". Die zum Teil schon seit

langer Beit ichwebenben Refurse einzelner Reichsstänbe gegen Spruche bes Reichstammergerichts und bes Reichshofrats follten enblich erledigt, willfürliche Safularisationen gehindert und Magregeln getroffen werben zur Aufrechterhaltung ber Integrität bes geistlichen sowohl wie bes weltlichen Fürstentums und namentlich auch jum Schut ber Bahlfreiheit ber geiftlichen Stifter, bamit fie nicht - wie in Roln und Luttich geschehen und anderwärts wenigstens versucht worben mar - jur Bahl jungerer Prinzen bes faiferlichen Saufes genötigt murben. Riel des Bundes mar also ein burchaus konservatives: er follte die korporativen und partikularen Intereffen ber Rürften und Stänbe icuten gegen bie monardifchabfolutiftifden Tenbengen bes Raifers. Aber bem ersten Schritt, ber bamit in ber von Friedrich vorgezeichneten Richtung endlich gethan mar. folgte gunachft tein zweiter. Bielmehr maren bie Minifter mit Erfolg bestrebt, die Sache, die nicht nach ihrem Sinn mar, ju verschleppen, ben König unvermerkt von ihr abzulenken und fie fo in Vergeffenheit zu bringen. Da erhielt Friedrich im Januar 1785 burch feinen Zweibrudener Schutling Renntnis von einem neuen Gewaltstreich bes Raifers, ber im tiefften Geheim= nis eingeleitet und beinahe icon gelungen mar.

Mit mehr Aussicht auf Erfolg benn je mar ber Raifer auf ben alten, icon von Gugen von Savoyen verfolgten Plan zurudgekommen (S. 174), die Niederlande, beren Besit Defterreich bloß belaftete und fein Bunbnis mit Frankreich gefährbete, mit Anstand loszuwerben, indem er fie gegen Bayern, Ober= pfalz, Salzburg und Berchtesgaben als Ronigreich an Rarl Theobor von ber Pfalz und Bayern überlaffen wollte. Ruftimmung, ja für ben Rotfall ber thätigen Beibilfe ber ruffi= schen Raiserin hatte er sich bereits im Berbst 1784 versichert. Seit Monaten murbe in Munchen im geheimen unterhanbelt, und man hatte fich im wefentlichen bereits geeinigt, ba auch Frankreich feinen Ginfluß zu gunften bes Taufches bei bem Rurfürsten geltend machte. Die unentbehrliche Austimmung Rarls von Zweibruden zu ermirten, übernahm Rugland, fließ babei aber auf eine entichiebene Beigerung. In ber Sorge, bag man einen Zwang auf ihn auszuüben versuchen könnte, rief biefer

wieber Friedrichs Silfe an und ftellte fein "von bem Untergange bebrobtes Saus" formlich unter Breugens Schut. Aber wie 1778 handelte es fich babei um die Rufunft nicht allein Baperns: in höherem Maße als bamals mar bas Reich insgesamt gefährbet. Ram ber Raifer zum Riel, fo verfiel über turz ober lang ber gange Süben Deutschlands ber Berricaft Defterreichs. Denn wie follten bie zerftudelten geiftlichen Gebiete, bie Refte ber reichsunmittelbaren Rittericaft und die fleinen Reichsstädte fich auf bie Dauer gegen einen Druck behaupten, wie ihn die fie um= gebenbe öfterreichische Uebermacht bann ausübte? Und ichon wurden angebliche Rechte bes Raiferhaufes auch auf Burttem= berg erörtert, und Baben ichlug man von Wien ber einen ähnlichen Sandel vor, wie er eben Bayern aufgenötigt werben Burben biefe Entwürfe verwirklicht, fo mar die Berfaffung bes Reiches vollends ju einem mefenlofen Schemen verflüchtigt und die Freiheit feiner Glieber ber Engbe bes Raifers überantwortet: murbe es bann noch möglich fein, biefem ben Beg jum absolut regierten Ginheitsstaat zu verlegen? Die unvermeibliche Folge bavon aber mußte eine Aenberung ber Rachtverhaltniffe überhaupt fein, bie bas europäische Gleich: gewicht gefährbete.

Die Lage mar bemnach äußerst gespannt. Denn so einmütig man in Deutschland bes Raifers Borgeben verurteilte bie Mittel ihm erfolgreich entgegenzutreten, boten fich eigent= lich nirgends bar, und Friedrich felbst mußte gestehen, ber "von Damonen befeffene Cafar" habe feine Saben fo gefchidt gesponnen, daß dies Gewebe von Lift und Gewalt faum noch gerriffen merben konne. Sehr gur rechten Reit hatte Joseph eben weitaussehenbe Sändel mit den Vereinigten Niederlanden begonnen, indem er bie zweifellos unfinnige, aber boch nun einmal burch bie Berträge festgefeste und von feinen Borgangern als zu Recht bestehend anerkannte Sperrung ber Schelbe nicht mehr gelten laffen wollte, durch die Handel und Schiffahrt Belgiens zum Vorteil Hollands ruiniert waren und ruiniert bleiben follten. Sie boten ihm ben Bormand zur Entfendung von Truppen, die auf bem Durchmarich Bayern furgerhand besetzen follten. Wer wollte bas hindern? England wollte und

tonnte fich nicht einmischen. Rufland leiftete bem Raifer jeben Boridub und bebrobte ben einzigen, ber in voller Erfenntnis ber Gefahr bagegen aufzutreten gewillt und im ftanbe mar. burch ein in Livland aufgestelltes Beer, bas jeben Augenblick in Oftpreußen einruden tonnte. Mit Baffengewalt mar bems nach nichts zu thun: nur burch eine fraftvolle, von bem Beifall ber mächtig erregten öffentlichen Meinung getragene biplomatische Aftion ließ sich ber Gewaltstreich bes Raifers vielleicht Denn felbst wer Friedrich bas Recht bestritt. noch parieren. ben Rurfürsten von Bayern an bem Bollgug eines freiwillig geschloffenen Tauschvertrages ju hindern, mußte ihm boch bie Befugnis zuerkennen, auf Grund bes Teichener Friedens ein= aufdreiten, ber bie bestehenben baprifden Sausvertrage und auf beren Grund auch bie fünftige Rachfolge bes Ameibrudeners in bem Rurfürstentum ausbrudlich verbürgt hatte. Und wie war es mit ber Reichsverfaffung in Ginklang zu bringen, wenn eine Rur verschwand ober auf Desterreich überging? Und in ber Reichsverfaffung, fo menig fie praktifch bebeutete, lag formell boch noch immer eine ber wichtigften Sanbhaben gur Bertretung ber Intereffen Breugens in Deutschland, bie auch für seine europäische Stellung kaum entbehrlich war. So stand bei einem Gelingen ber faiferlichen Blane für Preußen noch viel mehr auf bem Spiele: es war bann vollends in Gefahr burch Rugland und Defterreich erbrudt ju merben. Diefe Ertenntnis mar es, die des greifen Königs Sandeln formlich beschwingte.

Mit wahrhaft jugenblichem Gifer trat er in ben biplomatischen Feldzug ein, ber ihm endlich die führende Stellung im Reich gewinnen und Preußen vollends zur beutschen Macht erheben sollte. Dem Protest, ben er gegen des Kaisers Machenschaften einlegte, gab er größeren Nachbruck, indem er auch der russischen Kaiserin die Unsauberkeit des ganzen Handels gebührend darlegen ließ, so daß sie stutig wurde und sich mehr zurückhielt, während ihr Verbündeter sich zunächst nicht anders zu helsen wußte, als daß er, obgleich gewissermaßen auf frischer That ertappt, alles leugnete, wie auch Karl Theodor von dem Vorhandensein eines solchen Tauschvertrages nichts wissen wollte.

Bei ber allgemeinen Bewegung aber, bie nun unter ben Reichsftanben gegen Defterreich aufwogte, fab Friedrich ben Augenblid gekommen, um mit bem Plan ju einem beutschen Fürftenbunde endlich an die Deffentlichkeit ju treten. Wenn je fo tam berfelbe jest einem allgemeinen Bedürfnis entgegen und burfte guter Aufnahme und bereitwilligen Entgegentommens gewiß fein. So wurde Ende Mary 1785 von Berlin aus ber "Ent= wurf zu einer reichsverfaffungsmäßigen Bereinigung ber beutschen Reichsfürsten" verfandt. Diefe follte, fo murbe erlauternd binzugefügt, zu niemandes Beleibigung gereichen, sondern nur bie "bisherige gefenmäßige Berfaffung bes Reiches in feinem Befen und Berbande und jeden der darin Berbundenen bei feinem rechtmäßigen Befit burch alle rechtlichen und möglichen Mittel erhalten und gegen wiberrechtliche Gewalt ichugen". follten bie Mitglieber vertrauliche Korrespondeng unterhalten, unbewilligte Ginquartierungen und Durchmärsche hinbern, eine Reform bes Reichstammergerichtes betreiben und auf bem Reichs: tage gemeinsam handeln, vor allem aber einander Silfe und Sout verburgen gegen Satularisationen, Lanbertausch und ähnliche Magnahmen. Rum Gintritt follten ohne Rudficht auf bie Ronfession alle Kürften und Stände bes Reiches eingelaben werben.

Die Aufnahme bes Borschlages war natürlich an ben verschiebenen Stellen eine verschiebene. Während die größeren Staaten, wie Hannover und Sachsen, Bebenken erhoben, weil sie als Glieber eines solchen Bundes Preußen gegenüber in eine Art von Abhängigkeit zu geraten fürchteten, hießen die kleineren ihn freudig willkommen zum Schut ihrer vom Raiser bedrohten Selbständigkeit. Am wirksamsten jedoch wurde Friedzichs Plan durch seinen eifrigsten Gegner gefördert. Kaunit beklagte sich in einem Rundschreiben bitter über die grundlose Berdächtigung des Raisers: niemals habe dieser, wie der Staatstanzler mit einer ihm geläusigen Beteuerung "heilig" versicherte, sich mit Tausch- oder Säkularisationsplänen getragen. Und gleich danach mußte er es erleben, daß die russische Diplomatie in ihrem Bemühen für den Kaiser den bayrisch-niederländischen Tausch als eine Thatsache anerkannte, die für sie seststand, und

ihn fo vor aller Welt Lügen strafte. Das machte allerwärts Selbst Sannovers Bebenten ichwanben nun. tiefen Einbruck. Den gleichen Banbel erfuhr bie Saltung Sachfens. Auf Grund eines Entwurfes, ber fast gang von bem bannoverschen Befandten, herrn v. Beulwig, herrührte, unterhandelten beibe im Runi 1785 in Berlin mit Breugen. Die fcheinbar führenbe Rolle, die Friedrich in kluger Berechnung hannover babei einraumte, erhielt beffen Gifer rege, und fo tam man trot ber Gegenbemühungen bes Wiener Sofes in Dresben fcnell zu einer Berftanbigung. Bereits am 23. Juli murbe zwischen ben brei Rurfürsten ein Affociationsvertrag unterzeichnet zu gemeinsamer Aufrechterhaltung ber Reichsverfaffung und gemeinfamem Schut jebes Reichsstanbes in feinem Rechte. Gin Geheimartitel gablte biejenigen Reichsstände auf, bie junachft jum Beitritt eingelaben werben follten, und verpflichtete bie Baciscenten namentlich jebe Art von Ländertaufch. Sätularisation und anderes mehr zu binbern, fobalb einer ber Beteiligten gegen feinen Willen bagu genötigt merben follte. Insbesonbere wollten fie bem öfter= reichifchsbayrifchen Taufch im Notfall binnen brei Monaten mit je 15 000 Mann entgegentreten, fowie bei ber Bahl eines römischen Rönigs, ber Seststellung einer Wahlkapitulation ober Errichtung einer neuen Rur burchaus gemeinfam hanbeln.

Das war für Friedrich seit langer Zeit der erste volle Erfolg. War die Spize dieses Dreifürstendundes auch nicht so offen, wie er es gewünscht, gegen Desterreich gerichtet: er durfte mit dem Erreichten zufrieden sein. Er fühlte endlich wieder sozusagen sesten Boden unter den Füßen, indem nicht bloß Desterreichs Pläne durchkreuzt waren, sondern er selbst sich aus der Isolierung befreit sah, in der er sich disher bestunden hatte. Schon das gab ihm einen Rückhalt, der ihn bestähigte, die eingeleitete diplomatische Aktion mit größerem Nachdruck sortzusühren. Raum war das Dreikursürstendündnis vom 23. Juli am 21. August ratisziert, als er die anderen Reichsstände davon in Kenntnis setzen und zum Beitritt einsladen ließ. Auch den außerdeutschen Mächten wurde Mitteilung davon gemacht und dabei die Sesahr betont, die des Kaisers Pläne der Reichsversassung bereiteten. Durchweg beifällig war

bie Aufnahme natürlich nicht. Rugland empfand Defterreichs Nieberlage wie eine eigene; Frankreich hatte gewünscht, ber Bund mare unter Sannovers und Sachfens Leitung fomobl gegen Breugen wie gegen Defterreich gerichtet gemefen und hatte fo feinen eigenen Ginfluß im Reich gestärkt. Innerhalb bes Reiches aber wurde die Affociation von den kleinen Fürsten mit Freuden begrüßt: verhieß sie boch Schut vor ben machsenben Ueber= ariffen ber taiferlichen Politit. Roch im Ottober erfolgten baher die Beitrittserklärungen von Sachsen-Beimar, obgleich bort Bergog Rarl August, mabrend er eine Bereinigung berart munfchte und bereits mit Baben und Deffau erwogen hatte, einer engeren Berbindung mit Breugen, bem er nicht recht traute, eigentlich abgeneigt mar und in echt fleinstaatlicher Befangenheit ihr wenigstens alle militärischen Momente fernzuhalten fuchte, von Sachsen-Gotha, Braunschweig, Mainz und natürlich von Pfalz-Zweibruden. 3m Rovember folgten Baben und Seffen-Raffel, im Dezember ber Fürstbifchof von Osnabrud und bie an= haltinifden Fürften von Röthen, Bernburg und Deffau. Februar 1786 traten die Markgrafen von Ansbach, die Bergoge von Medlenburg bei und endlich im Juni 1787 ber Roabjutor bes Mainzer Erzbischofs, Freiherr v. Dalberg. Dagegen blieben Beffen-Darmftabt, wo ber Ginfluß Defterreichs übermog und Franfreich erfolgreich intriguierte, Burttemberg und Olbenburg bem Bunde fern, mahrend von ben geiftlichen gurften bie Rurfürsten von Roln und Trier sowie die Bischöfe von Bambera. Burgburg und Gidftabt nicht ju gewinnen maren.

Der Erfolg war also kein vollständiger, aber er war besteutend, ja fast über Erwarten bedeutend. Hatte diese Berseinigung Bestand und wurde sie von einem starken und zielsbewußten Willen geleitet, so verlor der Raiser jede Aussicht auf weitere Erfolge auf Rosten des Reichsfürstentums. Denn er konnte nicht hoffen, mit seinem arg zusammengeschmolzenen Anhang gegen eine so seitzeschlossene Majorität im Rurfürstenskollegium und im Fürstenrat auszukommen. Dazu bedurfte der Fürstendund freilich außer straffer Leitung auch der Selbstlossekeit seiner Mitglieder, welche die Sonderinteressen der Einzelnen dem Interesse der Gesamtheit unterordnete. Das mußte naments

lich für Preugens Saltung maggebend fein: fobalb es ben Rürftenbund zu anderen Zweden zu gebrauchen versuchte, als er junachft erfüllen follte, ftellte es felbft feinen Beftanb in Frage. Denn nur in biefem einen Zwed lag feine Berechtigung, und bie gewissenhafte Befdrantung auf ihn bebingte feine Lebens- und Leiftungsfähigkeit. Das überfaben in ihrem Gifer bie, welche von ihm eine neue Aera nationalen politischen Lebens, eine Art von Wiebergeburt bes Reiches erwarteten. Dem politischen Denken jener Reit lag nichts ferner als bem mobernen Ginheitsstreben verwandte Tenbengen, bie auf eine engere bundesstaatliche Ginigung ber bem Rürftenbunde beigetretenen Reichsftanbe bingewiesen batten. In bem Augenblid, wo man einem ber Genoffen zugemutet hatte, jum Beften ber Gesamtheit auch nur auf einen minimalen Teil feiner Souveränetät zu verzichten, ware bie Auflösung unabwendbar gewefen. Denn ber Bund follte ja bie vom Raifer bebrobte Souveränetät auch bes Rleinsten und Schwächsten unverfürzt gemährleisten. Und hier lag von ber erften Stunde feines Bestehens an ber Reim ju feinem Untergange. Gegründet aus einem gang bestimmten Anlag, nicht gum Dienst einer allgemeinen Ibee, verlor er in bemfelben Dage an Bebeutung und an Berechtigung, wie biefer befondere Unlag megfiel und auch feine Wieberkehr in Butunft weniger ju erwarten ftanb. Der Fürstenbund mar eingegangen zur Sinderung bes öfterreicische baprischen Tauschprojetts und bat es auch gehindert. Wenn er banach fortbestand, so geschah bas einmal, weil man besorgte, Joseph II. werbe bei erster Gelegenheit in ben ihm jest verlegten Weg wieber einlenten, und bereit fein wollte, ihm bann abermals entgegenzutreten. Damit aber mar ber Beruf bes Bundes erfüllt. Er hatte eben nur bie Ordnung, bie 1648 geschaffen war, sicher stellen sollen, indem er bie brobende Berichiebung bes Gleichgewichts zu gunften bes Raifertums hinderte. Davon abgesehen verliehen ihm zwei Momente eine allgemeine Bebeutung und machten ihn zu einem Martftein in ber Entwidelung Deutschlands. Er mar einmal ber erfte Berfuch, Deutschland wieber auf fich felbft ju ftellen und in feinen inneren Angelegenheiten vom Ausland unabhängig

zu machen. Gine befreiende That in anderer Richtung murbe er bann baburch, bag er zuerft ben Gegenfat ber Ronfessionen als politifch gleichgultig beifeite ichob und evangelische Surften mit tatholischen, ja fogar mit geiftlichen ju politischer Gemeinschaft einigte und fo bas beutsche Bolf endlich begreifen lehrte, wie unnötig und unbeilvoll ber Ginfluß gewesen, ben bie tonfeffionelle Spaltung bisher auf fein ftaatliches Leben ausgeübt Mußte es nicht eilen fich von ihm vollends zu löfen, zumal da unter bem Ginflug ber Aufflärung bas kirchliche Moment längst aufgebort hatte in seinem Leben die Rolle gu spielen, die ihm anderthalb Rahrhunderte eingeräumt gewesen mar? Es mar ein Geminn für bie Rufunft, bag biefer Bann gebrochen murbe und weite Rreise in ber Ignorierung ber sonft immer fo ftart betonten tonfessionellen Gegenfage bas Moment faben, welches biefem neuen Berfuch gur Sicherung ber bebrobten beutschen Freiheit endlich jum Gelingen verholfen hatte.

Bon feinen zeitgenöffischen Lobrednern freilich fuchten viele bie Bebeutung bes Fürftenbundes in Gebieten, die ihm feinem Urfprung und feiner Bestimmung nach verschloffen bleiben mußten. Sie fühlten fich baber auch fpater von ihm enttäuscht. auch von ben Befürchtungen gingen viele nicht in Erfüllung, bie seine Gegner begten. Denn es fehlte in Deutschland nicht an Bolititern, welche Defterreich geftartt feben wollten, bamit es Deutschland bem Auslande gegenüber wirksam vertrete. Andere bedauerten, daß Breußen sich durch den Kürstenbund bie Sanbe gebunden und feine fo munichenswerte Ausbreitung in Nordbeutschland unmöglich gemacht habe, die doch nur auf Rosten ber kleineren Staaten erreichbar und nicht zu teuer ertauft schien, wenn man bafür auch Desterreich in Subbeutschland freie Sand ließ. Namentlich Bring Beinrich und ber ibn umgebende Rreis frondierender Generale und Söflinge faben bie einfachfte Lösung ber beutschen Frage in ber Teilung Deutsch= lands zwischen Desterreich und Breugen. Die einen wie bie anderen verließen ben Boben ber thatfachlich gegebenen Berbaltniffe. Unbefangen an biefen gemeffen, burfte ber Fürstenbund wie vom preußischen so auch vom beutschen Standpunkte aus als ein Erfolg und als ein weitere Erfolge verheifenber Brut, Breufifde Gefdicte. III.

Anfang begrüßt werben: nicht bloß wirksamer, sonbern auch selbstloser als früher — sowohl zur Zeit seines Eintretens für das Wittelsbacher Kaisertum als im bayrischen Erbsolgekrieg — hatte Preußen die Verfassung des Reichs und Freiheit und Besit seiner Glieber geschützt und damit den Auf des Sigennutes, der Selbstsucht und der Vergrößerungslust widerlegt, den ihm die ersten Jahre der Regierung Friedrichs eingetragen hatten. Dadurch gewann es eine neue, fruchtbare und entwickelungsfähige Gemeinschaft mit der Gesamtheit des deutschen Fürstentums und wurde in einem anderen und besieren Sinne
als disher eine deutsche Macht, daher auch mehr als disher beeinssus und die einzuwirken.

## III. Das Innere des Fridericianischen Staates. 1772—1786.

In der inneren Entwickelung des Fribericianischen Staates bezeichnet bas Jahr 1766 einen Wenbepunkt: bas Berhältnis bes Ronigs zu feinem Bolke erfuhr eine bedauerliche Band-Denn die damals eingeführte Regie (S. 142), fo febr ihr Grundgebanke bie abministrative Zentralisation und bamit bie monarcische Busammenfaffung Breugens zu forbern verhieß (S. 143), wiberstritt nicht nur ben Pringipien, auf benen bie Berwaltung namentlich ber Finanzen Preußens feit Friedrich Wilhelm I. beruht hatte, und lohnte bas Beamtentum für feine aufopfernbe Thätigkeit mit Unbank, fonbern gab auch ber Bevölferung Anftog burch bie ber Frembe entlehnten Formen, forberte sie beraus und bemoralisierte sie burch bas mit ihr verbundene Syftem ber Chikane und Spionage. Das be= einträchtigte bie verehrenbe Bewunderung, mit ber man bisber zu bem Rönig aufgeblickt hatte. Ueber die neue Belästigung achtete man manche von ben Neuerungen geringer, bie man einst freudig begrüßt, aber längst als sicheren Besit anzuseben sich gewöhnt hatte.

Zwar wurde die ebenfalls in französische Hande gelegte Bostregie im Jahre 1769 aufgehoben und damit einer der lästigsten Mißbräuche abgestellt. Auch nahm die fernere Entswickelung dieses wichtigen Departements die bewährten Anfänge wieder auf, die seit dem Großen Kurfürsten (Bb. II, S. 112) zu einer gemeinnützigen und dabei doch für den Staat gewinnzeichen Handhabung des Postregals gemacht worden waren, und erreichte in der allgemeinen Postordnung von 1782 einen für jene Zeit mustergültigen Abschluß. Besonders froh war man, des fremden Spionens und Denunziantencorps entledigt zu sein.

Dagegen wurde bie Acciferegie erweitert und ausgebaut. Die Monopolifierung bes handels mit Tabat, Raffee und Salz und mehr noch die kleinliche und aufreizende Art ihrer Sandhabung. bie für bie Staatsfinangen nicht einmal entsprechend großen Gewinn abwarf, verstimmten und erbitterten je langer je mehr. Burben fpater auch einzelne besonbers anstößige Difftanbe abgestellt, fo blieb boch bie Ginrichtung im gangen verhaßt und that ber Popularität Friedrichs Abbruch. In ben von ber Regie bestellten "Raffeeriechern" fab ber Burger perfonliche Feinde, bie fein Ronig wiber ihn beste. War es ba ju verwundern, daß man dem mit ähnlichen Baffen ju begegnen fucte? Der staatlichen Spionage fette man ein Spstem ber hinterziehung und bes Schmuggels entgegen, bas zu einem täglichen ftillen Kampf zwischen Regierung und Unterthanen führte. Dieser vermirrte in vielen Ropfen die Begriffe von Recht und Unrecht bebenklich und bewirkte eine Demoralisation, bie Friedrich Wilhelms I. Bemühen um bie Erziehung feines Bolles gur Pflichttreue und Gefetlichkeit um ihr Ergebnis gu bringen brobte. Man entfrembete fich bem Staate, von bem man gebrudt und ausgebeutet murbe, freute fich ihm ein Schnippchen ichlagen zu können und gewöhnte fich, bas Privatintereffe ber Bohlfahrt bes Gangen vorangufegen.

Der sie einst umstrahlende Nimbus beglückender Bolksfreundslichkeit ist in der zweiten Hälfte der Regierung Friedrichs besträchtlich verblaßt. Doch hat das nicht die Regie allein versschuldet, sondern sein gesamtes politisches System, das doch nicht bloß theoretisch in einem starren Subjektivismus wurzelte, sondern diesen auch in der Praxis rücksichtslos vertrat. Strenger noch gegen sich selbst als früher, hielt Friedrich sest an dem Gebot der Pslicht, wie er es sich philosophisch zurechtgelegt hatte. In seiner Ersüllung fand er Ersat für so manches, was er einst ersehnt, dann aber resigniert entbehren gelernt hatte. Indem er den gleichen Maßstad auch an alle anderen legte, erschien ihm deren Wollen und Können fast durchweg unzureichend. Um geringfügiger Dinge willen ersuhren auch seine bewährtesten Diener herbe Zurechtweisung. Mißtrauisch beargswöhnte er auch das sorgsamst erwogene, sachlichste Urteil, wenn

es sich mit bem seinen nicht beckte, als oberflächlich und leichte sertig. Wohl hatte er sich burch eine unvergleichlich umfangereiche und mannigsache Praxis einen bewundernswert sicheren Blid angeeignet für alle die tausenderlei verschiedenen Dinge, welche die Verwaltung in buntem Wechsel an ihn herandrachte, und traf da meist gleichsam instinktiv das Richtige. Unsehlbar aber war auch er nicht. Vielmehr entsprangen manche von den Mängeln seiner Regierungsweise dieser Uederschäuung der eigenen Einsicht und der eigenen Kraft, die ihn andere leicht unterschäuen ließ. Er war da seinem Vater geistesverwandt: wie dieser meinte er, wo er auf Unrecht zu stoßen glaubte, ein Exempel statuieren zu müssen, und that dann gelegentlich wohl selbst unrecht.

Auch Friedrich mar eben ein Mensch. Er mar keine burchaus harmonisch in sich geschlossene Natur. Wie fein Sanbeln weist auch fein Denken auffällige Inkonsequenzen, ja Biberfpruche auf. So aufgeklärten politifchen und fozialen Theorien er hulbigte: feine Pragis widerfprach ihnen hier wie bort nicht felten. Namentlich im fozialen Gebiet kontraftiert feine ftark frangofisch gefärbte und ausgeprägt aristofratische Dentweise icarf mit ber burchaus beutschen und bemokratischen Richtung feines kleinbürgerlich angelegten Baters. Durchbrungen von bem Glauben an einen angeborenen Vorzug bes Abels, fcrieb er biefem nicht nur ein lebhafteres und feineres Chraefühl ju als ben Bürger= lichen, sondern auch eine höbere moralische Veranlagung. Ablige allein hielt er für recht geeignet ju Offigieren und feste bei ihnen besondere Fähigkeiten voraus für die höheren Staats= ämter, mahrend fein Bater tuchtige Offigiere mit folden betraut hatte, um in ben Rivildienst Disziplin und Strammheit ju bringen. Es ift fein iconer Bug in bem Bilbe bes großen Ronigs, bag er bie gahlreichen burgerlichen Offigiere, beren Blut in ber Not bes Siebenjährigen Rrieges gut genug ge= wefen mar, um in feinem Dienft vergoffen zu werben, nach bem Frieden möglichst aus ber Armee entfernte. Dankbar mar bas jebenfalls nicht (S. 109). Auch in ben höheren Staats= ämtern mar bas burgerliche Element nur fparlich vertreten, unter ben Ministern burch ben einen Michaelis. War aber bie

Aufklärung, ju ber er fich bekannte, trop ihrer hochabligen und fürftlichen Anhänger eine Bewegung ausgesprochen burgerlichen Charafters, bie bem britten Stanbe auch in ber fogialen und politischen Ordnung ben ihm gebührenden Blat erobern wollte, fo feste Friedrich fich mit ihr in Wiberfpruch, wenn er bas Bürgertum von ber vollen, gleichberechtigten Teilnahme an Staat und Beer auch ferner ausschließen wollte. Er beein= trächtigte bie erstrebte Befferung in ben Berhältniffen bes Grundbefiges, indem er Bürgerliche feine abligen Guter erwerben ließ, und erhielt veraltete foziale Scheibungen fünftlich aufrecht, indem er Mifchehen zwischen Abligen und Bürgerlichen nach Möglichkeit hinberte und für eine besonders ftandesgemäße Erziehung ber jungen Abligen Sorge trug. Das entfrembete ibm viele tuchtige Elemente, Die feiner Monarchie Die Grund: lage mahrer Bolfstumlichkeit hatten geben können, und loderte wieber bie ftaatsburgerliche Gemeinschaft, ju ber bie Stände in bem Rampf um Preugens Dafein gufammenzumachfen angefangen hatten. Es entging Friedrich nicht, bag bie politifche Entwidelung fo gut wie bie foziale und wirtichaftliche eine Richtung verfolgte, welche bie Borrechte bes Abels in Frage Sie zu behaupten fette er bie Staatsautorität ein. stellte. Bornehmlich bem Abel tam bie Organisation bes lanbschaft= lichen Rreditmefens zu gute. Stellte aber biefe Sozialpolitik folieklich nicht bas Bringip ber Gleichbeit aller Unterthanen ber Krone gegenüber in Frage und bamit bas Funbament für bie absolute Monarchie? Mußte fie nicht Zweifel erweden an ber Gerechtigkeit bes Ronigtums und ihm bie Erfüllung feines hoben Berufs erichweren?

Auch in ber Praxis seiner Agrarpolitik hielten bie aufgeklärten Theorien Friedrichs nicht stand, und die vielverzheißenden Anläuse, die er im Beginn seiner Regierung da genommen, fanden nicht entsprechenden Fortgang. Den großen Gedanken der Bauernbefreiung hatte schon sein Bater gesaßt; zu seiner Durchführung aber waren die Dinge damals noch nicht reif gewesen. Zeht war die allgemeine geistige Disposition weit günstiger. Denn seit die Physiokraten dem Merkantilsystem ebenso seinseitig zwar, aber doch mit dem Erfolge einer be-

freienden That die Erde als einzige Quelle des Reichtums entgegengesetht hatten, war der Bauernstand in ein ganz neues Licht gerückt, und weiten Kreisen galt es als ein Postulat ebensossehr der Moral wie der Kultur, daß der Unfreiheit der Bauern ein Ende gemacht werde. Aus Sorge aber vor einer Schädigung des Adels, sei es in wirtschaftlicher Hinsicht, sei es rücksichtlich seiner Autorität, verzichtete Friedrich auf die Durchführung des humanen Prinzips, zu dem er sich anfangs bekannt hatte, und überließ den Bauer seinem Schicksal.

Seine anfänglichen Plane läßt bie Instruktion erkennen, bie er 1748 für bas Generalbirektorium (S. 50) gab. verfügte gang allgemein möglichfte Erleichterung ber bäuerlichen Frondienste in ber Beife, bag fämtliche ungemeffenen Dienste in gemeffene verwandelt werden und biefe in feinem Rall mehr als höchstens vier Wochentage beanspruchen follten. Doch machte schon die Ungleichheit der Berhältniffe in den einzelnen Brovingen ein fo einheitliches Borgeben unmöglich. Rubem ftieß es auf heftigen Widerstand bei ben abligen Gutsherren. ber berrichende Brauch ermittelt werben follte, erklärten fie, bie bauerlichen Dienfte feien unentbehrlich: vielfach beruhe auf ihnen ber Wert ber Guter, und bie ohne fie nupenbringend gu bewirtschaften sei unmöglich. Das machte auf ben Rönig Gin= brud: er befahl, möglichst iconend, "mit allem Menagement" vorzugeben und gab eigentlich icon bamit bie Sache verloren. Die Opposition mar natürlich ba am heftigsten, wo bie Berren bie größten Rechte genoffen und baher auch burch bie Reform am meiften ju verlieren hatten. In hinterpommern waren bie Bauern mirklich leibeigene Rnechte geworben und mußten, ju ungemeffenem Dienste verpflichtet, gur Reit ber Bestellung und ber Ernte mit ihrer Arbeit und ihren Rugtieren täglich gur Berfügung bes herrn fein. Deshalb follte bie Minberung ber Dienste burch eine entsprechenbe Minberung bes bem Bauern überlaffenen Landes tompenfiert ober burch eine Geldzahlung an ben herrn erfauft werben. Und biefen Standpunkt vertraten, fo weit fie Gutsbesiter maren, bes Ronigs eigene Daher murbe bie Reform felbst auf ben Domanen Minister. nur teilweise burchgeführt. Sonft bauerten bie Difftanbe fort

und natürlich auch die Klagen der Bauern. Friedrich aber konnte nichts weiter thun, als gelegentlich an besonders argen Bauernplackern ein Szempel statuieren, um die Herren von dem Mißbrauch ihrer Rechte abzuschrecken.

Erft ber Notstand, ben bie Mißernte von 1771 und 1772 herbeiführte, bestimmte ihn bie Sache nochmals im großen in bie Sand zu nehmen. Gin Plan murbe entworfen zu einheit: licher Regulierung ber bäuerlichen Arbeitsleiftungen im gangen Staate. Doch brachten bie Urfachen bes früheren Miglingens bas Borhaben auch biesmal jum Scheitern. Das Migverhält= nis amifchen Theorie und Pragis und bamit zwischen Bollen und Bermögen des Königs blieb unausgeglichen. Bas nütte es. baf Friedrich für Bommern verfügte, "absolut und ohne alles Rafonnieren follen alle Leibeigenschaften fowohl in konig= lichen, abligen als Stabteigentumsborfern von Stund an ganglich abgeschafft werben", und bag er erklärte, "es follen alle biejenigen, so sich bagegen opponieren, so viel möglich mit Bute, in beren Entstehung aber mit Force babin gebracht werben, daß biefe fo festgefette 3bee jum Ruten ber gangen Proving ins Bert gefest werbe": etwas Allgemeines und Durchgreifenbes geschah nicht. Auch ber König überzeugte fich, baß bas geschichtlich Geworbene nicht mit einem Schlage beseitigt und ein im herkommen von Menschenaltern murzelnder Brauch nicht plötlich burch ein Syftem erfett werben tonne, bas von einem bestimmten Pringip aus theoretisch konftruiert mar. murbe, befannte er, für bie Landwirtschaft ein töblicher Streich fein. Denn füglich konnte ber Abel boch für bie Berkurzung feiner Ginkunfte burch bie Aufbebung ober Beschränkung ber bäuerlichen Dienste nicht von Staats megen entschäbigt merben. So begnügte fich Friedrich schließlich bamit, ben gur Durchführung ber Gemeinheitsteilung bestellten Rommissionen in ihren Bezirken auch die Aufficht über bie bäuerlichen Dienste aufzutragen, damit fie je nach ben besonderen lokalen Berhältniffen bie beffernde Sand daran legten. Er wollte eben alles vermeiben, mas ben Abel verstimmen konnte, und fo ift feine Thatigfeit ichlieglich barauf beichrankt geblieben, bag er bie Bauern gegen unrechte Gewalt schütte und bie Gutsherren am Migbrauch und an willfürlicher Erweiterung ihrer Rechte hinderte.

Doch war auch bas kein Geringes. Denn je schwerer bie Bauern unter ben Rriegen gelitten hatten, um fo brudenber empfanben fie die Barte, mit ber bie mirtschaftlich auch notleibenben Berrichaften bie ihnen gebührenben Dienfte und Leiftungen beanspruchten. Rlagen in Menge famen an ben Ronig, ber auf biefe Dinge namentlich auf feinen Reifen ein mach= fames Auge hatte. Rörperliche Mighanblung ber Unterthanen traf harte Strafe. In biefem Bunkte mar ben Amtskammern jebe Nachsicht mit ben Domanenpachtern verboten. Doch mich auch hier ber alte robe Brauch nur ichmer höherer Gesittung. Um baber icon bie Anlässe ju berartigen Ausschreitungen mög= lichst zu beseitigen, wollte Friedrich für jede Art von Bergeben ber Dienstleute gegen bie Berrichaft eine bestimmte Strafe angefett wiffen: bie Brugelftrafe, bie er eines gesitteten Bolkes überhaupt für unwürdig hielt, follte gar nicht angewandt werben, wohl aber follte Berrichaften, bie bagegen fehlten, bie Gerichtsbarkeit entzogen werben. Daß auch babei wenig heraustam, schob er auf ben Mangel an Gifer bei ben Behörben. Selbst bas Generalbirektorium wurde gelegentlich wegen feiner Lauheit hart getabelt, bie ber König geheimen Sympathien ber Beamten mit ben Gutsberrichaften ichulb gab. Bei ber litauischen Rammer orbnete er im Jahre 1777 eine Unterfuchung barüber an, bamit bie Rate, bie mit ben Domanen= pachtern Berbinbung hatten, "fortgeschafft" murben. Da aber bie meiften Konflitte berart immer baraus entsprangen, daß es an einer genauen, von beiben Teilen als verbindlich anerkannten Aufzeichnung ber Rechte ber Berren und ber Pflichten ber Dienstleute fehlte, wies er im September 1784 bas General= birektorium an, alle ungemeffenen Dienste auf gemeffene gu feten und biefe bann burch eine Rommission schriftlich festlegen ju laffen, fo bag aus ben Urbarien ficher zu erfeben fei, mas bie Berrschaften zu forbern berechtigt und mas bie Unterthanen ju leiften verpflichtet feien. Das fei zwar, meinte er, eine weit= läufige Arbeit und werbe viel Beit erforbern, fich aber auch lohnen burch ben Rugen, ben es bem Lanbe bringen werbe.

Da ergaben sich aber Schwierigkeiten anberer Art. Auf die Runde von dem, was im Werke sei, wurden die Bauern namentslich in Schlessen unruhig: sie fürchteten noch mehr belastet zu werden. Sie aufzuklären, verfügte Friedrich im August 1785, es solle "eine recht deutliche Deklaration" abgefaßt werden, um den Leuten begreislich zu machen, daß die Maßregel nur Streit zu hindern bestimmt sei. Auch die Geistlichkeit sollte in diesem Sinne auf die Bauern wirken. Doch war auch der Abel von der Sache nicht erbaut und bereitete ihr Schwierigkeiten, wie der König meinte, um disher geübtes Unrecht in Geltung zu erhalten.

Dennoch murbe die Lage ber Bauern unter Friedrich mefent= lich gebeffert, befonders burch bie tonsequente Durchführung ber Separation, bas beißt ber Aufteilung ber bisher gemeinsam benutten Aeder und Beibelandereien. Sie beseitigte eines ber größten Sinberniffe für bas Erblühen ber Landwirtschaft, inbem fie bie Bedingungen für ben bauerlichen Birticaftsbetrieb verbefferte. Bereits früher begonnen, mar fie burch ben Rrieg in Stillftand gebracht, murbe aber gleich nach bem Frieben energisch aufgenommen und durch die persönliche Teilnahme bes Rönigs wirkfamft geförbert. Manche ber babei beobachteten Regeln geben auf Friedrichs Anweisungen zurud, wie die 1769 ergangene Borichrift, mitten burch jeben zu teilenben Diftrift folle ein breiter Weg gelegt werben, bamit jeber Bauer bequem an bas ihm zugewiesene Land gelangen konne. Doch galt es auch hier erft bas Diftrauen ber Bauern zu beschwichtigen, bie übervorteilt zu werben fürchteten. Dazu ließ er "ein ganz platt Büchelchen" über ben Nupen ber Teilung verfaffen. follte jeder Bauer für wenige Pfennige taufen konnen; auch follte es in Städten und Dörfern verteilt werben. war nicht gewillt, auf bas Wiberftreben ber Bauern, bas er ihrer Dummheit jufdrieb, Rudficht zu nehmen. Unrecht follte ihnen nicht geschen, im übrigen aber bie Sache burchgeset werben, "und wenn fie bis jum jungsten Tage ichrieen". Rur ging es ihm bamit viel zu langfam, und Bergögerungen, welche bie Berhältniffe veranlaßten, gab er gern ben Beamten ichulb, war auch ftets geneigt, jebe Rlage ber Bauern als begründet anzunehmen und auf Ungerechtigkeit ober Ungeschicklichkeit ber Beamten zu schieben. Unermüblich auf Bervollkommnung bes Separationsverfahrens bebacht, gab er ihm im wesentlichen bie Gestalt, die es bis auf die Gegenwart behalten hat.

Selbstzwed aber im Sinne ber Physiotraten mar bie Befferung ber Lage ber Bauern für Friedrichs Agrarpolitik nicht. Wie er ben Abel vor anberen Ständen bevorzugte, weil ihn ber Staat in Beer und Bermaltung nicht entbehren tonnte, fo ftand feine Agrarpolitit im Dienfte ber Landesmelioration, burch bie er bie Mittel bes Staates unausgefest zu mehren bemüht mar. Auch hatte er ba glanzende Erfolge aufzuweisen, und die Ruftriner Lehrzeit und feines Baters Borbilb maren nicht vergeblich gewesen. So lästig er bamals bie aufgezwungene Arbeit empfunden und fo fehr er fich bloß äußerlich mit ihr abzufinden gesucht hatte: er verdankte ihr boch ben Ginblick in bie engen und kleinen Berhältnisse bes wirtschaftlichen All= tagslebens, ber ihn nun befähigte, auch von ber Bobe bes Thrones über bie Maffe bes Rleinen und Ginzelnen boch bas große Ganze nicht zu überfehen. So hat er besonders auf biefem Gebiete nicht bloß mächtige Impulfe gegeben und ber Entwidelung hohe Riele gestedt, fonbern auch bas Ginzelne mit Sachkennerschaft geleitet. Wirtschaftlichen Großthaten, wie ber Trodenlegung bes Oberbruchs, in bem er fich ruhmen burfte, ein Fürftentum erobert ju haben, ohne Solbaten barin halten au muffen, und bes Netes und Warthebruchs, ber Geminnung bes alten Sumpflandes an Rhin und Doffe und bes Dromling für Acerbau und Wiesen= und Waldwirtschaft geht zur Seite eine lange Reihe minber umfangreicher, aber nicht minber verbienstvoller Unternehmungen ähnlicher Art in allen Brovingen. Im Jahre 1774 murbe nach eingehenden Borarbeiten ein allgemeiner Meliorationsplan für gang Breugen entworfen. Bur Geminnung von Ader- und Wiefenland ober gur Befferung ber Bobenverhaltniffe follten bie Rluffe in Ranale gelegt, bie größeren bewallt, fumpfige ober Ueberschwemmungen ausgesette Gegenden troden gelegt und ber Alugiand gebändigt werben. Als Ideal ichwebte es ihm vor, daß fein Fled Erbe ungenutt bliebe. Auf Reifen, bei Manovern, felbst im Rriege prufte er bie Gegend von biefem Gefichtspunkte und ftellte Miniftern und Rammerpräsidenten von sich aus neue Aufgaben berart. Dabei tam es bem fonst so Sparsamen auch auf groke Summen nicht an, sobald er nur ihrer zwedmäßigen Berwendung sicher mar. Nicht weniger als 40 Millionen Thaler hat er feit 1763 auf die Landesmelioration verwendet. Nur wollte er auch hier jumeilen früher Refultate feben, als nach ber Natur ber Dinge möglich mar, und verkummerte ihm nicht felten fein leibiges Miktrauen die Freude an ber Sache. Denn Baumeifter und Unternehmer galten ihm für Schelme und Betrüger, auch bemahrte Beamte blieben nicht unverbächtigt und buften felbft unverschuldetes Miglingen mit Ungnabe, bie bann mohl abfictlich möglichst verlegend tunbgethan murbe. Denn bie Reigung ju nörgelnber Kritit und gallichtem Durchhecheln, ju geringschätigem Schelten und beleibigenbem Schmähen muchs bei bem König mit bem Alter. "Ihr feib Erzichater, bie bas Brot nicht wert find, bas man Guch gibt, und verbient alle weggejagt zu werben," schreibt er im April 1780 ber Rammer zu Marienwerber: benn "bas Ranaillenzeug" macht von bem burch Eisgang und Ueberschwemmung angerichteten Schaben "fpitbubenmäßige Anschläge". Mit Raffation und Festungshaft war er ba gleich bei ber Sand und zeigte sich besonbers reizbar gegen bie boberen Beamten, bie fich ihrer ju Unrecht beschuldigten Untergebenen annahmen.

Das waren Härten, bie, aus Uebereifer und leibigem Mißtrauen entsprungen, entschuldbar sind. An sich verletzend, haben sie doch zu seinen großen Erfolgen beigetragen. Dennoch mußte er sich überzeugen, daß auch auf diesem Gebiete die Autorität und die Mittel des Staates nicht ausreichten, sein Ibeal zu verwirklichen. Nicht einmal in der Kurmark kam er so weit, daß die "ganze Provinz in Ordnung und keine Handbreit mehr übrig war, wo noch etwas zu meliorieren blieb". Daher wollte er die Unterthanen durch sein Vorbild zur Selbstthätigkeit anleiten. "Es müssen," äußert er einmal, "die vom Abel und die Unterthanen sehen, wie das Meliorationsgeschäft betrieben wird, damit sie künftig felbst Hand anlegen." Doch geschah das nur selten, aus Anhänglichkeit an das Althergebrachte

bei ben einen, aus Mangel an Ginficht und Unternehmungsluft ober auch an Mitteln bei ben anderen. Auf bem Lande fette man ben befohlenen Neuerungen gaben Widerstand entgegen. jo bag 3. B. bie Ausfaat ber vom Ronig ben Bauern gefchenkten Rartoffeln militärisch erzwungen werben mußte, ba niemand an bie Geniegbarteit biefer Anollenfrucht glauben wollte. Ueberhaupt mißtraute man vielfach ber Begludung von Staats wegen, meinte, es folle baburch nur bas Ginkommen bes Staates vermehrt werben, und fürchtete, einen vorübergebenben ober nur icheinbaren Vorteil burch bauernbe Mehrbelaftung bezahlen ju muffen. Das traf ja auch infofern ju, als Friedrich, wie einft fein Bater, bei ber Pflege ber Lanbestultur als lettes Riel immer bie Beschaffung reicherer Mittel für bie Amede bes Staates im Auge hatte, ber wirtschaftlich blüben mußte, um feine neu gewonnene europäifche Stellung militarifc behaupten ju konnen. Dafür maren ihm auch hier die Finangen bas juverlässigfte Barometer. Sie bezeugten ben Erfolg feines raftlofen Bemübens: benn er hinterließ einen Staatsichat von 51 300 000 Thalern, bem nach ben von ihm getroffenen Dispositionen im folgenden Jahre noch brei Millionen guflossen.

Auch seiner unermüblichen Sorge für bie Bebung ber ein= beimischen Manufattur haftet biefer fiskalische Bug an. erfreulich manche Ergebniffe maren: Die erreichte Blute hatte boch zuweilen etwas Runftliches. Ru voller Lebensfähigfeit gebieben bie neu geschaffenen Industrien ber Leinwand-, Tuch-, Bollen- und Baumwollenwebereien, die in den fleineren marfifchen Städten Taufenben fleifiger Arbeiter ein ficheres Brot gemährten. Ihre Butunft ficherte bes Königs Sorge für bie Unwendung aller technischen Fortschritte. Auch die königliche Borgellanmanufaktur in Berlin gebieh und machte ber Meißener erfolgreich Ronfurrenz. Anbere Unternehmungen bagegen wollten nicht profperieren und verbankten ihren Beftand nur mehrfach erneuter Staatshilfe. Am meiften gelohnt murbe biefe noch bei ber Seibeninduftrie, bie gegen Enbe ber Regierung Friebrichs zu bebeutenber Sobe gedieh. Recht üble Erfahrungen bagegen machte ber Ronig mit ber Bapierfabritation, auf bie er vergeblich beträchtliche Mittel verwandte. Wie ihm auch 0 Gegend von . Sammerpräfit Ð bei fam es dem an, sobald er 5 t Dicht menige: **-**Die Landesmelie eilen früher Reje stich war, und : strauen die Fren extehmer galten Ete Beamte blie! = Foulbetes Miss möglichst ve. 22 32 3u nörgelnt ■ S T Hätigem Sch Rönig mit meicht wert find. eiagt zu werden, Zarienwerber: de Sisgang und 1 Benmäßige An ar er ba gleich gegen bie höhe La Wigten Untergel. s waren Bai E I en entsprunge Tie boch zu feine er sich überzei 10 orität und die M all verwirffie weit, baf bio 111ehr übrig > = wollte er E Steit antel aund bie e ben mi Th bas

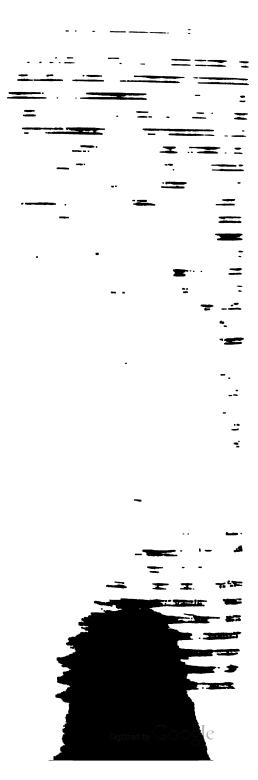

Trop allebem aber behielt bie preußische Industrie unter Friedrich boch etwas von ber Treibhauspflanze. Denn nur zu einem Heinen Teil entsprang fie wirtschaftlichen Bedurfniffen: in ber hauptsache murzelte fie in forgsam gurecht gemachtem und gegen störenbe Ginfluffe gefcuttem Boben, entrudt bem fräftigenben Winde und Wetter ber Ronfurrenz, ohne bie feine Industrie lebensträftig werben tann. Auch hat Friedrich, ent= gegen bem Grundfat, man burfe Beter nicht ausziehen, um Baul zu bekleiben (S. 222), zum Borteil von Industrien, beren mirticaftliche Bebeutung er überschätte, Erwerbszweige beeinträchtigt, bie für bie Erzeugung foliben Nationalreichtums unentbehrlich maren. Das ber Inbuftrie megen burchgeführte ftrenge Schutzollipftem hinberte nicht bloß ben Sanbel, sonbern schädigte burch Erschwerung bes Berkehrs bie Industrie felbst und auch die Landwirtschaft. Daß Sandel und Bertehr fich nicht reglementieren laffen und ohne Freiheit nicht gebeiben fonnen, ließ er nicht gelten. Daber trugen auch von ben Schöpfungen feiner Wirtschaftspolitit fo viele ben Reim bes Berfalls in fich: gewöhnt weniger auf eigene Rraft als auf bie Silfe bes Staates zu bauen, mußten fie mit beffen Rud: aana ober Begfall ben Boben unter fich manten fühlen.

Fast auf allen Gebieten ift so ber ibeale Blug, ju bem Friedrich sich im Anfang seiner Regierung aufschwang, burch bas Schwergewicht ber gegebenen Berhältniffe gelähmt worben. Seine Abeale in sich verschließend, hat er alle Rraft einsepen muffen, um ben Anforderungen bes politischen Alltagslebens ju genügen. So murbe er ein Bekenner bes einfachen Rutlich= feitsprinzips, bem er, gang aufgebend in ber übernommenen Pflicht, fich bienstbar machte. Gebieten, bie ihrer Natur nach fo nicht wohl behandelt werben konnten, mandte er baber auch nur beschränkte Thätigkeit zu. Das gilt besonders von bem geistigen Leben. Der aristokratische und zugleich frangofische Grundzug feines Wefens offenbart fich ba in ber Art, wie er geistige Intereffen eigentlich nur bei ben gesellschaftlich bober ftebenben voraussette. Bahrenb er, ohne felbft Dichter ju fein ober als folder gelten zu wollen, bie Poefie boch mit Gifer pflegte, um trop bes Anbranges ber heterogensten Geschäfte feine Gebanken zu sammeln, zu klären und geordnet zu ent= mideln, feste er bei anderen ein foldes Bedürfnis meber voraus, noch versuchte er es ju erweden. Für bas geiftige Leben feines Bolkes hat er baber wenig gethan. An die Bermirk Lichung bes großen Gebankens, aus bem bas General-Lanb-Schul-Reglement von 1763 (S. 145) entsprungen mar, ift boch nur hier und ba Sand angelegt worden. Die Bolfsichule blieb weit hinter ben Aufgaben gurud, bie zu lofen fie banach berufen und befähigt fein follte. Das verschulbete jum Teil bie Rnappheit ber Mittel, melde bie Geminnung eines ausreichenb starten und gehörig vorgebilbeten Lehrerstanbes hinberte. halb blieben auch die iconen Entwürfe unausgeführt, mit benen ber geniale Minister v. Zeblit sich trug, ber als Leiter bes geistlichen Departements bas lutherische Rirchen- und Schulwefen unter sich hatte. Im Anschluß an bie gesellschaftliche Glieberung bes Bolks bas gefamte Unterrichtsmesen neu zu gestalten, wollte er in ber Bolfsichule ben alles tragenden Unterbau ichaffen. Darüber follte fich bie Bürgerichule erheben als Bilbungsstätte für ben auf die burgerlichen Berufsarten gerichteten Mittelftand, mahrend die Gymnafien ber Borbilbung für ben höheren Staatsbienst und bie gelehrten Berufe bienten. Besondere Teilnahme erwies Redlit ben Universitäten, benen ber Rönig in feinem Vorurteil gegen bie zopfige beutsche Gelehrsamkeit fremb blieb. Bekannt ift bie verständnisvolle Ber= ehrung bes Minifters für ben großen Rönigsberger Philosophen, beffen Schülern auch in ber Ferne fich anzureihen er fein Bebenten trug.

So hat Friedrich mit dem neuen geistigen Leben, das durch seine Thaten in Deutschland angeregt wurde, keine Gemeinsschaft gehadt: er stand ihm teils zweifelnd, teils gleichgültig gegenüber. Wie er insbesondere zu der erwachenden deutschen Litteratur ein Berhältnis weder gewinnen konnte noch wollte, ist bekannt. Wenn er in seiner vielumstrittenen Abhandlung "De la litterature allemande" ihr eine Zukunft nicht abspricht, sondern sie als entwickelungsfähig anerkennt, so bestimmte ihn dazu wohl mehr der Glaube an Deutschlands politische Zukunft als litterarische und ästhetische Neberzeugung. Denn ein polis

tisches, aber nicht litterarisches Zukunftsprogramm entwarf er gegen Enbe ber Abhandlung mit ben berühmten Worten: "Auch wir werben unfere Rlaffiter haben; von ihnen zu gewinnen, wird jeder sie lefen wollen; unsere Nachbarn werden beutsch lernen, bie Sofe es mit Bergnugen fprechen, und es fann tom= men, daß unfere Sprache, verfeinert und vervolltommnet, sich jum Borteil unferer guten Schriftsteller von einem Enbe Guropas jum anderen ausbreitet. Noch find biefe iconen Tage unferer Litteratur nicht gekommen. Aber sie nähern sich, ich verkundige fie; fie werben bemnachft erscheinen. 3ch freilich werbe fie nicht mehr feben. Das zu hoffen erlaubt mir mein Alter nicht. Aber ich bin wie Dofes: aus ber Ferne febe ich bas gelobte Land, wenn ich es auch nicht mehr betreten werbe." Schon mit ber beutschen Sprache ftanb er auf einem ju ge= spannten Juge, um mit ber Litteratur, die fich ihrer bebiente, wirklich Ruhlung ju gewinnen. Diefen unbeutschen Rug rügte Rlopftod bitter an bem von ihm fonst hochverehrten Rönig. Rann man bem Sänger bes Meffias bas jum Bormurf machen? Auch anbere verlette ber Rontraft zwischen bem Stolz bes beutschen Boltes auf ben Sieger von Rogbach und beffen fast bemonstrativer Abwendung von bem nationalen Geistesleben, bie entweber jenen als unberechtigt ober biese als Untreue gegen fich felbst erscheinen ließ. Freilich hat bie beutsche Litteratur bavon teinen Schaben gehabt, boch gab bas Friedrich nicht bas Recht, hinterher feine Saltung als auf bie Wirkung berechnet barzustellen, die thatfächlich eintrat, wie er that, wenn er nach: mals Mirabeau gegenüber es fich jum Berbienft anrechnete, baß er bas Geiftesleben ber Deutschen nicht bestimmenb beein= fluft, fonbern feine eigenen Bege babe geben laffen. Damit, meinte er, habe er ihnen mehr gegeben, als wenn er ihnen eine Litteratur gefchaffen batte. Leiber bat er nicht gefagt, wie er bas benn zu machen gebacht hatte. Dag er aber bie Sähigfeit dazu bei sich voraussette, ift charafteriftisch für feine Borstellung von ben in ber Litteratur eines Boltes mirtfamen Rraften. Meinte er auch bas geiftige Leben kommanbieren zu fönnen?

Rur als Mangel an Baterlandsliebe foll man bem König Brut, Preußische Geschichte. III.

bie Abkehr von ber beutschen Litteratur nicht anrechnen, wie es E. M. Arndt gethan hat. Denn ber Begriff bes Baterlanbes war bem Deutschen jener Reit fremb. Auch für Friedrich mar bas Baterland nur ber Staat, ben er regierte und fiegreich gegen eine Welt in Waffen verteibigt hatte. An bem mobernen Baterlandsbegriff gemeffen, wie er fich, allmählich erftarkenb, ber Röpfe und ber Bergen ber Deutschen bemächtigte, murbe Friedrichs Politif nicht blog ber beutschen Litteratur gegenüber unbeutsch erscheinen. Berkörpert aber fah er biefes Baterland nicht in bem preußischen Bolte, fonbern in bem Bivil- und Militärftaat, die in ihm felbst zusammenfloffen und gipfelten. Auch für ihn galt, freilich in einem höheren Sinn, Lubwigs XIV. L'état c'est moi. Im großen wie im kleinen wollte er die ent= scheibenbe Inftang fein, felbst ben ftaatlichen Autoritäten gegenüber, die jur Erfüllung ihres Berufes ber Unabhängigfeit von jebem Ginfing bedurften. Auch gegen ihre Ueberzeugung follten fie fich feiner, wie er meinte, ftets überlegenen Ginficht beugen. Sogar in bem Gebiet ber Rechtspflege erhob er biefen Anfpruch. Bemüht, die Begehung irgend welchen Unrechts auf die Autorität bes Staates hin unmöglich ju machen, stellte er gelegentlich felbst die Kundamente alles Rechts in Frage.

Gleich im Beginn seiner Regierung hatte er die absolute Trennung von Rechtspsiege und Verwaltung proklamiert (S. 5). Ihre konsequente Durchführung erzeugte jenen sesten Glauben an die unbeirrbare Gerechtigkeit der preußischen Richter, die auch dem gemeinen Mann sein Recht verdürge. Damit war das hohe Ziel erreicht, das sich Cocceji (gest. 4. Oktober 1755) gesteckt hatte. Doch fehlte es in der Folge auch hier nicht an Schwankungen. Gegen nichts aber war Friedrich in seiner mit dem Alter zunehmenden Reizbarkeit empfindlicher als gegen vermeintliche Versäumnis auf diesem Gediete. Der bekannteste und charakteristischste Fall berart knüpft an den Müller Arnoldsichen Prozes an, der zu dem jähen Sturz des Großkanzlers v. Fürst führte.

Von Friedrich vielfach ausgezeichnet, war v. Fürst 1763 mit erst 46 Jahren geheimer Staats= und Justizminister, 1770 Großkanzler geworben. Als solcher enttäuschte er jedoch bes

Rönigs Erwartungen. Ihm fehlte bie Energie, mit ber Cocceji ben Mangeln im Prozegwesen, ben Uebergriffen ber Beamten und unerlaubter Begunstigung Bornehmer entgegengetreten mar. Gelegentliche Rügen befferten nichts. Die rabifalen Reformen blieben aus, die ber König baraufhin erwartete. Das verstimmte biefen: in feiner mißtrauischen und nörgeInden Art fah er hinfort in ber Rechtspflege vor allem bie Mangel und machte für fie ihren Chef perfonlich verantwortlich. Daß Fürst fie gu entidulbigen ober zu vertuschen versuchte, erhitterte ihn vollenbs. Das war nicht fein Mann: er beschloft ibn bei erster Gelegenheit zu befeitigen, zumal er bereits einen Erfat nach feinem Sinn zur Sand hatte. Wie einst gegen Detlef v. Arnim, ben Bertreter bes alten Schlendrian, in einer Art von personlichem Rampf Cocceji in die Höhe gekommen war (S. 53), so bot fich bem König jest in bem Chef ber ichlefischen Ruftig, Freiherrn v. Carmer (geb. 29. Dezember 1721, geft. 1801), ein Gehilfe bar, wie er ihn geeigneter für bie Bermirklichung feiner Absichten nicht finden konnte. Gin Entwurf gur Reform bes Prozegwesens, ben biefer im Sommer 1774 vorlegte, machte auf ben Ronig um fo tieferen Ginbrud, als Carmers jugenb= liche Rraft und zuversichtliche Energie ben Erfolg zu verbürgen ichienen. Daß Fürft und ber Rammergerichtspräsibent v. Rebeur ihn migbilligten, bestärkte Friedrich in bem Berbacht, ber fich gegen ben Großtangler in ihm regte. Er folug einen fcarferen Ton gegen ihn an: bie Juftig fange icon wieber an eingufclafen, fcrieb er ihm im Frühjahr 1775. Dennoch ließ Fürft alles geben wie bisher, arbeitete auch nicht bem machsenben Einfluß v. Carmers burch ernstliche Reformen entgegen, mabrend biefer im Berbft 1775 neue Borfcblage einreichte, über bie ber Rönig mit beiben im Januar 1776 verhanbelte.

Nun kamen bem Könige mährend bes Aufenthalts in Pommern im Juni 1776 wieder Klagen über Mißstände in der Rechtspslege zu Ohren. Besonders empörte ihn, daß die Abvostaten, benen er stets das Uebelste zutraute, die Gläubiger der adligen Gutsbesitzer zur Kündigung der geliehenen Kapitalien aufstacheln sollten. "Das müßt Ihr sofort abstellen," schried er Fürst, "ober wir werden Unfreunde und ich werde müssen

andere Mesuren nehmen." Den Großkanzler persönlich machte er verantwortlich für die angeblichen "ganz unerlaubten Streiche der Abvokaten", die sein Bemühen, den abligen Gutsbesitzern wirtschaftlich zu helsen, "contrecarrierten" und seine "Ideen vereitelten": bei der Justiz müsse eine bessere Ordnung gestistet werden, der Mangel daran fange schon an Wohlstand und Gebeihen des Landes zu gefährden. Bas jener an Visitationen der Gerichte, Kontrolle der oberen Behörden und eigener Prüsung schwieriger Fälle leistete, genügte ihm nicht. Hier und da sollten die Mängel der Rechtspslege zu Bedrückungen der Untersthanen führen. Das bestärkte den König in der Meinung, das Recht werde durch formalistische Handhabung zu gunsten der Reichen und Mächtigen gebeugt, der Arme und Schwache komme zu kurz, weil nicht nach Recht und Billigkeit entschieden werde.

Diesem Wetterleuchten ber königlichen Ungnabe folgte bie bonnernbe Entladung aus Anlag bes Müller Arnolbichen Brogeffes. Sein Belb mar megen rudftanbiger Abgaben von feinem Gutsberrn, bem Lanbrat v. Gersborf in Bommerzig, bei ber Ruftriner Rammer verklagt und wie erft von bem Gistal, fo von biefer verurteilt, nachbem feine Gegentlage, ber Berr habe burch Anlegung eines Fischteiches bie Mühle entwertet, als unbegründet abgewiesen mar. Betitionierend, Beschwerbe führend wandte er sich an ben Ronig. In feiner gereisten Stimmung griff biefer die Sache eifrig auf. Den Dberft v. Beuking zu Kroffen beauftragte er mit ihrer Brufung. Deffen Bericht fiel ju gunften bes Müllers aus: stammte er boch aus ber Feber feines Auditeurs, ber, ehemals Abvotat, von ber Ruftriner Rammer feines Amtes entfest mar und auf Rache bafür Der Brogen tam an bas Rammergericht: bas Urteil sann. Auf Arnolds Beschwerbe verlangte ber wurde bestätiat. Rönig feine ausführliche Begründung. Der Rammergerichts: präsident v. Rebeur aber wiederholte es einfach unter Berufung auf bie Borfdrift, auch burch tonigliche Rabinettsorbres follten fich bie Richter nicht beeinflussen lassen. Das mar minbestens unklug. Unklug mar es auch von Kürst, bag er bas zuließ. Des Rönigs Born zu fteigern, liefen nun auch noch aus Rleve Beschwerben ein wegen eines feit zwei Menschenaltern ichmeben: ben Prozesses. Auch biefe "höchft ftrafbare Berichleppung" wurde Fürst schuld gegeben. Der König war außer sich über fo "ganz offenbare und unverantwortliche Unordnungen". Rein Prozeß burfe langer als bochftens ein Sahr bauern. Sofort muffe Abhilfe geschafft werben: "widrigenfalls werbet Ihr mit mir Sanbel friegen. Wonach Ihr Guch zu richten." Die an bem Arnolbicen Prozesse beteiligten Rammergerichtsrate aber murben famt bem Groffangler auf ben 11. Dezember por ben Rönig befchieben. Bon ber Gicht geplagt und boppelt reigbar, hielt er ihnen bie angebliche Ungerechtigfeit ihres Urteils vor. Als er babei bas Gericht irrig als Tribunal bezeichnete und Fürst ihn berichtigte, bas Rammergericht sei mit ber Sache befaßt gemefen, brach er mutenb los: "Marfc, feine Stelle ift icon vergeben!" Er hatte also auf biefen Moment gewartet und ben Rachfolger bereits zur Sand: noch an bemfelben Tage wurbe Carmer nach Berlin befohlen. Die Rammergerichtsräte aber, bie in ber Müller Arnolbichen Sache geurteilt hatten, wurden abgesett und manberten auf ein Jahr auf die Festung. Auch ber Brafibent ber Ruftriner Rammer verlor fein Amt. Der Müller aber murbe ichablos gehalten.

Der Borgang machte ungeheures Auffeben. Diefe Art von Rabinettsjuftig mar in Preugen unerhört. Das Urteil barüber fiel freilich verschieben aus. Das Beamtentum mar außer fich. Die höheren Rreise ber Resibeng teilten seine Entruftung. Unter bes Königs Augen fuhr man am nächsten Tage bei Fürst por, um ihm feine Teilnahme ju bezeugen. Bar es, fragte man fich, folder Willfür gegenüber noch möglich, feinem Amte nach Bflicht und Gemiffen vorzufteben? Ronnten Regierungs= tollegien ober einzelne Rate noch magen in einer Sache ju verfügen, bei ber Unterthanen im Spiele maren? Mußte nicht entweber alles liegen gelaffen ober auch in ber ungerechteften Sache ben Unterthanen gewillfahrt werben? Denn ichon befam man auf einen ungunftigen Spruch von biefen bie Drobung ju boren: Wir geben jum Ronig! "Gott weiß," fo flagt ber in ähnliche Verlegenheit geratene und ähnlich bebrohte Magbeburger Rammerpräsibent, "jeder rechtschaffene Batriot muß munichen, bag biefe Epoche nur erft überftanben." Beller Jubel herrschte bagegen beim gemeinen Mann, namentlich ben bäuerslichen Unterthanen. Unter ben Fenstern des Schlosses strömten sie nächster Tage zusammen, um dem freudig begrüßten König Bittschriften zu überreichen.

Aehnlich verschieden urteilt auch die Nachwelt. Während bie einen in bes Rönigs Gingreifen einen Aft ber Willfur unb einen Ausbruch bespotischer Laune seben, meinen bie anberen, baß er nie größer gemesen sei als in jenem Augenblid. Richtige treffen beibe nicht. Wohl waren bie letten Beweggrunde Friedrichs bie ebelften, und er wollte bas Befte. Dennoch bleibt die That eine schreiende Ungerechtigkeit, mogen auch bas Ungeschick und bie Unbebachtsamkeit, womit bie beteiligten Beamten bem gereizten Rönig begegneten, biefen einigermaßen entschulbigen. Erschwerenb fällt anbererfeits in bie Bagichale, baß es fich Surft gegenüber nicht um einen plöglichen Ausbruch handelte, fondern um die Ausführung eines längst gefaßten Befdluffes. Danach icheint es fich für ben Rönig nicht sowohl um bie Sache gehandelt zu haben, als um bas, wozu fie fich benuten ließ. Darin liegt eine gemiffe hinterhaltigfeit und Freilich fam für ihn auch ein großes Pringip in Kalichheit. Frage. Gegenüber bem formalen Recht, bas nach feiner Meinung bie Reichen und Mächtigen begünstigte, berief er fich als Unwalt ber Armen und Schwachen auf Recht und Billigkeit. Bebenfalls offenbarte fich in biefem Falle, wie ftart auch in ihm ber Defpot war. In ber beften Absicht machte er fich aus einer vorgefaßten Meinung ber fchreienbsten Ungerechtigkeit iculbig und trug jur Bericharfung gefellichaftlicher und mirt: schaftlicher Gegenfäte bei, bie er für bas Gebeihen feines Staates möglichst beglichen zu sehen munichen mußte.

War Fürst auch nicht ber Mann, wie Friedrich ihn bamals brauchte, seine langjährigen Dienste hätten ihn vor einer
solchen Behandlung schüßen sollen. Sie wird auch dadurch nicht
entschuldigt, daß seinen Plat ein Mann einnahm, wie er dafür
geeigneter nicht gefunden werden konnte. Alles, was der alte
König in der Sorge, abgerusen zu werden, ehe er auch hier
wenigstens einen festen Unterdau geschaffen, noch für die Reform
ber preußischen Justiz geleistet hat, knüpft sich an die Namen

v. Carmers und seines genialen Gehilfen Svarez (geb. 27. Festruar 1746, gest. 14. Mai 1798). Bon den Gesichtspunkten aus, die Friedrich selbst als die leitenden angegeben, gingen diese beiden Männer, unterstützt von in der Paris bewährten richterlichen Beamten, an die Ausarbeitung eines einheitlichen Rechtsbuches für den preußischen Staat. Die erste Frucht war eine neue Prozesordnung, die als erstes Buch des Corpus juris Fridericianum im Frühjahr 1782 erschien, unter Friedrich selbst aber eine Fortsetung nicht mehr fand. Doch hat der frideriscianische Geist auch die weitere Arbeit beherrscht: dem sinkenden Staate rettenden Halt zu geben, kam sie zu spät; wohl aber konnte sie für den künftigen Neubau den Grundriß vorzeichnen.

Neben bem Lanbesvater und Gefetgeber aber tritt in Friedrichs Balten auch in biefen letten Jahren burchaus ber Solbat hervor. Hatte er urfprünglich besondere Reigung ju militärischer Thätigkeit nicht gehabt, fo kannte er boch auch hier feine Pflicht. Und bas erfte Gebot ber Politit blieb für Preußen die Erhaltung und Berbefferung feiner Behrhaftigkeit. Gerade hier fühlte sich ber Ronig baber besonbers verantwortlich. Trot ber gunehmenben Gebrechen bes Alters blieb Friedrich ber unermubliche Bilbner und Lehrmeister feines Beeres. Aber auch ba war er vereinsamt und beshalb mehr Autorität, un= bebingter an fich glaubenbe und unbebingter maßgebenbe Autori= tät als im Interesse ber Vervollkommnung ber Armee zu munichen mar. Das brachte einen Schematismus zur Berrichaft, ber bas unveränderte Festhalten ber einmal als normal anerkannten Form höher ichatte als bie Bereicherung, Bertiefung und lebens: volle Ausgestaltung bes Inhalts. Dem leistete bie lange Friebenszeit Boricub. Tropbem erhob bie Armee auf ben früher gewonnenen Ruhm bin bem Burgertum gegenüber bobe Unfpruche, unterstütt burch ben Ronig felbft, ber Ablige und Offiziere für Unterthanen höherer Art hielt. Aber auch von ihnen verlangte er nicht Rat, sonbern nur ftritte Ausführung feiner Befehle und peinlich genaue Einhaltung ber Reglements. ertotete allmählich jebe eigene Initiative: auch hier gewöhnte man fich baran, alle Anregung von oben zu erwarten, und ging ohne fie gebankenlos in bem alten Geleife weiter. Die

Folge mar bie zunehmenbe Ueberschätzung ber fleinen Dinge bes Dienstes, ber an Strenge nichts verlor. Schon ber ban= rifche Erbfolgefrieg batte einen Rückagna in ber Leiftungsfähig= feit ber Armee erkennen laffen: fcmerglich vermifte ber Ronia bei ben Generalen bie Selbstänbigkeit bes Sanbelns. murbe es in ben letten Sahren feiner Regierung natürlich nicht beffer. Bas mußte bann vollends ber Singang bes foniglichen Kelbherrn bebeuten, ber allein icon als Berkörperung von Preugens größter Zeit eine Dacht mar, für bie es feinen Erfat gab, am wenigsten in ber Starte bes Beeres, fo boch er fie gesteigert baben mochte. Von rund 83 000 Mann, die er von bem Bater überkommen, hatte er fie fchlieflich auf etwa Davon waren etwas über 67 000 Mann 200 000 gebracht. ben größten Teil bes Jahres beurlaubt. Abzuziehen find ferner bie sogenannten Freimächter, bas beift bie von ben Sauptleuten zum Betrieb eines Sandwerks ober eines fleinen Sandels inner= halb ber Garnison Beurlaubten, beren Rahl, freilich ohne sicheren Anhalt, auf 45 000 veranschlagt worden ift, so baß etwa 133 000 Mann bauernb Dienst thaten. Demnach betrug bie preußische Armee bamals in Kriegsstärke 31/2 Prozent ber Bevölkerung, auf bem Friedensfuße 21/4 Prozent, bas heißt mehr als bas Doppelte ber verfaffungsmäßigen Friedensftarte bes beutschen Reichsheeres unferer Tage. -

## IV. Friedrich der Große und seine Beit.

Dereinsamt und freudlos, trot aller Erfolge von dem Erreichten nicht befriedigt, seinem Bolke entfremdet und mit Berachtung auf die "verdammte Rasse" herabblickend, die, von Natur zum Bösen geneigt, ihm unfähig erschien zu der ihr zugedachten höheren Entwickelung, dennoch in mißtrauischer Unruhe Beamte und Gehilsen vorwärts treibend und darauf besacht, die ihm noch vergönnte Spanne Zeit auszunuten, dabei von zunehmenden körperlichen Leiden geplagt — die langsam sortschreitende Wassersucht veranlaßte eine Schwellung, die dem Blick des Besuchers durch dis an die Brust heraufgezogene Kissen notdürftig verdeckt wurde —: so hat Friedrich der Große den Abend seines thatenreichen Lebens verbracht, unverbrüchlich treu in der Erfüllung seiner Pflicht, aber ohne das beglückende Gestühl, das sonst daraus zu entspringen pslegt.

Bum lettenmal wohnte er im Sommer 1785 in Schlesien ben Manövern bei und sette sich rücksichtslos Wind und Wetter aus. Seitdem verschlechterte sich sein Zustand. Aber seine Vielzgeschäftigkeit wuchs. Statt um sechs mußten die Rabinettszeferetäre jett schon um vier Uhr früh bei ihm erscheinen. Denn es galt die Zeit zu benutzen: sie gehöre, meinte er, nicht ihm, sondern dem Staate. Trot schlassoser, die er quälender Atemnot wegen im Lehnstuhl verbrachte, blieb seine Geisteszstische ungemindert, und die Antworten, die er auf die abends zuvor durchgesehenen Depeschen der Gesandten und Berichte der Minister und Generale diktierte, sielen nach Inhalt und Form so aus, daß die Kadinettssekretäre meist nur noch die Formalien und das Datum hinzuzusügen brauchten, obgleich er daneben Anweisung erteilte für die Beantwortung der massenhaft einzgehenden Briese, Anträge und Bittschriften von Privatpersonen.

Dann folgte die Erledigung ber täglichen militärischen Obliegen= Der Rachmittag gehörte ber Unterzeichnung ber auf bas Genaueste geprüften Ausfertigung ber bes Morgens bittierten ober ffiggierten Depeschen und Briefe. Täglich trium: phierte fo bie Energie eines eifernen Willens von neuem über bie Schwäche eines ber Auflösung entgegengebenben Körpers. Noch aber trug fich Friedrich mit weitausschauenben Blanen. namentlich für Bebung ber Landwirtschaft burch Gründung neuer Dörfer auf ber Rultur gewonnenem Sanbboben, gur befferen Anleitung ber Bauernföhne für ihren Beruf und anberes mehr; auch erwog er bereits mit ben Ministern bie Rulturarbeiten. welche im nächsten Jahre vorgenommen werben follten. Seinen Abiutanten biktierte er noch bie Dispositionen für bie Manover, bie bemnächft in Schlefien ftattfinben follten. Das ging fo bis zum 15. August. Da erlosch bas bisher immer wieber auf: fladernbe Lebenslicht fonell. Als er am Morgen bes 16. August aus röchelnbem Schlafe ermachte, war er unfähig ju ber gewohnten Thätigfeit. Des Wortes nicht mehr machtig, fonnte er auch die Barole nicht mehr ausgeben. Mit einem flagenden Blid fant er in bie Bolfter bes Lehnfeffels gurud. brachte feine Menderung. Um Mitternacht fleigerte fich bie Atemnot, bas Röcheln nahm ju: zwanzig Minuten nach zwei Uhr trat ber Tob ein.

Welchen Sinbrud machte bie Kunde bavon auf die Welt? Wie stellte sich seine Zeit zu dem großen Toten, und wie hatte sie zu dem Lebenden gestanden?

Es liegt in der Natur der Dinge und entspricht der Art, wie das menschliche Urteil auch den größten Erscheinungen gegenzüber immer durch nebensächliche Momente befangen wird, daß unter einer Regierung wie der Friedrichs die ihrer scharf ausgeprägten Eigenart entspringenden Mißstände von den Zeitzgenossen, namentlich innerhalb des eigenen Bolkes, lebhafter empfunden werden als die großen und glänzenden Seiten und der daraus hervorgehende bleibende Gewinn. Das war hier um so mehr der Fall, als zwischen Friedrich und weiten Kreisen seines Bolkes seit Jahren eine Entfremdung bestand und beiderzseits fast gestissentlich genährt wurde. Wenn zur Zeit des Müller

Arnoldschen Prozesses ber Magbeburger Rammerpräsibent seinem aepreften Bergen in bem Borte Luft machte, jeber rechtschaffene Patriot tonne nur munichen, daß biefe Epoche möglichst balb überstanden sei (S. 229), so fand er bamit nicht allein: vielfach murbe ein Thronwechsel in ber Stille herbeigesehnt und baber bas Enbe Friedrichs wie eine Erlösung fast freudig be-Besonders verlegend trat biefer häßliche Bug in ber Bauptstadt zu Tage. Wohl mahrte man äußerlich ben Anstand: von Trauer aber mar nichts ju fpuren. "Alles," fchreibt Mirabeau, ber mit Entruftung Zeuge bavon mar, "ging feinen Geschäften nach, boch mar niemand betrübt : nicht ein Bebauern, nicht einen Seufzer, nicht ein Lob bekam man ju boren. Das alfo," ruft er aus, "ift bas Ergebnis von fo vielen gewonnenen Schlachten, bei fo viel Ruhm und einer Regierung von einem halben Rahrhundert, die von so viel großen Thaten erfüllt ift! Bis jum Abicheu mar man ihrer überbruffig." Entsprach bas aber nicht vollfommen bem Ginbrud, ben bereits acht Sahre früher Goethe bei einem Befuch in Berlin von ber Stimmung bes Boltes gegen ben Ronig empfangen hatte, als er boren mußte, wie über ben großen Menichen "fein eigenes Lumpengefindel rafonnierte"? Es ging bier eben wie fo oft. Ueber bie fleinen, aber täglich wie Rabelstiche empfundenen Migstände, die Friedrichs Berrschaft namentlich mährend ber letten Jahre mit fich gebracht batte, vergaß man bie Rulle bes Segens, bie von ihr ausgegangen und einft mit jubelnbem Dante begrüßt worben mar.

Anders urteilten die ferner Stehenden, die unbeirrt durch störende Einzelnheiten das Gesamtbild dieser Regierung zu erfassen suchen. Wenn freilich Joseph II. auf die Nachricht von Friedrichs Tod Kaunitz gegenüber zwar die epochemachende Bebeutung hervorhob, die der Berstorbene in der Geschichte der Kriegskunft erlangt habe, aber bedauerte, daß er nicht dreißig Jahre früher gestorben sei, wo das für Desterreich ein Gewinn gewesen wäre, so zeigte er in einer Weise, die ihm selbst nicht zur Ehre gereichte, wie völlig auch er kleinlichen Sinnes in den alten habsburgischen Antipathien befangen blieb. Dagegen sprach es der Schweizer Johannes Müller offen aus, wenige nur

werbe es in ber Geidichte aller Jahrhunderte geben, bie Friedrich als Rrieger, Staatsmann und Felbherr verglichen werben fonnen. Größer noch faßt ihn von feinem universalbiftorischen Standpunkte aus Berber auf. Für ihn mar in bem Rönig ein großer Genius von ber Erbe gefchieben, und Freunde und Reinde feines Ruhms standen von Rührung ergriffen, weil fie bes Glaubens gemefen, wie fein Ruhm merbe auch feine irbifche Bulle unfterblich fein. Um größten aber faßte ihn boch Goethe auf, wenn er ihn bem im hoben Rorben leuchtenben Bolarftern verglich, um ben fich Deutschland, Guropa, ja bie Welt gu Wenn er aber hinzufügt, in Friedrichs Siegen breben icheine. und feinem Ausharren habe bie Butunft bes beutschen Baterlanbes gelegen, fo wird bas im Geifte ber Beit, auf bie es fich bezieht, fo gut wie in bem berjenigen, ba es geschrieben murbe, nicht fo gebeutet werben burfen, als ob ber Dichter etwa eine nationale Ginigung Deutschlands unter Breukens Rührung erhofft habe, fonbern ift aufzufaffen nur als Ausbruck ber zuversichtlichen Freude an ber ungeahnten Rulle ber Rraft, beren Vorhandenfein zuerst die preußischen Waffen in bem fo lang unterschätten beutschen Bolte offenbart hatten. Die Bebeutung Friedrichs und feines Wirkens für die politifche Rufunft Deutschlands zu ermeffen, mar gerabe ber Deutsche bamals am wenigsten fähig. Dazu maren bie beutschen Dinge ju unfertig und boch jugleich überlebt, ju unklar und ju miber= fpruchsvoll: sie machten einen Stanbpunkt von ber Sobe und ber Beite bes Umblicks unmöglich, wie er bagu batte ein= genommen werben muffen. Dazu mar bei ben Deutschen bie politische Bilbung ju meit jurud und ber politische Sinn ju menia entwickelt.

Dagegen hat der geniale Franzose, der, inmitten der sein Baterland einer furchtbaren Kriss entgegentreibenden Gärung zum Staatsmann reisend und erfüllt von dem sich mächtig regenden Geist der neuen Zeit, den Fridericianischen Staat das mals studieren konnte, hat Mirabeau, ohne sich über seine Mängel und die ihnen entspringenden Gefahren zu täuschen, seine Besbeutung für die Zukunft ahnend erfaßt. Was er an seinem Baterland trotz des Alters seiner nationalen Einheit und seiner

festen staatlichen Organisation bebauernb vermißte, fand er hier in seltener Bollständigkeit vereinigt. Ihm erscheint Preußen beslebt von dem Geist des Fortschritts, dessen Deutschland bedarf, um den ihm gebührenden Plat in der Welt einzunehmen: im Fürstendunde begrüßt er seine verheißungsvolle Bethätigung. Den außerordentlichen Mann, der ihn geschaffen, zu bewundern, erscheint ihm als ein Geset für jeden benkenden Geist.

Reines biefer weit auseinanbergehenben Urteile, beren Rahl fich nach beiben Seiten bin leicht beträchtlich vermehren lieke. wird ohne weiteres als richtig anzuerkennen, aber boch auch feinem eine gemiffe relative Berechtigung abzusprechen fein. Denn fie find bedingt nicht blog burch bie Berfonlichkeit bes Urteilenden, fondern auch bavon abhängig, welche von ben Seiten, beren Rulle in bes Ronigs Wefen und Birten pereinigt ift, vornehmlich ins Auge gefaßt murbe. War boch biefe gewaltige, bei icheinbarer Ginfachheit fo unergrundliche Berfönlichkeit mit ber Unerschöpflichkeit ber von ihr ausgebenden Wirkungen in ihrer Totalität ju erfaffen gerade ben Mit= lebenben am wenigsten gegeben. Ueberhaupt wird ja historische Größe nur allmählich gewürdigt und erft fpat als echt erkannt. Bon ben Reitgenoffen erteilt, entspringt ber Namen bes Großen leicht, wenn nicht ber Schmeichelei, fo boch einer Ueberschätzung, welche bie machsenbe Ginficht in ben großen geschichtlichen Bufammenhang bann auf bas rechte Dag gurudführt. Weber bei Lubwig XIV. noch bei Navoleon I. hat die Nachwelt den von ben ichmeichelnben Zeitgenoffen gegebenen Beinamen bes Großen ratifiziert. Friedrichs Recht barauf ist felbst von seinen Gegnern Denn es murgelt nicht in biefer ober jener nicht bestritten. Seite feines Wirkens, nicht in feinen friegerischen Thaten, nicht in feinem landesväterlichen Wirfen auf allen Gebieten bes ftaatlichen Lebens, nicht in ber kunftreichen Bolitik, mit ber er seinen Staat, nachbem er ibn ber Bernichtung im Sturm bes Rrieges entriffen, gludlich burch bie auf allen Seiten brohenden Klippen und Untiefen steuerte: sondern es beruht in ber Gesamtheit ber fich in alle bem bethätigenben Eigenschaften. Dazu aber kommt noch ein anderes. Wie Friedrich nach ber einen Seite bin ben Abichluf bezeichnet für bie voraufgegangene Entwickelung und aus ihr — nicht für Preußen und Deutschland allein und auch nicht allein für das staatliche Leben gleichsam die Summe gezogen und der Folgezeit übermittelt hat, so ist er nach der anderen der Wegweiser und Bahnbrecher geworden für ein neu heraufsteigendes Weltalter und hat dadurch den Fortgang der Entwickelung weit hinaus bestimmt und beherrscht, weit hinaus über die Dauer des ihm vergönnten irdischen Wirkens.

Durch ihn trat eine neue Form ber Monarchie in bas In feinem Breugen fouf er ben Staat, beffen Borbild bie gesamte politische Entwidelung feiner Beit beberricht Man feiert ihn als ben Schöpfer und flasifichen Bertreter bes aufgeklärten Defpotismus. Doch liegt, mas feine Art zu regieren vornehmlich kennzeichnet, eigentlich auf einem an= beren Gebiete. Gewiß mar er ein überzeugter Rünger ber Aufflärung und hatte als folder bie Borurteile übermunden, bie Kürsten und Staatsmänner bisher befangen und an einem bem Staatsbegriff und bem Staatszwed mahrhaft entsprechenben Sandeln gehindert hatten. Aber es ist boch nicht gerade bies, was die Bemunderung der Mitlebenden erregte und eine form= liche Schule von jungeren Fürsten feinem Beifpiel nachzueifern Burbe ber preußische Staat burch ihn auch vollperanlakte. fommener organisiert und erfüllte baber auch ben Beruf, ben bie Aufflärung bem Staate jufprach, mehr als irgend ein anderer: rudfictlich bes leitenben Prinzips erhob fich bas Fribericianische Breuken boch nicht über bie anberen absolut regierten Staaten ber Reit. Wohl fehlten bier die anderwärts berkommlichen Dißftanbe. Rein Surft ift fparfamer gemesen in bem Aufwand für feine Berson und feinen Sofhalt als Friedrich. Reinem wiberstritt es mehr, sich als Träger ber Krone in Formen verehrt zu feben, die ihn als über ben übrigen Menschen ftebend erfcheinen ließen. Bittidriften Ueberreichenben verbot er vor ibm niebergufallen - "für Gott fann man nieberfallen, aber nicht für mich" - und ließ bas auch von ben Ranzeln ber fatholifden Rirden bekannt maden. Aber auch er fah ab von bem Bolke felbst und räumte ihm einen felbstthätigen Anteil an staatlichen Dingen fo wenig ein wie irgend eine Art von Selbstbestimmung. Auch der Fridericianische Staat kann füglich einer Maschine verglichen und nach dem von Schlözer gebrauchten Bilbe sein Herrscher als Maschinendirektor bezeichnet werden, mag die Maschine auch die kunstreichste und vollkommenste und der Maschinendirektor der am freiesten denkende, der aufopfernoste und gewissenhafteste gewesen sein. Das, was diesen Staat und seinen Schöpfer von allen anderen unterscheidet, liegt vielmehr darin, daß hier das absolute Königtum nicht bloß auf den geistigen Nährboden der Aufklärung verpstanzt und dadurch vergeistigt, sondern auch versittlicht wurde, indem Friedrich die unumschränkte Gewalt, die ihm als seinem Träger zukam, in der Ausübung unter das Gebot der Pflicht stellte und als König den kachgerischen Imperativ, den der große Königsberger Philosoph dachte und lehrte, unabhängig von ihm übte und lebte.

Bur Beit ihrer Entstehung berechtigt und fegensreich in ihren Wirkungen mar bie absolute Monarchie auch von ben Bölkern willkommen geheißen worben. Sie befreite fie von bem Druck ber Reubalität und ber Willfürherrichaft gahlreicher fleiner Tyrannen, indem fie alle ohne Ausnahme einem herrn als bem Buter ber in bem Staate beruhenben allgemeinen Boblfahrt zu unbedingtem Gehorfam unterordnete. aber mar sie biefem ihrem ursprünglichen Wefen untreu geworden: sie verleugnete bas Bringip, in beffen unverbrüchlicher Durchführung allein ihre Berechtigung beruhte. Das Ludmig XIV. jugeschriebene "L'état c'est moi" war julaffig, wenn es besagen follte, ber Ronig fei eins mit bem Staate, gebe in ibm auf, und baber falle fein Wille immer mit bem gufammen, mas bes Staates Gebeihen erforbere. Thatfächlich aber mar es babin migbeutet worben, bag vielmehr ber Staat nur in bem Fürften und für ben Fürften ba fei und baber in allem bem fürftlichen Belieben ju bienen habe. Ru welch fcmah: lichem Migbrauch ber fürftlichen Gewalt bas geführt, welch Elend bas in politischer, mirtschaftlicher, geiftiger und nament: lich in sittlicher Sinfict über Bolfer und Staaten gebracht, ift bekannt. Diefer Berkehrung eines richtigen Bringips und ber baburch icheinbar legalifierten fündhaften fürftlichen Bragis

trat Friedrich entgegen, nicht bloß burch ben sittlichen Ernft, mit bem er seines Amtes maltete, sonbern auch burch bie Darlegung feiner Theorien vom Stagte und vom Kürstentum und bem Berhältnis beiber. Dahin find eigentlich auch feine hiftorischen Schriften zu rechnen. Waltet in ber Histoire de la guerre de sept ans, die er gleich nach bem Frieden in Angriff genommen hatte (S. 130), ber friegsgeschichtliche Standpunft vor, fo follte fie boch nicht bloß in militärischer, fonbern auch in politischer Sinfict eine Rechenschaftslegung vor Mit= und Nachwelt fein. Das Gleiche gilt von feiner Darstellung ber Reit von 1763-1772 (Mémoires depuis la paix de Hubertsbourg jusqu' à la fin du partage de Pologne) und bes bayrischen Erbsolgefrieges (Histoire de la guerre de 1778). hat Friedrich felbst die Geschichte bes größten Teils feiner Regierung gefchrieben: ift ihm babei, ba er zum großen Teil aus ber Erinnerung ichrieb, auch im einzelnen mancher grrtum begegnet, jo ift ihm eine absichtliche Entstellung ober auch nur Schönfärberei nirgends nachzumeifen, und fein ernftes Bemuben um die Bahrheit wird bei jeber neuen Brufung im einzelnen erwiesen: auch mit ber Pflicht bes Geschichtschreibers hat er es fo ernft genommen wie mit ber bes Rönigs.

Ueber biefe hat er fich oft ausgesprochen. Der Fürst foll für bie Gefellicaft fein, mas ber Ropf für ben Rorper ift. Er muß feben, benten, hanbeln für bie gange Gemeinschaft, um ihr alle Borteile zu verschaffen, beren sie fähig ift. anderes Mal teilt er ihm für ben Bau bes Staates bie Rolle ju, bie im menschlichen Korper bas Berg fpielt. Wie biefes bas Blut aus allen Teilen bes Körpers an fich zieht und bann wieber bis in die außersten Enden treibt, so empfängt ber Fürft von seinen Unterthanen Treue und Gehorsam und entgilt biefe, indem er ihnen schafft, mas zu ihrer Wohlfahrt notig ift. Denn ber Fürst ift nicht jum Prunte ba, er foll nicht feinem Bergnugen leben: vielmehr ift er bem Staate vorgefest um ber von ihm zu leistenden Arbeit willen. Nicht die ihm mit feiner Macht zur Verfügung gestellten Mittel zu genießen, ift feine Bestimmung, sondern pflichttreue Arbeit für bas Glud feiner Unterthanen. Auf biefem Begriff ber Fürstenpflicht be-

ruht Kriebrichs ganges politisches Syftem. Für ihn mar, wie er gleich nach feinem Regierungsantritt ausgesprochen batte (S. 4), ein Gegensat amifchen bem Intereffe bes Fürften und bem bes Boltes undentbar. Der Rurft, ber feinen Beruf erfüllt, fann fein anberes Intereffe haben als bas Befte bes Staates, für ben er ju forgen hat, wie ein Bormund für fein Münbel. Er ift eben ber erste Diener bes Staates (S. 3) und foll ben fo meife, fo redlich und uneigennütig vermalten, als ob er jeben Augenblick feinen Burgern Rechenschaft ablegen mußte. Wie ernft er es bamit nahm und wie flar er bie Gefahren erkannte, bie ber Digbrauch feines Rechts und bie Migachtung feiner Bflicht bem Fürstentum überhaupt brobte, beweist bas fast prophetisch klingende Wort: "Wenn bie monarchische Regierungsform ben Borzug vor ber republikanischen behaupten foll, fo muß ber Souveran alle feine Rraft aufbieten, um bie Stellung auch auszufüllen, welche er einnimmt." Wie lange bauerte es und es wurde burch die Ereigniffe in Frankreich bestätigt, nachbem ber Freiheitskampf ber nordameritanifchen Rolonien ber Welt bie erfte große Lehre berart ge= geben hatte! Ihn hatte Friedrichs vollste Sympathie begleitet. zumal er England jede Demütigung gönnte und fich feiner Schmächung freute. Die weiter gebenben Entwürfe aber, bie er baran gefnüpft hatte, ermiejen fich als verfrüht. Der von Rufland angeregte Bund ber neutralen Mächte jum Schut von Sandel und Schiffahrt gegen die Gemaltthätigkeiten ber Engländer, bem er im Frühjahr 1781 beitrat, um ben Grundfat "frei Schiff, frei Gut" gur Anerkennung gu bringen, hatte nicht ben gewünschten Erfolg. Doch nahm Friedrich ben ihm ju Grunde liegenden Gebanken auch in ben Freundschafts- und Sandelsvertrag auf, ben er im September 1785 mit ben neutonstituierten Bereinigten Staaten von Rorbamerita auf ber Basis ber Meistbegunftigung schloß. Obgleich berfelbe nicht hielt, mas man bavon für handel und Seefahrt Breugens gehofft hatte, ift er boch einer von ben Ruhmestiteln bes greifen Ronigs, ber, babeim ein ftrenger Merkantilift, im Streben nach Anteil am Welthandel freiheitliche Grundfate gelten laffen wollte. Auch bamit murbe er unbewuft jum Berfunbiger bes Brut, Breugifde Beidichte. III.

heraufbammernden neuen Weltalters. Seiner Zeit vorauseilend, stellte er der Entwickelung Aufgaben, die zu lösen erst
ber Zukunft beschieden war. Leibhaftig aber einander entgegengetreten sind die beiden Weltalter, an deren Grenze Friedrich
stand, in ihm und Mirabeau. Daher ist die Kritik, die letzterer
nicht ganz unbefangen, aber mit ungewöhnlichem Verständnis
und Scharfblick an seinem Regierungssystem übte, von besonderem
Interesse. Mit dem Takt des politischen Genies traf der Franzose gerade die Punkte, die für die Zukunft Preußens den Ausschlag geben sollten, weil es eben in ihnen seiner Zeit und
ihrer Beschränktheit seinen Tribut zahlte.

Durch feine fturmisch bewegte Jugend und bie Ronflitte, in die sie ihn mit bem Absolutismus und feinen Werkzeugen gebracht hatten, auch in Deutschland wohlbekannt, war Mirabeau Anfang bes Jahres 1786 in Berlin eingetroffen, um als geheimer Agent bes Minifters Bergennes neben bem Gefanbten Graf d'Esterno, aber unabhängig von ihm, über bie bortigen Buftanbe Bericht ju erstatten, die bei ber Rabe bes Thronwechsels für Frankreich besonderes Intereffe hatten. Bon bem Rronpringen und Pring Beinrich ausgezeichnet und von Bertberg und Dohm vertraulichen Bertehrs gewürdigt, hatte er am 25. Januar 1786 auch bei bem König eine Audienz, bei ber ihn ber augenscheinlich bem Tobe Entgegeneilende burch bie Lebhaftigkeit und Anmut ber Unterhaltung entzuckte. tam er von einem turgen Befuch in Frankreich gerabe noch rechtzeitig jurud, um Beuge feines Tobes und ber erbitternben Gleichgültigkeit feines Bolkes ju fein (G. 235). aab er in ben nach Baris erstatteten Berichten feiner Bewunberung für ben Rönig Ausbrud. Auf Grund berfelben verfaßte er bann gemeinfam mit einem in Braunschweig als Offizier lebenben Landsmann Mauvillon und mit Bilfe eines reichen, aber meber ericopfenben noch burchmeg zuverlässigen historischen und statistischen Materials in eiliger Arbeit fein berühmtes vierbanbiges Werf De la Monarchie Prussienne, bas bei feinem Ericheinen 1788 ungeheures Auffeben erregte und Gegenstand heftiger litterarischer Rontroversen murbe. Gin historisches Werk ift es freilich nicht, noch weniger aber, wie empfindliche Ber=

ehrer bes großen Königs gemeint haben, eine Schmähichrift. Bohl beherricht es eine bestimmte politische Tenbeng: aber biefe richtet fich nicht gegen Friedrich und Preugen, fonbern gegen ben Absolutismus überhaupt und ben in Frankreich ausgebilbeten Freilich wird Preugen mitgetroffen, aber boch insbesondere. nur insofern, als Mirabeau zeigen will, bag bie absolute Monarchie, wenn fie felbst in ber volltommenften Gestalt, in ber fie je verwirklicht gemefen, fo viel Biberfpruche, Mangel unb unheilvolle Wirkungen aufweift, boch nicht nur ba zu verwerfen ift, wo fie weniger volltommen besteht, alfo alle ihre Fehler boppelt ftart mirten, fonbern überhaupt nichts taugt, auf einem falichen Pringip beruht und je eber je lieber zu beseitigen ift. So geben bei Mirabeau aufrichtige Bewunderung ber Berrichergröße Friedrichs und überzeugte abfällige Rritit feines Staats Sand in Sand. Dabei entspringt lettere nicht aus politischem Doftrinarismus, ber mit Schlagworten arbeitet, fonbern beruht auf breiter realpolitischer Grundlage, indem von ben Bevölkerungs= und Produktionsverhaltniffen, von ber Industrie, bem Sanbel, bem Unterrichts-, Rirchen- und Juftigmefen, ben Finangen und bem Beere Preugens, alfo allen Friedrichs Wirken bedingenden realen Berhältniffen und Buftanben, genaue Runbe gegeben wird. So bahnt sich Mirabeau ben Weg zu ber merkwürdigen Schlugbetrachtung, in ber er in großen Bugen ben Einfluß Friedrichs auf seine Zeit und bie Beziehungen Preußens au bem europäischen Staatenspftem und ber Menscheit über= \* haupt barzulegen versucht.

Bei aller Anerkennung für die Sigenschaften und Leistungen bes Königs, namentlich seine Gerechtigkeit, Ordnungsliebe und Pflichttreue, und trot des seinen Berständnisses für seine historische Größe, glaubt Mirabeau doch nicht an die Gesundheit und Lebensfähigkeit des von ihm geschaffenen Staates. "Breußen ist," bemerkt er, "für die Geschichte des Despotismus, was Negypten für die Alten war, die sich unterrichten wollten. Bieleleicht lehrt es uns die merkwürdige Theorie, daß der Menschals Maschine dem, der ihn zu verwenden weiß, mehr Nuten bringt, als der Freie." "Bielleicht kommen wir," fährt er ironisch sort, "dahinter, ob nicht in der Türkei alles deshalb

fchief geht, nur weil ber Defpot ein Dummkopf ift und weil feine Mittel nicht bie richtigen find, wie es alle Staatsmanner und felbft einige Manner von Geift behaupten." Richt an bem unfähigen haupte alfo liegt es, bag bespotisch regierte Staaten nicht gebeiben, fonbern an bem Pringip, auf bem fie beruben. Das bestätigt ihm bie Betrachtung bes Fribericianischen Staates, bas will er an seinem Beispiel barlegen. Wohl hat nie ein bewundernswerterer Mann bas Scepter getragen: aber auch er ift ber Aufgabe nicht gerecht geworben, bie bem abfoluten Berricher gestellt ift. Ihr fann überhaupt niemand gerecht werben. Ginen Staat absolut regieren wollen ift also ein Unbing. Bu welchen Ungeheuerlichkeiten muß es baber führen, wenn gar Männer mit weniger Begabung, weniger Bflicht= gefühl, weniger Selbstlofigkeit fich bes Unmöglichen unterfangen! Ein Staat barf überhaupt nicht auf bas Genie eines Menschen gegründet werben: bas ift eine unfichere Grundlage, und ber Sturm einer Nacht fann ben Bau in Trummer legen. Denn was eines herrichers hervorragenbe Eigenschaften einem Staat an Restigkeit verleiben, bas beben bie zersepenben Wirkungen feiner Rehler wieber auf. So weit ber Staat als Mafchine vollkommen fein tann, erscheint ber Fribericianische Mirabeau volltommen. Er ift aber auch eine entsprechend verwidelte Da= fcine, bie nur richtig funktionieren kann, wenn fie biefelbe Sand leitet, die fie fo funftreich fonftruiert bat.

Das Bild, das Mirabeau von dieser Maschine entwirft, entspricht im wesentlichen der Wirklichkeit. Auch ist er zu sehr Realpolitiker, um nicht von den Erscheinungen, die er tadelt, doch manche als gerechtsertigt oder entschuldigt gelten zu lassen durch die Verhältnisse und die durch sie geschaffene Notlage. So sehr auch ihm die preußische Armee imponiert: die Masse der fremden Elemente darin läßt ihn an der unbedingten Zuverlässigkeit dieser Wasse zweiseln. Er nimmt Anstoß an der unmenschlichen Strenge der Disziplin, die bei den Gemeinen irgend welche eblere Regung nicht voraussetzt, ihnen weder Vaterlandsliebe noch Ehrgefühl zutraut. Um so mehr freut er sich, daß in Preußen die Anschauung immer mehr durchdringt, jedermann sei zum Soldaten geboren. Er tadelt Friedrichs

übergroße Sparfamkeit, aber er gibt boch zu, baß feine Lage ibn bazu genötigt, weil von feiner finanziellen Leiftungsfähig= teit fein Dafein, fein Ruhm, feine Sicherheit und feine Macht Benn Mirabeau bedauert, daß Breugen tonftis tutioneller Formen entbehre, so ift bamit nicht gesagt, bag er beren Ginführung gemunicht ober auch nur für möglich gehalten Sie tommen für ihn nur in Betracht, weil fie theo: retifch am meiften geeignet ichienen, ber von ihm richtig er= fannten Sauptichmäche bes Fribericianischen Staates abzuhelfen, indem fie die bisher gebundenen Rrafte zu felbständiger mett= eifernder Thätigkeit entfesselten. Denn diese lahmt ber Absolutismus, ber niemanden nach eigener Luft und Reigung thätig fein läßt, fonbern jebem Art und Dag feines Birtens vorschreibt, alles übermacht und reglementiert. Mit biefem Syftem bauernber ftaatlicher Bevormundung muß gebrochen, allen Rraften Spielraum gemährt merben ju freier Bethätigung. Als überzeugter Physiofrat geht Mirabeau von hier aus namentlich mit Friedrichs Wirtschaftspolitif ftreng ins Gericht, ohne babei, wie er bas fonft thut, auf bie besonderen Schwierigkeiten Rudficht ju nehmen, mit benen jener ju rechnen batte.

Auch wenn man erwägt, daß Mirabeau, als Franzofe ein entschiedener Gegner bes allen nationalen Traditionen wiberftreitenben Bunbniffes mit Defterreich, munichen mußte, biefes möglichst geschwächt und Preugen auf feine Rosten gestärft gu feben, fo überraicht boch ber Schluß feines Wertes burch ben Ausbrud eines zuversichtlichen Glaubens an Preugens Beruf für Deutschland und bie Belt. Bas er ba im Sinblid auf bie befonberen Berhältniffe feiner Beit für und von Preugen forbert und erhofft, konnte heute fast wie ein Seherwort erscheinen, bas, ber Logit ber Thatfachen vorauseilend, ihren weiteren Fortgang und ihr ichliefliches Ergebnis ahnend in großen Rügen "Bürger Deutschlands," ruft er ba aus, "welches ffizzierte. Standes ihr auch feib, bort auf einen Freund, ber euch verehrt. . . . Betrachtet bie Stanbarte bes Saufes Branbenburg als bas Bahrzeichen eurer Freiheit, ichart euch um feine Dacht, helft ihm, befördert fein rechtmäßiges Wachstum, verhindert, fo viel an euch ift, bag es nicht in Irrtumer verfalle . . .

hinge nicht bas Glud Deutschlands bavon ab; ich murbe euch, mein Baterland, ja gang Europa nicht beschwören, bie preu-Bifche Monarcie ju unterflügen, ber Klugheit und Gute Beit zu geben, ihre Basis zu befestigen und zu erweitern. Die Mittel bazu anzugeben mar ber hauptzwed meines mühevollen Wertes. Sie find keine anderen als Friede und Freiheit. Bürgerliche Freiheit aller Unterthanen, Freiheit ber Induftrie, Freiheit bes Sandels, Freiheit ber Religion, Freiheit ber Dleinungen, Freiheit ber Breffe, Freiheit ber Dinge und ber Menfchen: bie gange Regierungskunft liegt barin befchloffen. . . . kische Monarcie ift mehr als eine andere bereit, eine fo schöne Ernte einzubringen, alles in ihr ift reif für bie große Um: maljung. . . . Möge ber Schutgeift Europas und bes Menichen: geschlechts über Preugens Geschid machen; moge er es vor feinen eigenen Irrtumern bewahren; moge er ihm in ben Gefahren, bie ihm broben, zur Seite fteben; moge er es auf ben Gipfel ber Macht und Größe führen, ben es nur burch Gerechtigkeit und Beisheit erreichen fann."

Der Gang, ben bie Gefdide Deutschlands ichließlich genommen, murbe Mirabeaus Beifall nicht gefunden haben. Erflarte er Preußen boch bem Saffe bes Weltburgers und bes Frangofen für verfallen, wenn es versuchen follte, fich auf ben Trümmern ber Reichsverfaffung ju erheben. Er fieht Breugens Beruf barin, bie Bolitit bes Fürstenbundes weiterführend, bem Machtstreben Josephs II. enbgültig ben Weg zu verlegen und fo im Interesse Frankreichs und Europas die für beibe unent: behrliche beutsche Freiheit ju fcuten. Die Fähigkeit bagu aber wird es nach feiner Meinung nur erlangen, wenn es mit bem Prinzip ber absoluten Monarchie bricht und sich nicht bloß geistig, fondern auch politisch und wirtschaftlich auf ben Boben ber Freiheit stellt. Wie recht er mit biefer Forberung batte, bie fich ihm aus ber Kritit bes Fribericianischen Syftems ergab, hat bereits bie nächste Bufunft gelehrt burch bas Unbeil, bas ihre Nichterfüllung über Preugen brachte. Go Großes er geleistet, Friedrich hatte seinen Staat je langer je mehr bem Banne ber Unfreiheit überantwortet, fo bag er wirklich nicht mehr mar als eine außerft fünstliche Maschine. Wie eine folche

stillsteht, sobalb bie treibende Kraft versagt, so war auch hier alles, die Beamtenschaft in der Verwaltung so gut wie die Armee in ihrer Kriegsschulung, das Bürgertum in Handel und Gewerbe so gut wie der Bauer mit seinem landwirtschaftlichen Betriebe gewöhnt, nur auf Besehl von oben zu handeln und versiel der Unthätigkeit, sobald dieser ausblied. Unmündig und willenlos war das Volk ohne Initiative und unfähig sich selbst zu helsen. Was sollte werden, wenn der Staat von einem Unsglück getroffen, an das Volk zu appellieren genötigt war, um seine Kräfte zu seiner Rettung aufzubieten?

Und biefe Lage war bereits zwei Jahrzehnte nur nach bes großen Königs Tob thatsächlich gegeben und sein Staat damit in eine Krisis geworfen, die er nicht überstehen zu können schien. Das bennoch zu ermöglichen, galt es bem Bolke die unter bem absoluten Regiment verlorene Selbständigkeit wiederzugeben und ihm die in trauriger Erschlaffung abhanden gekommene Institutive wieder anzuerziehen.

## Viertes Buch.

## Die Beit der Epigonen.

1786-1795.

I. Der Abfall von der Aufklärung und Bruch mit der altpreußischen Verwaltungsordnung. 1786—1797.

Ein glänzendes Erbe hinterließ der große König seinem Nachfolger. Fast um die Hälfte — von 2160 Quadratmeilen auf 3540 — hatte er den Staat vermehrt. Die Zahl der Sinwohner war mehr als verdoppelt, von 2½ Millionen auf 5½ gestiegen. Bon dem zunehmenden Wohlstand zeugte die Erhöhung der jährlichen Sinkünste von 12 auf 24 Millionen Thaler. Sin Heer von 200 000 Mann schien die Behauptung der neugewonnenen Stellung als europäische Großmacht zu verbürgen.

So einbrucksvoll biefe Zahlen Friedrichs Berdienst verkündeten: die jüngere Generation war doch nur zu geneigt, es zu unterschäßen. Sie sah mehr auf die Schattenseiten und die Mißstände seines Systems. Ihr fehlte das Berständnis für die außerordentlichen geistigen und sittlichen Kräfte, denen sein Wirken entsprungen war, für seine überzeugungsvolle Anhänglichseit an die Prinzipien der Aufklärung und seine selbstwerleugnende Pflichttreue. Daß Preußen gleich ein ähnlich gearteter Regent beschieden sein sollte, ließ sich freilich nicht hoffen. Aber ein besonderes Verhängnis war es doch, daß der Nachfolger dem Geiste der Zeit um einiger Verirrungen willen, in die er ihn verstrickt sah, überhaupt seindlich gegenübertrat und dabei der sittlichen Festigkeit entbehrte, um auch bei so abweichender

Dentweise nur bem Gebote ber Pflicht ju folgen. Doch nicht er allein verfculbete ben üblen Bang, ben bie Dinge nahmen. Die Verantwortung bafür trifft auch fein Volk. Dem ae= alterten, unzugänglichen und harten Schöpfer feiner Große entfrembet, feste biefes bie jungste Bergangenbeit gefliffentlich berab. um bie neue Aera in ein um so helleres Licht zu rücken. Mußte bas nicht auch ben Nachfolger Friedrichs zu einer falichen Schätzung bes eigenen Wertes verleiten? Mit einem En= thusiasmus begrüßt, zu bem kein Anlag vorlag, mußte er sich über fich felbst, feine Fähigkeiten und feine Leiftungen täufden. zumal ihm gerabe bie Sigenschaften abgingen, aus benen wie bie Barten und Schroffheiten, fo auch bie großen Gigenschaften jenes entsprungen waren, lebenbiges Staatsbewußtsein und regftes Berantwortlichfeitsgefühl.

Darin glich Friedrich Wilhelm II. feinem Bater August Wilhelm, beffen von bem königlichen Bruber nie verziehene Kehler (S. 93) mehr hier als aus Mangel an Begabung ent= fprungen zu fein icheinen. Am 25. September 1744 geboren, hatte er, seit des Baters Tob (12. Juni 1758) als Bring von Breufen befignierter Nachfolger, eine gang frangofifche Bilbung empfangen. Um fo mehr ließ ihn icon bie Opposition, die Aronprinzen im Sinblid auf die Zukunft ber herrschenden Rich= tung entgegenzuseben pflegen, Borliebe für beutsches Befen ge-Die Größe, Kraft und Jugenbiconheit, bie einft an feinem Grofvater bewundert worden mar (Bb. II, S. 342), schien in ihm erneut. Doch hing bamit auch seine Reigung ju Sinnengenuß zusammen, vor allem bie Empfänglichkeit für weibliche Reize. Die Anlage zur Berfchwendung ift bavon felten getrennt: nicht blok bei feiner Schwester Friederike Wilhelmine. ber Gattin bes oranischen Generalftatthalters ber Rieberlanbe, auch in Frankreich und England machte ber Bring beträchtliche Beibes erregte bes königlichen Obeims bochfte Un= Schulben. aufriedenheit. Die icon 1765 eingegangene She mit ber iconen Elisabeth von Braunschweig befferte ihn nicht: fie murbe 1769 gelöft. Auch eine zweite, mit Quife von Beffen=Darmftabt, brachte feinen Banbel. Obgleich sie ihm fechs Rinder geschenkt, lebte Luife auch als Rönigin, von bem Gemahl megen Mangels

an Burbe getabelt, jurudgefest in Monbijou. Denn jener vermochte fich nicht ben Liebesbanden zu entreißen, in die ihn in jungen Jahren bie icone und geistig geweckte Tochter bes Mufiters Ente gefchlagen hatte. Durch ein Berhältnis, bas er mit ihrer alteren Schwester unterhielt, hatte er bie erft breizehnjährige Wilhelmine kennen gelernt. Zum Schein mit seinem Rammerbiener Riet verheiratet, murbe bie zierliche, gemanbte und unterhaltende Berfon feine anerkannte Maitreffe. Auch als fie von bem entrufteten alten Ronig nach Charlottenburg verwiesen mar, bauerte bas Berhältnis fort. Jest murbe "bie Rieb" eine Macht. Ber Ginfluß erstrebte ober Borteile fucte, mußte fie gewinnen. Gin Sohn, ben fie geboren, murbe gum Grafen von ber Mart erhoben, fie felbft mit Gutern und Reich: tümern überhäuft. Auch war sie klug genug, ihn nicht für fich allein zu beanspruchen, fonbern feine Gunft ruhig mit anberen Schonen zu teilen. So überbauerte fie fomohl bie icone Julie v. Boß, die als Gräfin Jugenheim im Frühjahr 1787 bem König burch ben liebebienerischen Hofprediger Bollner gur linken Sand angetraut murbe, unter Berufung auf bas unwürdige Rugeständnis, bas Luther einst Philipp von Beffen gemacht hatte, wie die Grafin Sophie Donhoff, die nach jener Tob im Frühjahr 1790 biefelbe Stellung einnahm - wie Mirabeau boshaft bemerkt, "bie beutsche Art bas Ronkubinat ju ebeln, von verichmitten Söflingen und gefälligen Prieftern erfunden, um ben äußeren Anstand zu mahren". Ja, 1794 murbe fie jur Grafin Lichtenau erhoben und erhielt bie einem Gliebe ber toniglichen Familie gebührenben Chren zugeftanben.

Dergleichen war selbst in ben bösesten Zeiten Friedrichs I. nicht geschehen. Aber ber Jubel, mit dem er, als der Ersehnte und Vielgeliebte begrüßt und wegen seiner Güte und Herad-lassung gepriesen, gegen das Andenken des großen Königs gleichs sam ausgespielt wurde, machte Friedrich Wilhelm glauben, es genüge das Gegenteil von dem zu thun, was unter jenem üblich gewesen, um ferneren Beifalls gewiß und der Beglücker seines Volkes zu sein. Denn gutherzig und wohlmeinend war er, auch beständig in einmal gefaßten Neigungen. Wie er sich selbst keinen Genuß versagte, wollte er auch alle glücklich und

zufrieden sehen. Wie herzerfreuend stach er badurch ab von bem Oheim, der, unzugänglich, wortkarg, haushälterisch mit seiner Zeit, sparsam bis zum Geiz, herb und verletzend, von den meisten gefürchtet, von niemand geliebt worden war. Er bagegen zeigte sich gern, sprach viel und daher nicht selten uns bedacht, hielt die Zeit nicht zu Rate und kannte kein Maß in Gnadenerweisen, so daß Abelstitel, Ordensverleihungen u. s. w. rasch im Kurse sanken. Diese Sigenschaften brachten ihn bei seiner impulsiven Natur schnell in Abhängigkeit von seiner Umgebung, obgleich er nichts so sehr fürchtete als abhängig zu scheinen. Ganz richtig schloß Mirabeau daraus, daß er viels mehr der Leitung bedürfe.

Trop feines imponierenben Meußeren mar diefer Ronig aus weichem Stoff gebildet und von ju reger Phantafie, als bag er fich gegen Beeinfluffung batte ichugen konnen. Bubem ging ihm Renntnis ber Gefchäfte ab. Auch befaß er meber ben Ernft noch bie Ausbauer, um fich in sie einzuarbeiten, und folgte baber gern benen, bie sie ihm in einer feiner Neigung entfprechenben Richtung gur bequemen letten Enticheibung gurecht machten. Daher gingen zwar bie gewöhnlichen Rabinettsfachen ben herkommlichen schnellen Gang; wichtigere fanden ihn unentschlossen. Go hoch bie Meinung mar, bie er von Recht und Macht bes Königs hegte: ihm fehlte bas entsprechenbe lebhafte Pflichtgefühl und ber Gifer mar balb verflogen, mit bem er anfangs die Geschäfte erfaßte. Berge von unerledigten Gingangen fammelten fich in feinem Rabinett. Es rachte fich, bag ber Dheim ihn ben Staatsgeschäften ferngehalten hatte. Nur in bie auswärtige Politit hatte ihn Bertberg ohne beffen Biffen eingeführt, nicht ohne die Absicht, fich bem fünftigen Ronig unentbehrlich zu machen, um unter ihm feine von Friedrich II. feineswegs gebilligten Lieblingsibeen vermirtlichen zu konnen. Auch war bes neuen Königs erster Gnabenakt bie Verleihung bes Schwarzen Ablerorbens an ihn; am Tage ber Beijegung Friedrichs murbe er jum Grafen erhoben, balb banach ber Afabemie als Rurator vorgefest. Seinem Ginfluß ichrieb man es zu, bag Friedrich Wilhelm feine Anhänglichkeit an beutsches Wefen alsbald fo ftark betonte.

Berufene und unberufene Ratgeber brangten fich alsbald an biefen, als einer ber erften Mirabeau. So wie bisher, urteilte er, konne es nicht fortgeben: eine Menberung muffe ein= treten, und ba bie Stride allgu ftraff gespannt feien, konne nur ein Rachlaffen erfolgen. Das Bolf fei fo unterbrudt. aequalt, gepeinigt, bag es eben nur erleichtert werben tonne. Daber werbe alles wie von felbst geben, fo lange Friede herriche, beim erften Ranonenichuß aber biefer gange Bau von Mittelmäßigfeit zusammenbrechen. Das wollte er abwenben belfen. In einem umfangreichen Brief an ben Ronig, ben er natürlich längst bereit batte, entwickelte er fein Reformprogramm, ein Gemisch praftisch brauchbarer Borichlage und phantaftischer Projekte. Es nahm ben Inhalt bes Werkes "De la Monarchie Prussienne" teilmeise vorweg. Auch hier eiferte Mirabeau gegen ben Militarismus. Die Werbung im Auslande foll aufgehoben, bie Dienstzeit verfürzt, bas burgerliche Beamtentum im Ranae ben Offizieren gleichgestellt, ber Bauer befreit, jebe ftanbifche Schranke beseitigt werben. Er verlangt Berbefferung ber Bolksichule, Erfat ber indiretten Abgaben und Bolle burch eine birefte Grundsteuer und Aufhebung ber Monopole. Die Auswanderung foll frei gegeben, die Benfur abgeschafft, unbeschränkte Tolerang gemährt, bas Lotto beseitigt, ber Staatsichat aufgeloft und ber Transithandel begünstigt merben. Aber ben Grundfehler bes gangen Spftems traf ber Rat, es folle weniger regiert, nicht alles und jedes reglementiert, sondern dem Ginzelnen erlaubt merben. feine Arbeit in Frieden zu genießen. Selbftlos mar Mirabeaus Rat nicht. Nicht als ob er fich für eine Anstellung hätte empfehlen wollen: aber bag Breugen bie europäische Stellung behaupte, ju ber es Friedrich erhoben, erschien ihm im Interesse Frankreichs geboten gur Ueberwindung ber öfterreichischerussischen Diktatur. Aber Bertrauen auf bie Bukunft hegte er nicht, benn er hatte ben Ronig balb burchichaut. "Sat er ein System?" fragt er. "Ich glaube es nicht! Hat er Berstand? 3ch bezweifle es! Hat er Charafter? 3ch weiß es nicht!"

Bielverheißend freilich waren die Flitterwochen ber neuen Regierung. Allgemeinen Beifall fand die Aufhebung ber ver=

haßten Regie: fie mar bas große Guhneopfer, bas ber Nation gebracht murbe. Daß bie wohlerworbenen Rechte ber babei angestellten Beamten gefürzt ober gang mifactet murben, focht niemand an. 3a man freute fich ber Aussicht auf ftrenge Abnbung bes ba angeblich geschehenen Unrechts, als eine Rommission unter bem Minister v. Werber bie gefamte Gefcaftsführung ber Regie zu untersuchen beauftragt murbe. Auch bas Raffeeund Tabatsmonopol fiel. Und ichien es nicht, als ob ber Ronia fich wirklich von Mirabeau beraten ließe, wenn bas Werbemefen neu geordnet und von Migbrauchen gefaubert, bie Solbaten beffer gefleibet und genährt, bie Erwerbung abliger Guter für Bürgerliche erleichtert und manches Unrecht gut gemacht murbe, das bei ber Occupation Westpreußens durch willfürliche Ronfiskationen begangen worden war? Aehnliches geschah auf anderen Gebieten. Blucher und Dork wurde ber Wiebereintritt in die Armee gestattet, ben ber alte Konig ihnen nicht ge= mährt hatte. Die an bem Müller Arnoldschen Brozef (S. 228) beteiligten Beamten murben hergestellt, und es ergingen Bestimmungen, die bem "ausgelaffenen und mutwilligen Querulieren und Supplizieren steuern und ber aufrührerischen und unruhigen Gefinnung einiger Bauern Schranken feten follten". Auch murbe (6. Juli) 1787 ber Großtangler v. Carmer aufgeforbert, für bie Erhaltung ber unparteiischen Rechtspflege ju forgen, welche bie preußischen Gerichtshöfe fo respektabel gemacht habe; bie Bauernprozeffe insbesondere feien eine Best für bas Land: bie Gutsbefiger murben baburch "fatiguiert, bie Bauern aber an ben Bettelftab gebracht".

Lag aber in einer solchen Korrektur bes Vorgängers nicht bas Singeständnis, wie es sich früher arg vergriffen habe, so könne bas unumschränkte Königtum sich auch wieder vergreifen? Ergab sich baraus nicht für die Unterthanen ber Anspruch, basgegen gesichert zu werden und für die Regierung die Pslicht, solche Sicherheit zu gewähren? So wurde aus Anlaß der Hickt, bigung, zu der der König selbst im Lande erschien, Ostpreußen "das lange nicht genossene Vorrecht verliehen, Stände zu formieren und das Recht nach der Art und Weise wie in Pommern und anderen privilegierten Provinzen aus dem Abel Landräte

und Kreisdirektoren zu mählen". Ja, aus Anlaß eines Spezialfalles stimmte ber König bem von bem Großkanzler aufgestellten Grundsat bei, Beamte bürfen nicht ohne hinreichenden Grund entlassen werden, ba sie nicht bes Fürsten, sondern bes Staates Diener seien.

Auch für bas geiftige Leben ichien eine beffere Beit angubrechen. Mit bem Rultus bes Frangofentums mar es zu Enbe. Die Atademie ber Wiffenschaften berief enblich eine gange Anjahl beuticher Gelehrten und Schriftsteller ju Mitgliebern; fie bebiente fich hinfort ber beutichen Sprache und errichtete fogar eine besondere Deputation zu beren Pflege, Die "Beitrage zur beutschen Sprachkunde" veröffentlichte. Ramler und bie Raridin murben burch einen Chrenfold belohnt. Das Theater, bisher vom französischen Schausviel und ber italienischen Oper beherricht, murbe eine Pflegestätte bes beutschnationalen Geiftes-Dag man babei nicht mit ber weimarischen Dichter= lebens. foule Rühlung fucte, fondern die einheimischen Talente, mochten fie auch britten und vierten Ranges fein, um ein eigenes Banner sammelte, mar recht nach bem Sinn ber Berliner, bie an Beschmack sowohl wie an Aufklärung allen voraus zu sein meinten und baber fich gern in boshafter Rritit ergingen. Dem Schulmefen murbe ernfte Sorge jugemanbt. Die Gemährung reicherer Mittel ließ ben Minister v. Zeblit (S. 224) hoffen, von feinen Planen nun mehr als bisher verwirklichen zu können. Die boberen Schulen kamen unter bie fachkundige Leitung bes neugeschaffenen Oberschultollegiums, bem Provinzialschultollegien untergeordnet maren. Für bie Bolfsichule galt es endlich bie Mittel ju ichaffen jum Bau ber nötigen Schulhäuser und bie einigermaßen menschenwürdige Dotierung ber Lehrerstellen.

Auf einen Bruch mit bem bisherigen System aber lief bas alles boch nicht hinaus. Man nahm bie Fäben ber Entwickelung wieber auf, die jenes über bringendere Sorgen hatte fallen lassen. Indem man Uebelstände zugab und zu beseitigen suchte, schien der Geist des großen Königs fortzuleben, aber minder einseitig und in minder harter Bethätigung. Alles erschien milber und gemäßigter, wie darauf berechnet, die starren Formen des Fridericianischen Staats in ähnlicher Weise mit einem reis

deren und menschlich erfreulicheren Inhalt zu erfüllen, wie das jener einst mit dem Friedrich Wilhelms I. gethan hatte. Diesem Berjüngungsprozeß entsprach die Berschönerung der Hauptstadt. Der Um- und Ausdau des Opernhauses, die Errichtung des den Propyläen nachgebildeten Brandenburger Thores und anderes mehr fanden um so mehr Beisall, als auch auf diesem Gebiete die Herrschaft des Franzosentums ein Ende hatte und in einem Langhans (geb. 1733, gest. 1808) und Johann Gottsried Schabow (geb. 1764, gest. 1850) die deutsche Kunst zu ihrem Rechte sam. Die Akademie der Künste wurde reorganisiert und unter Leitung Chodowiedis (geb. 1726, gest. 1821) eine Pslegstätte deutscher Kunst. Es war also ernst gemeint, was der König, wie man erzählte, in einem Winisterrate gesprochen hatte: "Wir sind Deutsche und wollen es bleiben."

So regte fich in ben erften Wochen nach bem Thronwechsel überall frifches, freudiges Leben. Gin Sauch befreienber und erquidender Frühlingsluft erwedte icheinbar erftorbene Anofpen ju verheißungsvoller Entwickelung. Und bas ichien unmittel= bar auszugeben von ber fonnig beiteren, liebensmurbigen und aeminnenben Berfonlichfeit bes Ronigs, ber bie Schranten gwijchen fich und feinem Bolte fallen ließ und teine größere Freude kannte, als anderen Freude ju machen. Die gange Stabt, fo berichtet ein Zeitgenoffe, mar voll von ben Boblthaten, bie er allen erwies, bie fich ihm nahten: er ließ niemand ungehört von fich und nahm alle Bittidriften versönlich entgegen. Dem aufmerksamen Beobachter aber entaina boch bie bebenkliche Unterströmung nicht, bie fich von Anfang an geltenb machte. bem hofhalt ging es barunter und barüber. Reiner mußte, wer eigentlich Berr mar, und bie Dienerschaft bekam bas Beft in bie Sande. Gelegentliche Bornausbruche bes heftigen Konigs machten balb keinen Ginbrud mehr. Rufammenhängenber Arbeit entzog er sich immer mehr. Auch bas folbatische Treiben langweilte ihn: ben fleinen Dienft, bem ber "Alte" Stunben ju wibmen pflegte, hatte er ichnell fatt. So löfte ben anfang= lichen Jubel balb ein Gefühl ber Enttäuschung ab, bas fich rasch zu bitterer Unzufriedenheit steigerte. Plan= und Riellosig= feit und baber jabe Uebergange von viel versprechenden Anläufen zu verstimmendem Ruckschritt wurden die Signatur der neuen Regierung. So schwand bald die Ordnung, und das Staatswesen geriet in Berwirrung.

Das offenbarte fich querft in ber Wirtschaftspolitit. Den Getreibehandel gab man zwar frei, ließ aber bie staatlichen Getreibemagazine bestehen, und bereits 1788 erging für Preußen und Pommern ein neues Ausfuhrverbot, das 1789 verall= gemeinert wurde, trop bes Wiberfpruchs, ben bas am 28. September 1788 reorganisierte Generalbirektorium bagegen erhob. Die Lotterie, beren Unmoralität Mirabeau fo ftark betont hatte, bestand nicht bloß fort, sonbern murbe, bisher verpachtet, in Staatsbetrieb übernommen. Sich zu entlasten, stellte ber König im Juni 1787 an die Spite bes Militarmesens ein Oberfriegsfollegium mit fieben, fpater acht Departements, nomi= nell unter bem Oberpräfibium Ferbinands von Braunschweig, thatfächlich von bem ihn als Bigeprafibent vertretenben Felbmaricall v. Möllenborf (geb. 1724, geft. 1816) geleitet, ber eine glatte Söflingenatur und militarifche Unfahigkeit binter imponierenbem martialischem Aussehen verbarg. Wohl erwarb es sich manches Berbienft: bas Rabettencorps murbe reorgani= fiert und vergrößert, für bie Ingenieur= und Artillerieoffigiere wurden besondere Fachschulen errichtet, später (1796) auch eine folche für Chirurgen. Für bie ausgebienten Solbaten, beren Los bisher ein fehr trübes gemefen, murbe burch Bermehrung ber Invalibencompagnien beffer geforgt. Auch eine Offiziers: witwenkasse murbe errichtet. Doch hatte bie Neuerung auch ihre Schattenseiten: Die Bureaufratie mit ihrem Schreibwert hielt ihren Gingug in die Armeeverwaltung, jum Nachteil bes Geiftes thatenfrohen Sanbelns, ber bei aller Beinlichkeit ber Berwaltung bisher bort geberricht hatte. Bar unter Friedrich Wilhelm I. ber Zivilstaat nach bem Borbild bes Kriegsstaates geordnet worben, fo gewann jest umgekehrt jener auf biefen bebenklichen Ginfluß. Geplante weitergehenbe Reformen murben von ben Bertretern ber großen Trabitionen gerabezu als Atten: tat auf bie Armee angeseben.

Der Sit bes Uebels lag in ber Umgebung bes Königs. Das Einbringen unfähiger ober unwürdiger Frember machte

Breugen jum gelobten Land ber politischen und militärischen Da murbe aus Sachfen ein Graf v. Linbenau Glückritter. berufen, angeblich eine Autorität im Gestütswefen, bas im Intereffe ber Armee gehoben werben follte. Ebenfalls ein Sachfe, Graf Brühl, ein Ratholit, ein Sohn bes berüchtigten Breugenfeinbes (S. 64), murbe unter Ernennung jum Generalleutnantin Breugen etwas Unerhörtes! - Gouverneur bes fechzehnjährigen Denn ein Sachse mar es, ber bes Rönigs Dhr Aronvrinzen. gang befaß und, ohne eigentlich politische Riele, fich in feiner burch ein gludliches Ungefähr gewonnenen Stellung zu befestigen trachtete, indem er ben Rönig mit Leuten umgab, die auf ibn als unentbehrliche Mittelsperfon angewiesen blieben und ihm halfen, ben herrn feinen Reigungen gemäß zu unterhalten und ju beschäftigen. Das mar Johann Rubolf v. Bischoffswerber. Wenig älter als Friedrich Wilhelm (geb. 1741), hatte er seit 1760 in ber preußischen Reiterei gebient, bann, burch einen Sturg feinen Abichieb ju nehmen genötigt, verschiebene Stellungen am fächsischen Sofe eingenommen und im baprifchen Erbfolgekrieg als Führer einer Freicompagnie in Böhmen ben Pringen von Breuken tennen gelernt. Diesem imponierte feine ungewöhn= lich ftattliche Berfonlichkeit und fein feierlich gemeffenes Befen, hinter bem er hohe Gaben und außerorbentliche Ginfichten vermutete. Dag er als Mitglied bes Rofentreuzerorbens von einem besonderen Gebeimnis umgeben mar, steigerte biefen Reig. Seit= bem er ben Bringen gar burch ein Geheimmittel von läftiger Rrankheit geheilt hatte, mar biefer von feinen übernatürlichen Renntniffen überzeugt. So gewann Bifchoffswerber auf ben Erben ber preußischen Rrone, bem ihn ber Ronig als Begleiter beigab, unumidrantten Ginfluß. Db ber welterfahrene, lebensluftige Genugmenich an jene Mysterien felbst glaubte ober nur eine weitverbreitete geistige Mobefrantheit geschickt ausnutte, bleibt bahingestellt. Sicher ift, bag er ben Pringen, beffen auf bas Grobsinnliche gerichtete Natur in gelegentlichen phantaftischen Anwandelungen in bas Reich bes Ueberfinnlichen einzubringen und ben Schleier vom Jenfeits zu heben brannte, von biefer Seite vollends feffelte. Natürlich war nun auch bie Riet balb eine Gläubige, froh bes neuen Mittels, ben fürftlichen Lieb-17 Brut, Breugifde Befdicte. III.

haber festzuhalten. Politische Ziele verfolgten sie und Bischoffswerber nicht. Auch ber nominelle Gatte ber Maitresse hielt sich ber Politik fern, wird aber als Begleiter bes Königs auf seinen einsamen Promenaben in persönlichen Dingen gelegentlich Einfluß geübt haben. Verhängnisvoll für Preußen wurde biese Clique erst, seit sie in dem neugebackenen Geheimen Finanzrat Wöllner einen geistig überlegenen Leiter fand, der ben Kampf gegen die Aufklärung zu seiner Lebensausgabe gemacht hatte.

Als Pfarrersfohn 1731 geboren und jum Geistlichen beftimmt, hatte Johann Chriftoph Wöllner im Saufe bes Generals v. Ihenplit fein Glud gemacht. Bom Lehrer bes Cohnes jum Gutspfarrer und nach feines Batrons Tobe jum Berater ber Witme und weiterhin trot bes Wiberspruchs ber Bermanbten jum Gatten ber Tochter aufsteigenb, hatte er fich bem Landbau und volkswirtschaftlichen Studien gewibmet, aber feine Bitte um Berleihung bes Abels von bem Ronig mit ber berben Bemertung abgewiesen gefeben: "Der Böllner ift ein betrügerischer und intriquanter Bfaff." Doch verbantte er feinen einschlägigen Schriften 1767 die Beschäftigung in ber gur Durchführung ber Separation (S. 218) ernannten Kommission und anderen landwirtschaftlichen Angelegenheiten. Gine Anstellung erhielt er So trat er 1770 als Rammerrat und Rentmeister in bes Pringen Beinrich Dienst. Auch fonft wollte es ihm nicht gluden. Seit 1765 gehörte er bem Freimaurerorben an. Dank feiner Berfonlichkeit und Beredfamkeit anfangs rafch ju boberen Burben beforbert, fah er boch ichlieglich feine Reugier fo wenig wie feinen Ehrgeis befriedigt. Daber trat er aus und ging zu ben Rofenfreugern über, bie im Gegenfat zu jenen ausgesprochene Feinde ber Aufflärung maren, aber burch ihre hohen Berbindungen ihm ein rasches Fortkommen verhießen. So kam er in Beziehung ju Bischoffsmerber und burch biefen ju bem Pringen von Preugen: 1781 murbe biefer als Ormefus Magnus burch ihn in ben Orben aufgenommen.

Aber noch von einer anderen Seite her gewann Wöllner bei dem Erben der preußischen Krone Einfluß. In den Jahren 1783—1786 ließ sich dieser von ihm über wichtige Fragen der Bolkswirtschaft und der Staatsverwaltung Vorträge halten.

Darin übte Wöllner als entschiebener Physiotrat an bem Friberi= cianischen Syftem icharfe Rritif. Bas bas für bie Steigerung ber Wehrfraft unentbehrliche Bachstum ber Bevölferung irgend binderte, will er beseitigt seben, die Regie und den Merkanti= lismus mit ber ftaatlichen Protektion von Sanbel und Sabrikwefen, die nur bei voller Freiheit auf eigenen Rugen fteben Vor allem will er bie Lage bes Bauernstandes gründ= lich bessern: benn sein Gebeihen bebingt bas ber Armee. ber verlangt er Aufhebung ber Leibeigenschaft, Aufteilung ber Domänen, Säfularisation ber Stifter und Berichlagung ber Den finanziellen Ausfall will er beden burch Ritteraüter. Ausbehnung ber Kontribution auf ben Abel und eine progreffive Rlaffensteuer, welche bie großen Bermögen treffen foll, sowie burch Lugussteuern. Wie volksfreundlich klang bas alles! Nur fehlte ber einheitlich leitenbe Gebanke, ber bie Borfcblage gu einem Snftem aufammengefaft und bamit erft ausführbar gemacht hatte: fie entsprangen einem temperamentvollen, aber oberflächlichen Dilettantismus. Tiefer, nämlich in bem Saß gegen bie Aufklärung, ben bie im Freimaurerorben erfahrene Enttäuschung und bie üble Behandlung burch ben großen König verstärkt hatten, murgelten Böllners Ideen gur Reform ber geistigen und sittlichen Rustande. Alles verschulbet ba nach feiner Ansicht die aus falicher Tolerang entsprungene Arreli= giosität, die in bem geiftlichen Departement ihre staatliche Bertretung hat. Sie führt gur Sittenlofigfeit und biefe gur Chelofigfeit: fo beeinträchtigt bie Auftlarung bas Bachstum ber Bevölkerung. Auch hier hatte er zur Abhilfe bas Programm bereit: strenge Sonntagsheiligung — auch beim Militär —, Beauffichtigung ber Geiftlichen in Lehre und Bredigt, Beranbilbung eines gläubigen Nachmuchfes burch entsprechenbe Brufungen und hinderung bes icablichen Ginfluffes ber Litteratur burch bie Benfur. Sein Mann mar Beblit baber nicht: ben "reblichen Chef bes geiftlichen Departements" bachte er fich als "ben mahren Seelsorger für Millionen Menschen". Gin Gegner ber Tolerang freilich will er barum nicht fein: Ruben, Türken und Beiben gegenüber gilt fie, nur im Chriftentum ift fein Plat bafür, fofern nicht blog bas perfonliche Meinen

und Glauben in Betracht kommt. Wer von Amts wegen Jesum zu lehren verpflichtet ist, barf bavon nicht ungestraft abweichen; Angriffe und Spöttereien gegen bie Religion sind unzulässig.

Ob Böllner wirklich aus Ueberzeugung fprach? Ob er nicht bestimmte Absichten verfolgte? Ginem Thronerben empfiehlt man fich ja nun einmal am beften, wenn man bie bewährten Gehilfen bes noch regierenben Ronias berabfest, burch beren Autorität und Verdienst sich jener jum voraus bedrückt fühlt. An Reblit' Stelle ju treten meinte Bollner um fo mehr berufen ju fein, als er als Großbeamter bes Rofenfreugerorbens im Befit höherer Beisheit und befähigt fein wollte, ben biefe auch fuchenben Pringen ihr guguführen. Sollte boch bas Riel bes Orbens fein, "bie Chre bes Allmächtigen in einer gefallenen Belt jum Glud bes Menfchengeschlechts ju beforbern burch bie von ber göttlichen Barmbergigfeit ben höchften Orbensoberen allein verliebenen übergroßen Renntniffe und Rrafte". berfelbe Mann, ber fich und feine Gläubigen in folden Phrafen beraufcte, erteilte einem feiner Orbensbrüber einen icarfen Bermeis, meil er bezweifelte, baf bie Orbensoberen vermöge ber ihnen innewohnenben Bunberfrafte aus gefochten Giern Suhner auszubruten vermöchten! Bereits im Marg 1786 ließ er fich burch Bischoffswerber Ormefus Magnus als "unwürdiges Instrument" empfehlen, "um Millionen Seelen vom Untergange ju retten und bas gange Land wieber jum Glauben an Jesum zurudzubringen", war aber auch bereit, sich einstweilen mit bem Boften eines Finangminifters ju begnügen.

Zunächst geschah zwar weber bas eine noch bas anbere. Balb nach bem Thronwechsel aber war Wöllner ber mächtigste Mann und hieß im Bolksmunde ber "Lizekönig" ober ber "kleine König". Er wurde Geheimer Finanzrat, erhielt den Abel und war bes Königs Vertrauensmann bei der Regulierung bes Nachlasses Friedrichs. Die Akademie wählte ihn zum Mitzglied und ließ bes großen Königs nachgelassene Werke durch ihn zum Druck bringen. In verschiedenen Departements erhielt er einen Plat. Bald hatte er alle Fäden in der Hand. Durch ihn allein ging des Königs Verkehr mit dem Generalbirektorium.

Dazu erschien er freilich manchem etwas fehr subaltern. Aber er befaß Geift, Gewandtheit und Geichaftstenntnis, mar thatig, anstellig und babei boch untergeordnet genug, um ohne Giferfucht gebraucht zu werben. Aber von ben Reformen, bie er früher geforbert hatte, erfolgten nur einzelne und biefe fprungmeife und zusammenhanglos. Bald begann bie rudläufige Bewegung. Alles bulbigte bem "Liebling" bes Ronigs: Bifchoffs= werber, ber vorforglich zwei feiner Tochter als Chrenfräulein bei ber Rönigin placiert hatte, Frau Riet mit ihrem Gatten. Graf Linbenau und Bruhl, alles beugte fich ihm willig. Seine Sauptgehilfen aber murben neben bem neuen Minifter v. Werber, ber an ber Aufhebung ber Regie und ber Unterfuchung ihrer Geschäftsführung hervorragend beteiligt mar, brei Brüber v. Beger - ebenfalls neu geabelt -, von benen ber eine als Geheimer Finangrat im Generalbirektorium, ber andere im Rabinett bes Rönigs und ber britte in ber Oberrechenkammer faß. Das ermöglichte benn freilich ein punktliches Rufammenarbeiten an ben entscheibenben Stellen. Roch fucten von ben alten Miniftern einige bie Staatsintereffen vor biefen Emporkömmlingen zu ichugen, hinter benen natürlich eine Menge untergeordneter, aber nicht minder eigennütiger Gehilfen wirften. Wöllners Plan einer Ropffteuer icheiterte an bem Wiberfpruch ber Minister Grafen Bertberg und hopm, bie nach feinem Ausbrud "noch immer ben Satan im Bergen" hatten, bas beift fich von ihm in bie Bermaltung ihrer Departements nicht bineinreben laffen wollten. Befonberen Anftog aber nahmen ber Ronig und Bigefonig natürlich an Beblit, bem vornehmften Bertreter ber Auftlarung. Erfterer ließ ben Minifter alsbalb miffen, er wolle, bag auf geschickte Prediger gefeben, ber Sozinianismus entfernt und bie Religion Jesu gelehrt werbe, verwarnte ibn auch als guten Juriften, aber ichlechten Chriften. Ihn zu erfeten fühlte Böllner fich formlich berufen. Und er erreichte fein Riel: am 3. Juli 1788 erhielt Reblit feinen Abfcieb, und ber ehemalige Baftor und pringliche Rammerrat trat an seine Stelle, um - wie er fagte -, mas ihm noch an Jahren gegonnt mar, "recht fleißig jur Demutigung ber Aufflarer zu verwenden". Das war die Barole, die Breufens

geistige Entwidelung bas nächfte Jahrzehnt beherrichen und seine politische zu Grunbe richten sollte!

Gewiß war die Fribericianische Aufklärung von Jrrtumern und Uebertreibungen nicht frei, hatte auch in manchen Röpfen Berwirrung angerichtet. Daran aber mar mehr als ihr Befen ihr frangofifches Gewand iculb: bas begunftigte bie Berrichaft ber frangofischen Litteratur und bie Nachahmung frangofischer Dem abzuhelfen bedurfte es jedoch nicht bes Bruchs mit ben Ibeen, in benen bie geschichtliche Bebeutung ber Aufflarung lag, hatte vielmehr bie Befeitigung ber Berirrungen genügt. Wenn aber ber Ronig erflärte, nicht mehr leiben gu tonnen, daß die Religion Jesu untergraben, bem Bolte bie Bibel verächtlich gemacht und bas Panier bes Unglaubens, bes Deismus und bes Naturalismus öffentlich aufgepflanzt werbe, fo mar bas arg übertrieben. So im Stanbe ber Rotwehr mar bas Chriftentum in Preugen nicht, bag bie firchlich Gläubigen von Staats wegen hatten gefcutt werben muffen. Sinter ber Fiftion, biefen muffe Tolerang ausgewirkt werben, bargen fich bie hartefte Intolerang und bie finfterfte firchliche Reaktion, ihnen verbunden Böllners perfonlicher Sag gegen bas Friberi= cianifche System, bas feinem ehrgeizigen Strebertum fich verfaat batte.

Längst mar bieser bereit, bie Arbeit zu beginnen. Am 3. Juli 1788 gum Juftigminister und Chef bes geistlichen Departements in allen lutherischen Rirchens, Schul- und Stiftsfachen ernannt, konnte er schon am 9. Juli bas "Gbikt, bie Religions= verfaffung in ben preußischen Staaten betreffenb", veröffent= lichen. Als gebulbete Getten gablte es, von ben Juben abgesehen, Mennoniten, Berrenhuter und Bohmifche Bruber auf. Evangelischen und Reformierten gebot es unverbrüchliches Festhalten an ber alten Agende und Liturgie: burch bie beliebten willfürlichen Aenderungen ber alten Lehrbegriffe fei zügellofe Freiheit eingeriffen, die bem Geifte bes mahren Chriftentums widerspreche und alte Settenirrtumer aufwarme, um fie mit vieler Dreistigkeit und Unverschämtheit burch ben gemigbrauchten Namen ber Auftlärung unter bem Bolf auszubreiten. Daber gelte es bie driftliche Religion gemäß ber Bibel und ben fym= bolischen Büchern jeder Konfession gegen Verfälschung zu schüten. Geistliche und Lehrer, die dagegen fehlen, wurden mit "unaußsbleiblicher Kassation" und nach Besinden härterer Strafe bestroht, das heißt benken und glauben konnten sie, was sie wollten, verkündigen durften sie allein das staatlich anerkannte Dogma. Und damit sollte den Geistlichen die gleiche Toleranz gewährt sein wie allen Unterthanen und ihrer Ueberzeugung nicht der mindeste Zwang angethan werden! Hieß das nicht Heuchelei und Lüge empsehlen, ja gebieten?

Geistige Nacht brach über Preugen herein. Aller Wiberfpruch gegen bas Religionsebift blieb wirkungslos. Das Obertonfiftorium bufte ibn mit bem Berluft feiner Befugniffe: es wurde eine bloß beratenbe Behörbe, an beren Meinung bie in feines Prafibenten Wöllner Sand gelegte Erefutive nicht gebunden mar. Das Zensurebift vom 19. Dezember 1788 machte jebe Erörterung religiöfer und bogmatifcher Fragen unmöglich. Der Rukunft aber versicherte fich Wöllner burch bie Ordnung für bie Brufung ber Brebigtamtstanbibaten vom 9. Degember 1790. Danach mußte jeber Geprüfte burch Sanbichlag geloben, bie driftliche Religion gemäß ber in bem - nicht mehr öffentlichen — Tentamen bethätigten Erfenntnis zu lehren. Die babei vorzulegenden Fragen aber murben zum voraus fest= gestellt, auch wie bie Antworten, um ju befriedigen, lauten mußten. Diefe Brufungsordnung, bie auf planmäßige Berbummung ber Geiftlichen und Lehrer ausging, mar bas Werk von Wöllners eifrigftem Gehilfen, bes Obertonfiftorialrats S. D. Hermes, ber fich ichon als Pfarrer in Schlefien als beftigen Gegner bes Rationalismus bekannt gemacht hatte und nun mit feinen Rollegen Sillmer und Boltersborff bie Obereraminationskommission bilbete, bie ben Ranbibaten zu atteftieren hatte, daß fie nicht "von ben icablichen grrtumern ber jetigen Reologen und fogenannten Aufklarer angestedt feien". Gin äußerer Schein ließ fich fo wohl erzwingen, ein innerer Banbel nicht. Cher mar bas Gegenteil ber Fall, und im Frühjahr 1794 mußte bie Oberegaminationsfommission in ihren Berichten felbst anerkennen, bag bie bisherigen Magregeln nichts genütt batten. Der Rönig mar außer fich und machte Wöllners Gitelfeit und

Schwäche bafur verantwortlich. Damit er fich gang ber Sache Gottes widmen fonne, entlaftete er ihn anderweitig, bedrobte ihn aber zugleich mit Entfernung aus bem geiftlichen Dinifterium. Bunachst nahm er felbft bie Sache in bie Band. Erlaffe ergingen, um "in feinen Staaten ein rechtschaffenes thatiges Chriftentum als ben Weg gur mahren Gottesfurcht aufrecht gu erhalten". Er bestimmte, daß bei ber Besehung ber Stellen por allem die von der Examinationstommission als "zuverläffig" bezeichneten Ranbibaten berüdsichtigt werben follten. Sinfort hatte jeder Lehrer und Professor vor bem Antritt feines Amtes einen Revers zu unterschreiben, burch ben er fich verpflichtete, "weber in feinem Unterricht noch außer bemfelben auf feine Art weber birekt noch indirekt etwa gegen bie christliche Religion, gegen bie Beilige Schrift und gegen bie lanbesberrlichen Berordnungen im Religionswesen etwas vorzubringen". Wöllner wurbe angewiesen, gegen "renitente Brebiger, Schullehrer und Brofefforen" auf bas Scharffte vorzugeben: benn bem Unmefen muffe gesteuert merben, erklarte ber Ronig ihm, eber murben fie nicht wieber gute Freunde. Die Sache einheitlicher zu treiben, murben hermes und hilmer auch Mitglieber bes Oberfcul= tollegiums (S. 254). Für biefe ärgften Ausschreitungen ber Auftlarungsfeinde ift bemnach nicht Wöllner perfonlich verantwortlich zu machen. Das Riel billigte er wohl, aber im Gegenfat ju bem colerischen Bermes, ber immer gleich mit bem Schwert breinschlagen wollte, empfahl er ein gelindes Berfahren. Doch fügte er sich natürlich bem Willen bes Rönigs und half bas von ihm befohlene Schredensregiment burchführen. Diefes mar Friedrich Wilhelms II. perfönlichstes Werk. Aburteilung ber neologifchen Pfarrer wurde ben Gerichten genommen und bem gefügigen Konsistorium übertragen. Reine Anstellung und Beförberung erfolgte, wenn nicht die Erami= nationskommission bem Betreffenden feine Rechtgläubigkeit befceinigte. Die akabemischen Lehrer mußten ben anbefohlenen Revers ausstellen. Die Wiffenicaft mußte fich refigniert Schweigen auferlegen, und ber große Ronigsberger Philosoph fich für feine Abhandlung über "Religion innerhalb ber Grenzen ber blogen Bernunft" Entstellung und Berabwürdigung von Saupt: und

Grundlehren bes Chriftentums vorwerfen und fagen laffen, er habe feine Pflicht als Lehrer ber Jugend unverantwortlich verlett und die ihm moblbekannten väterlichen Absichten des Königs mikachtet, ja bie Ermahnung einsteden, fein Talent fünftig beffer anzuwenben, wibrigenfalls er unangenehme Verfügungen ju gewärtigen haben werbe. Als "Gurer Majestät getreuefter Unterthan" verzichtete Rant barauf, unter biefer Regierung noch über Religion ju handeln. Unter ber Sulle ber ftaatlich erzwungenen Gläubigkeit aber hielt mufte Sittenlofigkeit ihren Einzug. Diefer Wiberfpruch amifden bem außeren Schein und bem loderen Leben ber höheren Stände forberte bie Spottluft unwiberstehlich beraus, und gegen fie half teine Benfur und feine Examinationstommiffion. Die Biffenschaft fonnte man munb= tot machen, aber nicht bie frechen Satiren und giftigen Pasquille, die fich in hohn und Spott über die Regierung ergingen. Sah man boch ben kirchlich fo eifrigen Rönig felbst ben Tag mit elenben Richtigkeiten, wenn nicht Schlimmerem verbringen, und blidte mit Geringschätzung auf ihn. Der Staat mar tief Mirabeau bezeichnete feinen Zustand als Fäulnis vor frant. ber Reife.

Ihr ichien auch bes großen Königs Plan gur Schaffung eines einheitlichen preußischen Rechts verfallen zu follen. Unfänglich hatte Friedrich Wilhelm ihm Interesse bewiefen. nuar 1788, als ber zweite Teil bes Entwurfs erschienen mar, hatte er Carmer ben Schwarzen Ablerorben verliehen. Böllner regierte, anberte fich bas. Er focht manche ber ba aufgestellten Grundfate an als unvereinbar mit bem unum= fcrankten Ronigtum. Da war von Pflichten bes Staatsoberhauptes bie Rebe, namentlich ber, einen jeben bei bem Seinigen gegen Gewalt und Störung ju fcuten; ba follten lanbesherrliche Privilegien nur so weit gelten, als sie nicht Rechte britter verletten, und murbe bem Ronig bie Befugnis abgefprochen, felbft ju richten ober Strafen ju verscharfen. allem wurde die Freiheit ber religiöfen Ueberzeugung proflamiert: niemand follte um ihretwillen verfpottet ober verfolgt werben burfen. Burbe bas Gefet, fo waren freilich Bollners rofentreuzerifde Blane jur Berdriftlidung von Rirde und Schule unaussührbar. Wirklich gelang es ihm, bas Inkrafttreten bes Gesethuches, bas am 1. Juni 1792 erfolgen sollte, zu hindern. Die französische Revolution bot ihm weitere Argumente daz gegen. Schließlich aber waren die Verhältnisse boch mächtiger als der "Vizekönig". Die neuen polnischen Lande Preußens bedurften absolut einer Regelung des Rechtswesens, und so trat Carmers und Svarez' Werk als Allgemeines Landrecht für die preußischen Staaten am 1. Juni 1794 endlich in Kraft. Das rettete doch in einer Reihe von wichtigen Fragen die Erzgebnisse der Aufklärung für Staat und Gesellschaft in Preußen.

Um fo unheilvoller mirtte Bollners Ginfluß in anderer Sinficht. Ihn in erfter Linie trifft bie Berantwortung bafür, baf Breufen feine europäische Stellung einbufte. Seine lüberliche Rinangwirtschaft verschulbete es, bag ihm im entscheibenben Augenblid bie Mittel zu ihrer erfolgreichen Bertretung fehlten. Benn für irgend einen Staat, fo maren für Preugen geordnete Finangen eine Lebensbebingung. Durch eine außergewöhnliche Rraftanftrengung gur Grogmacht erhoben, hatte es bie Beburfniffe, aber nicht bie Bilfsmittel einer folden. Deshalb erkannte felbst Mirabeau bie Ansammlung eines Staatsschates burch Friedrich II., die er aus wirtschaftlichen Gründen verwarf, als berechtigt an, weil er bie Sicherheit bes alle Reit bebrobten Staates verbürgte. Und biefen hat Wöllner in einigen wenigen Rabren verwirtschaftet, so bag Breußen in feiner auswärtigen Bolitit abbangig murbe von ber Borfe, bem Rrebit und bamit bem Auslande. Ihm hatte ber Rönig bie Bermaltung ber Dispositionstaffe anvertraut, in die unter Friedrich die Ueberschuffe aller Raffen floffen, um teils zu außerorbentlichen Staatsbedürfniffen verwendet, teils in ben für einen fünftigen Rrieg bestimmten Staatsschap abgeführt zu werben. An biesen fanden gleich mahrend ber erften brei Jahre Friedrich Wilhelms II. (1788—1791) die üblichen Ueberweisungen nicht mehr ftatt, wohl aber murbe von feinen 50 Millionen eine nach ber anberen nicht bloß für anbere Staatszwede, fonbern auch für bie Bebürfniffe bes foniglichen Sofhalts verbraucht. Nur vorübergebend befferte fich bas unter bem Ginbrud, ben in ben nächsten Sahren bie friegerischen Greigniffe auf ben

König machten; boch kehrte man balb zu bem bequemen Berfahren gurud, bas ben als Rriegsrefervefonds gefchaffenen Schat zu einer allgemeinen Staatskasse für außerorbentliche Awecke machte, die Dispositionstaffe aber aus einer Staatstaffe für außerorbentliche Beburfniffe in eine Brivatkaffe bes Ronigs vermanbelte. Den Minister v. Schulenburg-Blumenberg, ber bem entgegenzutreten versuchte, fcmarzte Bollner bei bem Ronig fo an, baf er endlich, von harter Unanade bebroht, fich verzweifelnd bas Leben nahm. 3m Jahre 1795 mar ber Schat Awar murbe 1796 bie Ansammlung eines neuen begonnen: Wöllner gelüftete nach bem fo zeitgemäßen Rubm eines guten hausvaters. Auch wollte er baburch mit ber ihm eigenen Schlauheit ben fremben Gefandten ben Ginblid in bie mahre Lage ber preußischen Finangen verwehren. Es mar ein reines Scheinmanöver. Denn mahrend bie von Friedrich ersparten 50 Millionen verbraucht maren, hatte man 27 Millionen Schulben gemacht, bie mit 1 1/2 Millionen jährlich verzinst werben mußten.

Das bebeutete ben Bankerott im Inneren: ber in ber auswärtigen Politik war die Folge davon. Auch da sollte das fast prophetische Wort surchtbar in Erfüllung gehen, das Mirasbeau im Januar 1787 als Summe seiner Berliner Eindrücke geschrieben hatte: "Der Mann ist gerichtet; seine Vertrauten sind gerichtet; das System ist gerichtet." —

## II. Das Ende des Hürstenbundes. 1786-1790.

Kennzeichnet die innere Politik Friedrich Wilhelms II. der Bechfel zwischen vielverheißenben Unläufen und plöglichem Nachlaffen und Stillstehen, bem bann ein bewußter Rudfdritt folgte - beibes bas Ergebnis ber impulfiven, zwar mohl= meinenben, aber ber Selbstänbigkeit und ber Ausbauer ent= behrenden Ratur bes Königs -, fo kehrt biefer Bug auch in feiner auswärtigen Politit wieber, und zwar ftarter ausgeprägt, weil ber Ronig auf biefem Gebiete, bem er besonberes Intereffe zuwandte, mehr eine eigene Meinung hatte, fich felbst bas Biel ftedte und mehr beeinflußt murbe von ben großen Trabitionen ber Fribericianischen Beit, eblem Chrgeig, patriotischem Macht= ftreben und fürstlicher Begierbe nach friegerischem Ruhm. her war auch bas Ergebnis hier ähnlich wie bort. Das Rapital von Ansehen und Ginfluß, bas sein großer Borganger Breugen gewonnen, wurde fo schnell aufgebraucht wie ber von ihm hinterlassene Staatsschap. Wie er bort ben ihm ansangs zujubelnben Unterthanen eine Enttäuschung nach ber anderen bereitete, jog er sich hier bei alten und neuen Berbunbeten ben Bormurf ber Unbeständigkeit und Unguverlässigkeit ju und ließ ben großen Moment ungenutt verstreichen, mo die feit bem Subertusburger Frieden gestellte beutiche Frage ju gunften Preugens gelöft und fo auch beffen europäische Machtstellung enbaultig gesichert werben tonnte. Dem finanziellen Bankerott babeim entsprach ber moralische in Deutschland und Europa. Der Grund bavon lag auch hier in ber Abhängigkeit bes Königs von feiner Umgebung und feinen Raten, namentlich von bem ihm ichon vor ber Thronbesteigung nabe getretenen Bergberg (S. 251), beffen Meister= schaft in ber biplomatischen Technik ihn feine Ginsicht in bie treibenben Rrafte ber europäifchen Bolitit überichaten ließ.

So ift er auch hier gelegentlich gerabe bei bem Gegenteil von bem angekommen, mas er gewollt und erstrebt hatte.

Die europäische Lage mar bei bem Tobe Friedrichs für Breugen nicht gunftig. Das Bunbnis zwifchen Rugland und Desterreich mar burch ihre Plane jur Eroberung ber Türkei vollends gefestigt. Die Berichmägerung Josephs II. mit bem frangösischen Hofe bot noch immer die Möglichkeit, auch Krankreich bafür zu gewinnen und fo bie Ronftellation zu erneuern, bie Breußen 1757 mit bem Untergange bebroft hatte. Befahr hatte Friedrich ben Fürstenbund entgegengestellt: ohne beutschenationale Bedeutung, mar er auf einen bestimmten Effekt in ber europäischen Bolitit berechnet und hatte biesen auch ausgeübt, indem er das baprifche Taufchprojekt vereitelte. mußte also ber Angelpunkt ber preußischen Politik bleiben. Auch hatte fich ber König bereits als Pring von Preußen lebhaft für ihn intereffiert, und in Regensburg mar ber geiftvolle und gemandte Graf Goers, einst Friedrichs Gesandter in Beters: burg, eifrig bemuht, ibm eine Reihe prattifcher Ronfequenzen abzugeminnen, wie eine Reorganisation bes Reichstammergerichts. Aehnlich war ber bem König perfonlich befreundete Bergog Rarl August von Beimar thatig. Er wollte ben Fürstenbund fo ausgestalten, bag er über ben befonberen Anlag feiner Ent= ftehung hinaus ju "einem wirtsamen Corps" wurde gur Aufrechterhaltung beutscher Freiheit, Sitte und Gefete, bas beißt ju einem engeren Bund innerhalb bes Reiches, ber auf Grund ber erneuten Bundesatte nicht blog faiferlicher Billfur und Bergrößerungssucht entgegentreten, sondern, von einem ständigen Musichuß in Maing geleitet, Die Reichsreform in Die Band nehmen und bie Mittel zu feiner eigenen Berteibigung ichaffen Der Ronig billigte biefe Blane. Berpberg aber, ge= trankt burch bie Rolle eines britten Ministers, bie Rarl August neben ihm und Sindenstein spielte, mar anderer Meinung. Ein Schwärmer für ben Fürstenbund mar er nie gemefen: nur auf ausbrudlichen Befehl und mit unvertennbarem Biberftreben hatte er baran mitgearbeitet. Auch jest mar fein Sauptargument bagegen bie Befürchtung, ein foldes Borgeben konne Defterreich herausforbern und ben Konflikt, ben man zu vermeiben bachte, vielmehr beschleunigen und verschärfen. Dieser Widerstreit ber Meinungen hinderte natürlich den Ausbau des Fürstenbundes überhaupt. Er blieb in seiner ursprünglichen Loderheit auf den ihm zunächst angewiesenen Wirkungskreis beschränkt.

Trat Friedrich Wilhelm hier, burch die Autorität eines von ihm überschätten Ministers irregeleitet, die Erbschaft seines großen Borgängers nicht an und wucherte nicht mit dem ihm hinterlassenen Pfunde, so gab er, ebenfalls im Gegensat zu ben Traditionen der Fridericianischen Politik, in einer anderen Angelegenheit der begreislichen, aber unpolitischen Aufwallung seines Temperaments nach und stürzte sich in ein Abenteuer, bessen fast unverdient glücklicher Ausgang, obgleich er Borteil daraus zu ziehen nicht verstand, ihn zur Ueberschätzung seines Ansehens und der Leistungsfähigkeit seines Heeres verleitete.

Seit Rahren mar die Republit ber Bereinigten Nieber= lande ber Schauplat erbitterter Barteifampfe, Die ju einem Ringen zwischen bem frangofischen und englischen Ginfluß führten. Daß Rofeph II. bie Keffeln ju fprengen versuchte, in welche englische und hollandische Selbstsucht burch bie Sperrung ber Schelbe Sandel und Seefahrt ber aus ber fpanischen Erbicaft an Defterreich gekommenen belgischen Provinzen geschlagen, hatte bie Republit unter bem Ginfluß ber in ben Stäbten, nament= lich Hollands und ba befonders in Amsterdam Ausschlag gebenden Großtaufmannichaft ju bem Schutz und Trugbunbnis mit Frankreich vom 10. November 1785 getrieben. Dieses wiberstritt ben oranischen Trabitionen. Im Ginklang mit biesen fucte ber Erbstatthalter Wilhelm V. Anlehnung bei England. Deshalb wollte die Bartei ber sogenannten Batrioten die ohnehin icon geringen Befugniffe bes Erbstatthalters noch mehr fürzen und ihm namentlich bie Berfügung über bas heer nehmen. Dem widerstrebte besonders feine thatfraftige und ehrgeizige Gattin, eine Schwester Friedrich Wilhelms II., Die als preußische Prinzessin vielmehr eine Aenberung ber Berfaffung im entgegengesetten Sinne betrieb und babei auf England rechnete. Der brobende Busammenftoß zwischen England und Frankreich gab biefen Wirren eine allgemeine Bebeutung. Friedrich ber

Große hatte von einer Einmischung ju gunften bes Gatten feiner Richte nichts boren wollen, obgleich Bergberg baju neigte. Nur beschwichtigenb hatte er eingewirft und ben Batrioten Der Thronwechsel anderte bas. Mäßigung empfohlen. neuen Rönigs Selbstbewußtsein empfand bie in bem Schwager feiner Schwester zugefügte Rrantung lebhafter, zumal auch Bertberg auf Bahrung ber bort engagierten Shre Breugens brang. Auf einen Ausammenftoß mit Frankreich freilich wollte er es nicht ankommen laffen, sonbern suchte fich mit ihm über ein gemeinsames beruhigenbes Ginmirten zu verftanbigen. noch vorher tam in ber Republik ber Burgerfrieg jum Aus-Für ihn rechneten bie Patrioten im Rotfall auf bie Silfe Frankreichs, bas es am hegen gegen ben Statthalter fo wenig fehlen ließ wie England am Schuren bes preußischen Unmuts. Da hielten Boften ber Batrioten bie Statthalterin, als fie zu einer Besprechung mit ihren Anhängern in ben General= ftaaten nach bem Baag fahren wollte, am 28. Juni 1787 auf und faft einen Tag wie eine Gefangene. Dann mußte fie nach Nimmegen gurudtehren. Das empfand ber Ronig wie eine perfönliche Beleidigung. Er verlangte Genugthuung. Aber an eine friegerische Aftion bachte er nicht, vielmehr hoffte er mit Silfe bes bei ben Batrioten ftarten frangofischen Ginfluffes fein Berlangen um fo eber burchzuseten, als bie politischen Gegen= fate babei taum in Frage tamen. Aber bas mufte garmen ber patriotischen Preffe, die von einem Rugeständnis an Breugen nichts wiffen wollte, erhitte in Solland die Gemüter, jumal man fab, bag binter Breugen bas verhafte England ftanb. um. wie fo häufig, burch frembe Arbeit für fich leichten Geminn ju machen. Die Genugthuung nun ju erzwingen ichien für Breugen ungefährlich. Frankreich brauchte es nicht zu fürchten: trot aller großen Worte mar es burch bie eben beginnenbe innere Rrifis außer ftanbe, für feine hollanbifden Schutlinge einzutreten. Gefährlicher tonnte Defterreich merben, menn es fich ber Republik annahm ober Preugens Beschäftigung benutte, um auf bas baprifche Taufchobjekt ober gar bie Wiebereroberung Schlesiens zurudzukommen. Das war jedoch nicht mehr zu beforgen, als Ruflands neue Uebergriffe bie Türkei jum Rriege

trieben und Joseph II. ihm als bem angegriffenen Teil Hilfe leisten mußte. Außerbem erstand ber von Herzberg befürworteten Bolitik energischen Hanbelns eine einklußreiche Fürsprecherin in ber schönen Julie v. Boß, ber Geliebten bes Königs (S. 250), die als Berehrerin englischer Sprache und Sitte auch politisch mit England sympathisierte. Doch machten auch militärische Borbereitungen auf die holländischen Patrioten keinen Sindruck. Das preußische Ultimatum, das förmliche Abbitte bei der besleibigten Fürstin und Annahme der preußischen Vermittelung in dem Streite der Provinz Holland mit dem Statthalter sorberte, wurde abgelehnt. Sosort rückten 20000 Mann unter dem unlängst zum Feldmarschall erhobenen Herzog Karl Wilshelm Ferdinand von Braunschweig in Geldern ein.

Ohne nennenswerte Waffenthat führte biefer hollanbifche Feldzug zu einem vollständigen Erfolge, bant ben eigenartigen Berhältniffen, unter benen er ftattfand, bie aber preußischerfeits weber gekannt noch in Rechnung gezogen maren. fach murben bie Breugen freudig begrüßt als Befreier von ben verhaften Batrioten. Die gegen sie herrschenben Borurteile widerlegte ihre mufterhafte Mannszucht. Nun blieb trot ber Durchstechung ber Damme und Deiche bie Ueberschemmung aus. Die Truppen und mehr noch bie Führer ber Patrioten erwiesen fich als völlig unbrauchbar. So entfiel ben Leitern ber Bewegung bald ber Mut: fie erklärten fich ju Unterhandlungen Mit bem Bormarich ber Preugen lebten in ber Bevölkerung bie oranischen Sympathien auf. Schon am 20. September jog ber Statthalter festlich im Baag ein. Nur Amfter= bam beharrte im Wiberstand, und es fcbien bort boch noch ju ernsterem Rampf tommen zu muffen. Als aber bie Angreifer über bas ungesperrt gebliebene haarlemer Meer festen und bie Stadt vom Ruden her bedrohten, erbot fie fich jum Baffenstillstand, bem am 10. Ottober bie Rapitulation folgte. machte ber Batriotenberricaft ein Enbe. Mit ben Befiegten verfuhr Braunfdweig überaus milbe: felbst auf ben Ginzug in Umfterbam verzichtete er. Rriegskoften murben nicht geforbert. und bie 4000 Mann, bie, als bas Hauptheer Enbe Oftober abzog, in Holland blieben, aus preußischen Mitteln unterhalten.

Man ließ sich baran genügen, die Autorität des Statthalters hergestellt und die einer preußischen Prinzessin zugefügte Besleidigung gestraft zu haben.

Kür die Republik war diefer Ausgang freilich kläglich. War er aber entsprechend ruhmreich für Breugen? Der eigentlich Besiegte mar boch Frankreich. Satte es anfangs gebrobt, Breugens Intervention mit bem Ginmarich von 100 000 Mann ju beantworten, fo erklärte es jest, auf bie Sache nicht weiter zurudtommen zu wollen. Aber viel mehr als Breußen tam biefe Demütigung Frankreichs England ju gute: feinen Ginfluß in ben Nieberlanden hatten bie preußischen Baffen befestigt. haus Oranien blieb gefährbet: ber haß ber unterlegenen Batrioten untergrub feine Stellung planmäßig, begunftigt von bem erstarkenben revolutionaren Geiste in Frankreich. ging leer aus, und Friedrich Wilhelm tonnte fich mit feiner Selbftlofigfeit bruften. Nirgenbs aber ift folde weniger angebracht als in ber Politit. Sier offenbarte fie augenfällig bie Inferiorität ber preußischen Diplomatie. Gehr ju Unrecht fonnte man fich in Berlin in bem Glanze bes in Solland angeblich erworbenen Ruhmes und glaubte ben Schmeichlern, bie thaten, als ob burch Braunschweig Friedrich ber Große übertroffen worben fei. Wer, fo bieß es in preugischen Offigieretreifen, vermöge einer folchen Armee zu widersteben?

Dieses verkehrte Urteil übte auf Regierung, Heer und Volk bebenkliche Wirkungen. Den Dienst, ben Preußen England geleistet, vergolten zu sehen burch Hannovers Hilse beim Ausbau des Fürstenbundes in Karl Augusts Sinn war ausgeschlossen, seit im Januar 1788 Hersberg den König bestimmte, auf die Versolgung dieses Planes zu verzichten. Ohne Verständnis und Interesse für die deutschen Dinge, denen er nur untergeordnete Bedeutung beimaß, war Hersberg, ein diplomatischer Schackspieler großen Stils, mit kunstreich kombinierten Projekten europäischer Politik beschäftigt, auf deren Verwirklichung ein neuer russischer Arieg und Josephs II. notgedrungene Teilnahme daran Aussicht zu eröffnen schen. Auch des Königs lebhaften Geist zogen diese so an, daß er seinem Minister in ungeduldiger Thatenlust noch vorauseilte. Das brachte in die Bruk, Breukliche Geististe. III.

preußische Politik einen gewissen Dualismus, wenn nicht in betreff bes erstrebten Ziels, so boch ber Art, wie es zu erzeichen war. Herzberg bachte durch eine kunstreiche diplomatische Aktion für den entscheidenden Augenblick die Preußen günstigste Ronstellation zu schaffen, sand die gegebene aber nie günstig genug, um zu handeln, sondern wollte die Mittel des Staates immer für eine noch günstigere aufsparen. Der König sand an diesem weitläusigen Manövrieren auf die Dauer kein Gezsallen. Sein ungeschulter, aber gesunder Menschenverstand erzsaßte die Dinge praktischer, wollte rascher vorgehen und drängte zu schnellem, wenn auch gewagtem Handeln.

Darin freilich maren beibe einig, daß Breugen nicht rubig aufeben burfe, wenn Rugland und Defterreich burch Bemaltigung ber Türkei bie Machtverhaltniffe in Guropa völlig verschoben. Denn ficher murben fie fich bann nach ber anberen Seite wenden, um bie von Raunit fest als Riel im Muge behaltene Bertrum= merung Breugens berbeiguführen. Der Beeresfolge Bolens waren sie babei gewiß. Frankreich ihnen zuzuführen, mar Jofephs II. Schwester auf bem frangofischen Throne unausgesett Die Türkei ju erhalten hatte nun aber auch Eng= bemüht. land bas höchste Interesse: es munschte bazu Breugen abnlich ju gebrauchen wie eben in ben Rieberlanden. Auch bestimmte fein Gefandter am Sofe bes Erbstatthalters, Sir William Barris, ben Rönig mahrend eines Besuches bei feiner Schwefter im Juni 1788 perfonlich jum Abschluß eines vorläufigen Bertrages, burch ben fich beibe Mächte gur Sicherung ber Republit nach innen und außen verbanden. Auf Grund besfelben wurde bann gegen Bertbergs Rat am 13. August in Berlin ein zweiter Bertrag geschloffen. Die Mächte garantierten ein= ander ihren Besitftand und fagten sich ju feinem Soute 20 000 Mann gu. Die Geheimartifel aber erhöhten biefe auf 64 000 Mann, vereinbarten gemeinsames Sandeln in betreff bes Türkenkrieges und nahmen bie Ruziehung ber Nieberlande und Schwebens in Aussicht. Erstere traten ichon zwei Tage später (15. August) bei. Der Anschluß bes letteren mar sicher, feit König Guftav III. Ruglands Beschäftigung burch ben Türkentrieg zur Wiebereroberung ber verlorenen ichmebischen Provingen zu benuten versuchte, die russische Flotte an der Fahrt nach dem Mittelmeere hinderte und in Finnland einsiel, während das Außland verbündete Dänemark durch die Drohung einer preußischen Invasion in Holstein zur Auhe genötigt wurde. Auch Polen wurde beiden Kaiserhösen entfremdet. Und da sich auch die Türken tapfer hielten, wurde die Lage Außlands und Desterreichs bald schwierig, zumal ihre Hossinung auf einen französischen Angriss auf Preußen mit dem Bastillensturm hinfällig wurde.

Ueber Erwarten gunftig hatte fich bie Lage für Breußen gestaltet. Sie auszunuten, bedurfte es aber bes Sanbelns. Der moralifche Schut, ben es volksfreundlich bem fiegreichen Aufruhr ber Lütticher gegen bie Migregierung bes Bifchofs Frang, Grafen v. Hoensbroech, gewährte, hatte Preugen weithin Sympathien gewonnen. Auch bie Bewegung gegen Josephs II. firdenfeinbliche Reformen, bie in ben nieberländischen Brovingen Defterreichs immer mächtiger anschwoll, tam ihm zu gute. So plante Friedrich Wilhelm für bas nächfte Sahr eine wohl vorbereitete militarische Aftion, um die Turfei por ihren übermächtigen Gegnern zu fichern. Bertberg bagegen meinte, auch ungewaffnet konne Breufen Schieberichter in Guropa merben. Sein Borbilb mar babei Friedrichs bes Großen biplomatische Aftion von 1770-1772. Nach feinem Plan follte die Türkei, bie, wenn auch bedrängt, boch in erfolgreichem Wiberftand beharrte, an Desterreich bie Wallachei und Molbau überlassen. biefes bafür Galizien an Polen zurudgeben und letteres an Preußen Danzig, Thorn und ben Obrabezirk abtreten. Ginen folden Sanbel biplomatisch jur Annahme ju bringen, hielt ber Rönig für ausgeschloffen: er erwartete Rrieg und wollte bann Defterreich gründlich bemütigen und bauernb schwächen. es boch fast, als ob biefes noch por bem preußischen Angriff jufammenbrechen follte. Der Aufftand in Belgien begann: Ende des Rahres 1789 mar biefe Proving fo gut wie verloren. In Ungarn, bas burch Josephs Reformen feine Nationalität bebroht fah, ließ bie machsenbe Barung ein Gleiches erwarten. Böhmen und Mähren waren voll brobenber Unzufriebenheit. Auf allen Teilen bes Reiches lasteten schwer die ungeheuren

Opfer, die der Türkenkrieg bisher gefordert hatte. Dazu ersweckte des Raisers leidender Zustand die ernstesten Besorgnisse. Sine Katastrophe schien unabwendbar, wenn sich Preußen erhob und im Bunde mit Polen und Schweden der Türkei Luft machte, die belgischen Aufrührer unterstützte und den Ungarn die Erhebung ermöglichte, im Reiche aber vermöge des Fürstendundes die reichsfürstliche Opposition zu einheitlichem Handeln zusammenfaßte.

So bachte Friedrich Wilhelm auch zu handeln. Die Belgier ließ er jum Ausharren ermuntern und veranlagte bie frangöfische Nationalversammlung zu einer Sympathieerklärung für Er ließ einen feiner Generale ihre Truppen organisieren und half ihnen gur Beschaffung ber nötigen Borrate. Luttich aus, wo er mit seinen Truppen bie Stanbe gegen bie brobenbe Reaktion bes Bifchofs fougen follte, trat General v. Schlieffen mit Lafavette, bem Leiter ber Bewegung in Frank: reich, in Berbindung. Mit ber Türkei murbe am 31. Januar 1790 ein Bundnis geschloffen: fie follte nachftes Frubjahr ben preußischen Angriff auf Desterreich von Rroatien ber unterftüten. Obgleich Bolen trot ber Aussicht auf Galigien Danzig und Thorn nicht abtreten wollte, tam am 30. März auch mit ihm ein Bertrag jum Abichluß, wonach es bem preu-Bischen Beere 24 000 Mann ichiden follte. Ueberall siegte fo bes Rönigs Thatenluft über Bertbergs Borliebe für die Berfolgung auch ber größten Ziele allein auf biplomatischem Wege. Politisch mar bas zweifellos bas Richtige: ber Erfolg konnte faum ausbleiben. Noch war Rugland burch ben Türkenkrieg an ber Unterftügung Desterreichs verhindert, Frankreich zu jeber Aftion unfähig: bie siegreiche Revolution machte bie Sache ber Belgier zu ber ihrigen und sympathifierte mit ihrem Befduter, bem fie icon aus haß gegen Marie Antoinette jeben Triumph über Defterreich gonnte. Bas tonnte es Preugen ba ichaben, baß England weber Belgien unabhängig, noch Danzig und Thorn preußisch seben wollte und bem Bundnis mit ber Turtei entgegen mar, weil es im Interesse hannovers Desterreich nicht ju ichwach und Preugen nicht ju ftart munichte?

Und nun ftarb inmitten biefer Berwickelungen (20. Fe-

bruar 1790) Joseph II. Auch in Deutschland bekam Preußen nun freie Banb. Mit feiner europäischen Stellung jugleich fah Desterreich die brei Jahrhunderte behauptete an der Spite bes Reiches aufs äußerfte gefährbet. Sie mar verloren, wenn ber Fürstenbund, von Preugen richtig geleitet, ben Augenblid ju benuten mußte. Der preußischen Politit maren mit biefem Thronwechsel gang neue Ziele gestedt. Friedrich Wilhelm war nicht unvorbereitet. Seit er bie Aussichtslofigfeit von Josephs II. Bustand kannte, erwog ber bie Möglichkeit, bie Raiferkrone an ein anderes Fürstenbaus zu bringen. Aber Rarl von Ameibruden, beffen Ranbibatur junächft lag, mare erft als Rurfürft von Bfalg und Bagern geeignet gewefen, und noch mar bie bortige Rur in ber Sand bes ihm verfeindeten Rarl Theodor. Auch war Bertberg nicht geneigt, fo weit zu geben. Der Gegenfat amischen feiner Reigung, burch biplomatische Runfte bie Stellung ber Gegner unhaltbar ju machen, und ber auf eine Enticheibung brangenben militarifden Natur bes Ronigs machte fich auch bier geltenb. Erfterer überfah, bag bie Dinge nicht ftillfteben, und that als ob die augenblidlich fo gunftige Konjunktur nach Wochen und Monaten noch ebenso bestehen muffe, obaleich England gegen ben Rrieg mar und ben Frieben zwischen ber Türkei und ihren Gegnern auf Grund bes Befitsstanbes von vor bem Rriege befürwortete, also fein Taufchprojekt und bamit bie Bergrößerung Preugens verwarf. Dag er bemnach auf bie Mitwirfung Englands verzichten muffe, machte auf ben Rönig Ginbrud: er stimmte weiteren Unterhandlungen zu, um nach ihrem Scheitern England mit fich ju ziehen.

Darüber wurde der günstigste Moment verpaßt und die größte Gefahr für Desterreich, das Zusammengehen der Aufständischen mit den auswärtigen Feinden, abgewandt durch die besonnene, milde und versöhnliche und dabei traftvolle Haltung des Thronfolgers. Geschmeidiger und anpassungsfähiger als sein Bruder begriff der disherige Großherzog Leopold von Toskana, daß er nur nach schneller Beschwichtigung der meuternden Unterthanen und Beendigung des Türkenkrieges sich übermäßiger Anforderungen Preußens werde erwehren oder den Krieg mit ihm wagen können. Er gab die Josephinischen Res

formen jum größten Teil preis, reinigte bie in Geltung bleibenben von harten und Gemaltthätigkeiten und gemann bie öffentliche Meinung burch eine Reihe von Zugeständniffen, bie ben ihm von Tostana ber vorangebenben Ruf eines aufgeklärten und volksfreundlichen Fürsten bestätigten, mabrte fich aber flug eine Stellung, von ber aus ju gunftigeren Beiten bas augenblidlich Preisgegebene leicht jurudgenommen werben konnte. Belgien und Ungarn freilich erftrebten offen bie Unabhangig= feit, und Preugen fchien nach wie vor bereit, ihnen babei gu Deshalb hielt Raunit ben Rrieg für geboten. polb aber ging feinen eigenen Weg. Am 26. März richtete er an Friedrich Wilhelm ein Schreiben, beffen ritterlich freimütiger und gewinnend ehrlicher Ton flug auf beffen Gigenart Er muniche, fo führte er aus, Frieben mit berechnet mar. aller Welt; auch mit ber Türkei werbe er leicht herzustellen fein, wenn Preugen und Polen fie ohne Silfe liegen, ba er nur bie im Frieden von Baffaromit (1718) festgesetten Grenzen Auch Belgien hoffe er zu verföhnen ober niebergus verlanae. fampfen, wenn es ohne frembe Silfe bleibe. Preußen wolle er jebe billige Forberung erfüllen, ja felbst bem Fürstenbunde beitreten: nehme ber Rönig bie ihm vertrauensvoll gebotene Banb an, jo fei Europa ber Friebe gefichert.

Die Aufnahme bes Schreibens entsprach nicht ganz ben Erwartungen Leopolds. Friedrich Wilhelm hatte sich trot Herzbergs Gegenwirken in den Gedanken an Krieg hineingelebt. Auch änderte jede Woche, die verging, ohne daß es zum Schlagen kam, die militärische Lage zu seinem Nachteil. Wenn er trotzbem nicht einsach ablehnte, so veranlaßte das namentlich die Haltung Englands, das plöglich an der Lebensfähigkeit eines selbständigen Belgien zweifelte und im Türkenkriege um seines Handels willen einen Stillstand vermitteln wollte zum Zwed eines Friedens auf Grund des Besitzstandes vor dem Kriege, einen preußisch-türkischen Angriff auf Desterreich aber, wie ihn das — freilich noch nicht ratifizierte — Bündnis vom 31. Januar vorsah, entschieden verwarf. Das alles stärkte Herzbergs Stellung dem kriegslustigen König gegenüber, und so sien des

Ministers aus als nach bem bes Ronigs. Auch er, bieß es barin, muniche vor allem ben Frieben und fei nur burch bie Abweisung feiner Bermittelung und bie übermäßigen Unsprüche Ruglands an die Türkei genötigt, mit Polen und anderen anzuknüpfen, ba er eine Teilung ber Türkei um ber eigenen Sicherheit millen nicht gulaffen konne. Der Friebe konne erreicht werben burch Berstellung bes Ruftanbes von vor bem Rriege ober besondere Magnahmen gur Sicherung bes europaischen Gleichgewichts. Stellte fich bemnach ber Ronig friebfertiger als er mar, fo gab fich Bertberg einen friegerifcheren Anschein, als feinen wirklichen Absichten entsprach. Er empfahl burch Subsidienverträge von Beffen-Darmstadt und Beffen-Raffel Truppen gur Bermenbung in Belgien gu gewinnen, auch preufifche bort zu verwenden, um nötigenfalls auch England und bie Bereinigten Rieberlande jur Sugfamteit nötigen ju fonnen. Die Ruftungen follten also nur einen Druck zu gunften bes von ihm festgehaltenen Taufchprojekts ausüben, mahrend ber Rönig auf die Berhandlungen nur einging, um nicht als Friedensbrecher zu ericheinen. Näher aber tam man fich nicht. Breufen erklärte, nicht ohne Bolen und bie Türkei unterhandeln zu können, Leopold nicht ohne Rugland. Immer verwickelter murbe bas biplomatifche Intriguenspiel, burch bas Bergberg ohne Rrieg jum Biele fommen wollte, immer ungebulbiger wollte ber Rönig endlich handeln: fpateftens Ende Mai muffe er eine Enticheibung baben.

Es war boch eine ungewöhnliche Naivetät und von einem so erfahrenen Diplomaten fast unbegreiflich, daß Hertberg die Zauberformel, durch die er den Frieden herzustellen und Preußen ohne Schwertstreich zu vergrößern dachte, Desterreich, das die Rosten tragen sollte, zu derselben Zeit vertraulich mitteilte, wo er ohne Preußens Verbündete sich auf nichts einlassen zu können erklärte, naiv auch die Art, wie er von der "Seelengröße" Leopolds ihre Geheimhaltung der Türkei gegenüber erwartete, die im Stich gelassen werden sollte. Nach dem Vorschlag, den er am 5. Mai nach Wien richtete, sollte Desterreich den größeren Teil Galiziens an Polen zurückgeben und dassur auf Kosten der Türkei, die an Rußland die Krim zu überlassen hatte, ents

schäbigt merben. Dann wollte Preußen die Unterwerfung Belgiens nicht hindern und Leopold bei ber Raiserwahl bie brandenburgifche Stimme geben, seinerseits aber burch Danzig und Thorn vergrößert werben. Leopold verwarf biefen Ausgleich zwar nicht prinzipiell, betonte aber boch bas Absonberliche ber Rumutung, daß Desterreich nicht bloß bas ber Türkei Abgenommene aufgeben, fondern auch Polen vergrößern folle, um biefem eine Abtretung an bas an bem Kriege gar nicht beteiligte Breufen ju ermöglichen. Dennoch entnahm Bertberg baraus bie Neigung, barauf einzugeben: ihr nachzuhelfen, em= pfahl er bem Rönig ftarkere militarifche Demonstrationen burch weitere Truppenansammlungen in Schlefien und Oftpreußen; auch folle er felbst sich jur Armee begeben. Das werbe, meinte er, ben Wiener Sof icon nachgiebig machen, jumal bie Ausficht, ber englischespanische Ronflitt über ben Nutkafund konne bie bourbonischen Sofe jum Rriege gegen England einigen und Preußen von bem Angriff auf Desterreich und Rugland abziehen, balb wieber entschwand. Thatfächlich jedoch bachte man in Wien vielmehr ben von Breugen gewollten Rampf aufaunehmen. Auch fand bie Ernennung Laubons jum Dberbefehls= haber ber in Böhmen gefammelten Armee allgemeinen Beifall. Tropbem und obgleich er jugab, Galigiens Abtretung erzwingen zu wollen gehe nicht mehr an, ba Desterreich ben Borwand bazu burch Annahme bes von England empfohlenen Friedens auf Grund bes Ruftanbes vor bem Rriege jeberzeit beseitigen tonne, mar hergberg voller Zuversicht. Selbst als ber preußische Gefanbte in Barfchau, Marquis v. Lucchefini, melbete, bag bie Polen die Ceffion von Danzig und Thorn verweigerten, gab er seinen Blan nicht auf und schürte bas aufalimmenbe Feuer bes Rrieges in ber Aupersicht, es im entscheibenben Augenblick lofden ju konnen. Die Berbindung mit ben Sauptern ber ungarischen Nationalpartei, die zum Aufftand ruftete, wurde forgfam gepflegt und eine Rooperation mit bem Insurgentenbeere erwogen. Aehnliche Faben fpann er in Galizien und stand in Paris burch ben Gefanbten Grafen Golt mit ben Führern ber Jakobiner in Beziehung, um Frankreich jebe kriegerifche Aftion baburch unmöglich ju machen, bag die Verfaffung bem Königtum bas Recht über Krieg und Frieben nahm. Gustav III. von Schweben aber ließ er zur Fortsetzung bes unglücklich begonnenen Krieges gegen Rußland anseuern.

Hertberg trieb boch ein gewagtes Spiel. Mürbe er bie Rriegsluft bes Ronigs im letten Moment banbigen und ibn bestimmen konnen, ftatt ber großen Beute, welche bie Baffen perhiefen, fich mit bem fleinen Gewinn zu begnügen, ben bie Diplomatie Freund und Feind mühfam abrang? Während ber Rönig im Bertrauen auf die Armee, die bei längerem Zuwarten nur verlieren tonne, ben Erfolg für ficher hielt, betonte Bertsberg warnend die Unbeständigkeit bes Rriegsgluds, beforgte aber vornehmlich, Desterreich könne burch Annahme von Englands Borfclag, ber ihm größere Opfer, aber teine jum fpeziellen Borteil Preugens jumutete, sein Taufchprojekt beseitigen und Breugen, wenn es barauf beharrte, vor Europa ins Unrecht feten. Doch tam Leopold angesichts ber ibn im Inneren umbrangenben Schwierigfeiten mirtlich noch einen Schritt mehr entgegen, trop Raunip' Abraten, ber bie gewaffnete Abrechnung mit Breufen empfahl. Am 17. Juni fchrieb er nochmals an ben Rönig, ber bereits bei ber Armee in Schlesien weilte. Unter Sinmeis auf die bisher bethätigte Berföhnlichkeit und Friedens= liebe, bie ber Ronig teile, erbot er fich jur Entfendung bes Staatsfefretars v. Spielmann und bes in Berlin accreditierten Fürsten Reuß, um burch offene Aussprache fei es mit bem König felbft, fei es mit feinen Bevollmächtigten, eine Berftanbigung ju versuchen. Diefem perfonlichen Appell nicht nachgeben, batte Preugens Abfichten eingesteben geheißen. Obgleich biefe bie gleichen blieben, ging ber Rönig auf Leopolbs Bunfch ein und bevollmächtigte Bergberg, in dem ber bohmifchen Grenze benachbarten ichlefischen Stäbtchen Reichenbach mit ben öfter= reicifchen Gefandten ju verhandeln. Um 26. Juni murbe ber Rongreß eröffnet, ju bem auch bie Bertreter ber Berbunbeten Breugens, Englands und ber Rieberlande, jugelaffen merben mußten.

Bon ben Berhandlungen erhoffte Hertberg bie Unterwerfung Desterreichs unter seinen Willen. Der König munschte, baß fie sich zerschlugen, und wollte es bazu treiben, ba er ja an ber

Spite feines heeres bobere Forberungen ftellen und energifcher auftreten muffe als bisher, mahrend Bertberg bachte, burch allmählichen Nachlaß von ben anfänglichen Forberungen folieflich fein Taufchprojekt boch noch als bas für Desterreich Annehmbarfte Wurde aber biefe Politif nicht ichon baburch hinreichend gekennzeichnet, bag fie jum Magftab für bie Defterreich aufzuerlegenden Opfer ben Gewinn nahm, ben bas an bem Rriege gang unbeteiligte Preußen burch ben von ihm vermittelten Frieden machen muffe? Auch ließen fich die Berhandlungen. obgleich die Desterreicher unlängst vor Giurgemo von den Türken gefclagen waren, nicht eben verheißungsvoll an. wirklich Bertberge Taufchprojekt ju Grunde gelegt murbe, mar allerbings ein Erfolg Breugens. Um Bolen bie Abtretung Danzigs und Thorns und bes Gebietes langs ber Obra famt bem Lanbe zwischen Nege und Barthe an Preugen zu ermög= lichen, follte ihm Defterreich banach bas befte Stud Galigiens jurudgeben. Dem wollte biefes nur guftimmen, wenn ibm Belgrad blieb. Das lehnte Hertberg ab. Der englische Borfclag, einfach ben Ruftand vor bem Kriege herzustellen, mar bamit gludlich beseitigt und Defterreichs Bevollmächtigte maren auf ben Teil ihrer Instruktion festgelegt, wonach ber Kongreß eine Ginigung auf Grund ber Ausgleichung gegenseitiger Borteile versuchen follte. Nach Rücksprache mit bem Könige und feinen militärifchen Ratgebern formulierte Bergberg in ber zweiten Ronferenz (29. Juni) bie preußischen Forberungen ge-Wenn Desterreich zu ben 144 Quabratmeilen, bie es in Galigien an Bolen ju überlaffen bereit mar, bie Rreife Bochnia, Tarnow, Reeczow, Ramost, bie Stadt Broby und bie Calzwerke von Wieliczka fügte, Rugland ohne Silfe laffen, Belgiens Berfaffung berftellen und burch bas Reich und bie Seemächte garantieren laffen und allen an ben bortigen Un= ruben Beteiligten Amnestie gemähren wollte, follte es gegen bie Türkei bie Grenzen bes Baffarowißer Friedens von 1718 erhalten, jeboch ohne Belgrab. Solchen Rumutungen gegenüber manbten fich bie öfterreichischen Gefandten um Instruktion nach Diefe ließ lange auf sich marten. Das Migtrauen im preußischen Hauptquartier muchs; man argwöhnte einen öfter-

reicisch-turfischen Separatfrieben: er hatte freilich Bergbergs Plan ben Boben völlig entzogen. Anbererfeits eröffnete bie steigenbe Garung in Ungarn gunftige Aussichten. Berlanate. wie im Berte mar, ber ungarische Reichstag bie Garantie ber Lanbesverfaffung burch Preugen, fo gewann biefes Defterreich gegenüber eine furchtbare Stellung und tonnte bes Sieges ge-Sollte man fich eine folche Gelegenheit entgeben laffen, um bas feinem Erfolg nach bochft zweifelhafte biplo= matifche Schachspiel Bergbergs fortzuseten? Das miberftritt bes Rönigs Naturell: er war stets für ben Krieg gewesen, hatte nur unterhandelt, erft um Beit zu ben Ruftungen zu geminnen, bann um auch ben Schein bes Friedensbruches ju vermeiben, und immer wieber furge Friften gefest, in benen bie Unterhandlungen bas Biel erreicht haben mußten, wibrigenfalls er losschlagen murbe. In biefer Auffassung bestärkte ibn nun gerabe in jenen Tagen gespannten Wartens auf Antwort aus Wien Lucchefini (S. 280), ber auf Bertberge Bunfc aus Barfchau berufen mar, um über bie Lage in Bolen Bericht zu Die Militärs maren bes thaten= und ruhmlofen Lagerlebens mube, jumal fie faben, wie bie Defterreicher fich inzwischen in Böhmen verftärkten und unter Laubon immer friegstüchtiger und zuversichtlicher murben.

Co erfolgte, noch ebe die Antwort aus Bien eintraf, ein vollkommener Umichlag. Am 11. Juli erhielt Bertberg burch Lucchefini ben Befehl, bie Berftellung bes Buftanbes vor bem Rriege als Basis bes Friedens zu verlangen. Die Ablehnung fei ein unanfechtbarer Grund jum Rriege: bafür muffe Enaland eintreten, und bie Türkei merbe es mit neuer Rriegeluft Auch muffe nicht bloß bie Garantie ber belgischen erfüllen. Berfaffung, fonbern womöglich auch bie ber ungarifden burch ben Rönig in bem Bertrage ausgesprochen werben. Die Lage war also von Grund aus gewandelt, als endlich am 12. Ruli bie Antwort aus Wien eintraf. Sie acceptierte bie preußischen Borfchlage vom 29. Juni in ber Hauptsache, munichte jeboch einiae Mobifikationen. Und nun faben fich bie öfterreichischen Bevollmächtigten in bem Augenblid, mo fie bie Annahme bes Ultimatums aussprachen, por ein neues, viel übler lautenbes

gestellt! Beinlicher noch mar bie Lage Bertbergs; boch ließ ber Befehl bes Rönigs feine Wiberrebe ju: maren biefe Borfoläge nicht binnen gehn Tagen angenommen, gab es Rrieg. Che bie Entscheibung bes Wiener Hofes barüber vorliege, lehnte es ber Rönig rundweg ab, sich über irgend welche Ginzelheit ju äußern. Hertberg befahl er bas Kriegsmanifest ju ent= werfen, ben Truppen am 25. Juli in Bohmen einzuruden. erklärte in letter Stunde - ben 24. Juli - Fürst Reuß auf Grund neuer Inftruttionen, Leopold acceptiere ben Befigfianb von vor dem Rriege als Basis bes Friedens mit ber Türkei. Defterreich unterwarf fich. Die innere Lage ließ Leopold feine Wabl. Belgien beharrte in siegreichem Aufruhr. Selbst die öfterreichischen Stände nahmen eine brobenbe haltung an. In Der Türkenkrieg bauerte fort. Galizien gärte es. Tob (14. Juli) entmutigte Armee und Bolk. Ungarn ftand bereit, fobalb Breugen losichlug, fich ju erheben. Bis in feine Grundfesten mar ber Staat Maria Theresias erschüttert: ber Rrieg mit Preugen ichien feinen Rufammenbruch unabwenbbar zu machen.

Mit Desterreich aber war zu Reichenbach Hertherg ber Besiegte. Sein Tauschprojekt sah er in alle Winde zerstieben, und die weiteren Unterhandlungen führte er nicht mehr als leitender Staatsmann, sondern nach den Befehlen des Königs, ben dabei Lucchesini beriet. Kurz angebunden, rücksichtslos, brohend wurde die Sprache Preußens. Wie sie sich drehen und wenden mochten, Spielmann und Reuß mußten sich fügen.

Rach bem vom König selbst aufgestellten Programm wurden die Schwierigkeiten in einer Reihe von Erklärungen beglichen, welche die Mächte am 27. Juli austauschten. Desterreich schloß mit der Türkei alsbald Waffenstillstand; der Friede sollte den früheren Besitsstand beider herstellen, die Türkei jedoch mit Rücksicht auf den Umfang der Gebiete, die sie zurückerhielt, Desterreich an einigen Stellen eine bessere Grenze zugestehen unter Vermittelung Preußens, das dafür von Desterreich eine Rompensation erhalten sollte. Mit England und den Riederslanden versprach dieses dahin zu wirken, daß Belgien nach Herstellung seiner Versassung sich der österreichischen Herrschaft wieder

beuge. Rämpft Rußland weiter gegen die Türkei, so darf Desterreich es nicht unterstützen. England und die Niederlande stimmten alledem zu und versprachen, bei beiden Teilen auf die Erfüllung der eingegangenen Verpstichtungen hinzuwirken und auf dem Friedenskongreß weiter zu vermitteln.

Es icheint in ber Umgebung Friedrich Wilhelms nicht an Leuten gefehlt zu haben, die felbit biefem für Desterreich bemütigenben Frieden ben Rrieg vorgezogen hatten. Aber bereits am 4. August traf bie Ratifikation ein. Preugens Triumph ichien volltommen. War er es aber auch? Berhieß er irgend Beibe Fragen waren zu verneinen. Das hat Bert-Dauer? berg, ben bie öffentliche Meinung fehr mit Unrecht als ben Urheber bes Reichenbacher Bertrages anfah, nur zu richtig Blieb boch bie Türkei bem überlegenen ruffischen Angriff ausgefest: mas fie nach Breugens anfänglicher Saltung erwarten burfte, murbe ihr nicht geleiftet, ce fei benn, bag Preußen bas gegen Desterreich burchgeführte Spiel nun gegen Rufland wieberholte. Das beabsichtigte ber Ronig auch: einen Teil ber nun in Schlefien entbehrlichen Armee wollte er fofort nach Oftpreußen fdiden. Und bod fehlten Rugland gegen= über alle bie Boraussehungen, bie einer fo fpringenben, im Grunde intonsequenten Bolitit Defterreich gegenüber jum Riele verholfen hatten. Das Bunbnis zwischen biefem und Rufland bestand und gefährbete Breugen nach wie vor. Dem Türken: friege fern zu bleiben, hatte fich Defterreich verpflichtet: galt bas aber auch von einem ruffisch-preußischen, zumal wenn Preußen ber angreifenbe Teil mar? Burben bie Seemachte, welche bie Erfüllung ber Reichenbacher Berabrebungen übermachen follten. es ihm fern zu halten bereit und fähig fein? Satte Leopold nicht bloß ber Rot bes Augenblicks nachgegeben, um die erfte gunftige Gelegenheit zu benuten, um Breugen bie Demutigung beimzuzahlen? Wo maren benn Breugens Bunbesgenoffen? Bon biesen hatte bie Türkei zwar auf bem Papiere Gewinn von bem Reichenbacher Bertrage. Burbe fie ihn aber gegen Rugland behaupten können? Polen mabnte fich durch Preugen verraten, weil ihm Galizien entging. Schweben mußte eiligst mit Rußland Frieben machen. Auf teine von biefen Mächten tonnte Preußen mehr rechnen. Und nun wurde Leopold ber inneren Schwierigkeiten unerwartet schnell Herr und erhob Desterreich zu der alten Leistungsfähigkeit. Ungarn, von Preußen im Stich gelassen, machte Frieden mit ihm. Belgien wurde wieder beset. Bon den ihm in Reichenbach verbürgten Zugeständnissen aber war nicht mehr die Rede. Ratharina erkannte ihres Bersbündeten scheinbaren Abfall an als geboten durch eine außersordentliche Ungunst der Umstände: sie wußte, daß er, sobald die Lage sich gebessert, zur Weiterversolgung der gemeinsamen Entwürfe zurücklehren werde, ja erhielt die Gewißheit, daß er ihr beispringen werde, sobald Preußen auch ihr ein Reichenbach zu bereiten versuchte. Auch der Türkei wartete eine herbe Täuschung: die Desterreicher räumten weder die Walachei, noch machten sie Ernst mit den verheißenen Friedensverhandlungen.

Auf bem Baviere erschien die Konvention von Reichenbach wie ein Triumph Breufens. Die miberftrebenben Seemachte mit fich fortziehend, hatte es Guropa Gefete gegeben. Raum aber gab es feine brobenbe haltung auf, als niemand mehr an beren Erfüllung bachte. Preugen mar mirklich, wie ein scharf blidenber Staatsmann urteilte, obgleich es ben Reichenbacher Bertrag biftierte, völlig hinter bas Licht geführt. Und boch mar bas noch bas geringfte Uebel. Denn nicht bag Defterreich feine Feffeln balb wieber abstreifte, that bem Unseben Breufens in ben Augen ber Welt und namentlich Deutschlands fo fcmeren Abbruch: viel fchlimmer mar es, bag bie Leiter feiner Politif ben Puntt, von bem für bie Butunft eigentlich alles abhing, entweber überfeben hatten ober zu gering achteten, um ihn in ben Berhandlungen überhaupt zu berühren. Ueber bie Jagb nach einigen Studen polnischen Landes batte Bertberg, über bie Sorge um bas europäische Gleichgewicht ber Ronig bas Rachftliegenbe und Bichtigfte außer acht gelaffen, bas Reich und bas fünftige Berhältnis Breugens und Defterreichs. Ihre Gegnerschaft, die auch ben Ronflitt über bie Türkei veranlagt hatte, entsprang bem Fürstenbunde, ben auch Leopold als ein Attentat auf die Reichsverfassung ansah und zu fprengen versuchte, inbem er ben Mainger Rurfürsten Friedrich Rarl v. Erthal ihm abmenbig machte. Diefer aber hatte jebe

bindende Rusage klug vermieben. Wenn je fo mar jest ber Moment gekommen, um ben gentraliftijden und absolutiftischen Tenbengen bes Raisertums Salt ju gebieten und die Stellung ber Reichsftanbe gegen fie ju fichern und ben Rurftenbund gu bem leiftungsfähigen Rörper zu entwideln, ben Rarl Auguft von Weimar in Uebereinstimmung mit Friedrich Wilhelm II. baraus zu machen munichte, indem man Leopold vor ber Raiferwahl auch ben im Reiche gegebenen Zustand anzuerkennen und auf jebe Anfechtung bes Fürftenbundes zu verzichten nötigte. Leopolb erfannte bie Gefahr richtig: icon bei ber geheimen Un-Inupfung megen ber Raifermahl betonte er Maing gegenüber feine Freundichaft für ben Fürstenbund. Auch mußte er, welden Schwierigkeiten bie Aufftellung einer Gegenkanbibatur begegnete. Selbst Bertberg bachte nicht an eine folde. Rönig aber mar menigstens vorsichtig genug, biefe Frage bis nach ber Entscheibung über Krieg ober Frieben zu vertagen. Dennoch ift fie in Reichenbach nicht zur Sprache gekommen, geschah baber bort nichts, um bie feit 1785 allein auf bem Fürstenbunde beruhenbe Stellung Preugens bauernb zu sichern. Das mar ber verhangnisvolle Sehler, ber ben icheinbaren Triumph Breugens in Reichenbach ju nichte machte und ben fonellen Bufammenbruch feiner außerlich jo impofanten Stellung verschulbete. Die beutsche Frage, wie fie feit 1745 gestellt mar, ju gunften Preugens ju lofen, ließ man fich eine Gelegenheit entgeben, wie fie fo gunftig taum wiederkehren fonnte, und enttäufchte und entfrembete baburch alle bie Reichsftanbe, bie feit 1785 in Preußen in bem jener Beit geläufigen Sinn ben Borkampfer ber beutschen Freiheit gefehen hatten. Namentlich bie bisher zu ihm ftebenben Subbeutschen faben fich gerabezu Defterreich preisgegeben. Man begriff nicht, wie Breufen, feit Monaten friegsbereit, nicht ben Mut fand, bem hartbebrängten Defterreich bie Anerkennung bes Fürftenbundes abzunötigen und in Gemeinschaft mit ber von ihm boch zu biefem 3med 1785 gefammelten reichsfürftlichen Opposition bie fo lange geforberte Reichereform endlich in die Sand zu nehmen.

Die Folgen biefer Berfäumnis zeigten sich fofort. Der Ausschluß Leopolbs vom Raisertum tam nicht mehr in Frage.

Eine entsprechend icharfere Faffung ber Bahlkapitulation burchzuseten, erwies sich als unmöglich: Preußen blieb mit ben barauf abzielenden Antragen, fo bescheiben fie maren, im Rurfürstenkollegium in ber Minberheit, mochte auch bie ichon fo Inapp gemeffene taiferliche Autorität in einzelnen Studen noch mehr gefürzt werben. Am 30. September 1790 murbe Leopold in Frankfurt einstimmig gewählt, am 9. Oktober gefront. Bie völlig hatte sich in ben neun Monaten feit feiner Thronbesteigung bie Lage gewandelt! Der Zusammenbruch Desterreichs war nicht erfolgt, ja es hatte schließlich teine ber fo schwer bebrohten Positionen verloren. Insbesondere blieb bas Reich . auch ferner zu feiner Berfügung, und Preugen tonnte, moralifc bisfreditiert, ben Rampf um die Borherrichaft fürs erfte nicht wieber aufnehmen. Auch Friedrich Wilhelm hatte im entscheis benden Augenblick nicht ben Mut gehabt, aus bem Fürstenbunde bie Ronfequenzen ju gieben, bie ibn zur Erfüllung eines beutschnationalen und zugleich europäischen Berufs befähigt hatten.

Auf lange hinaus hat das die Zukunft Preußens und Deutschlands entschieden. Wie in Europa, so war Preußen auch in Deutschland isoliert. Desterreich vergaß ihm nie die zwecklose Demütigung von Reichendach. Rußland harrte nur des Augenblicks, wo es mit Desterreich gemeinsam Preußen die erfahrene Hinderung vergelten konnte. England und die Niederslande entzogen sich den eingegangenen Verpstichtungen. Die Türkei, Schweden und Polen klagten über Preußens Treulosigsteit. Der Fürstendund löste sich auf, und der Gedanke an eine Leitung des Reiches durch Preußen erlosch. Wo durste Preußen, umgeben von offenen Gegnern, geheimen Nebenbuhlern und bestrogenen Freunden, dei einer neuen europäischen Kriss Ansichluß zu sinden hoffen? Seine einzige Zuslucht blieb die Allianz mit Frankreich.

Hundert Jahre später urteilte ber größte Staatsmann, ben Deutschland hervorgebracht hat, ber Schöpfer seiner Einheit, über die Reichenbacher Konvention (Fürst Bismarck, Gebanken und Erinnerungen I, S. 271), er könne sich bes Sindrucks nicht erwehren, das damals gegen die Vergrößerung Außlands und Desterreichs im Often eingelegte Veto Preußens sei ein Akt

unfruchtbaren Selbstgefühls gewesen, nach ber Art bes frangöfischen Breftige, in bem bie von Friedrich bem Großen geerbte Autorität zwedlos verpufft murbe, ohne daß Preußen einen Vorteil von biefer Kraftleiftung gehabt batte als ben einer befriedigten Gitelfeit über bie Bethätigung feiner großmächtlichen Stellung ben beiben Raifermächten gegenüber. Rach feiner Anficht batte es vielmehr im Intereffe Breugens gelegen, Defter= reichs und Ruglands orientalische Bestrebungen ju forbern und ju befestigen und baburch ihren Drud auf feine Grenzen abjufdmächen. Denn Breugen mar nach feinen militärischen Gin= richtungen bamals ichneller ichlagfertig als feine Nachbarn und hatte biefe Schlagfertigkeit wie bei manchen fpateren Gelegen= beiten nutbar machen können, wenn es fich verfrühter Partei= nahme enthalten und feiner bamaligen verhältnismäßigen Schmäche entsprechend fich lieber en vedette gestellt hatte, anftatt fich bas Breftige bes Richteramtes zwischen Defterreich. Rufland und ber Bforte beizulegen. Wäre er, fo meint Rürft Bismard, Minister Friedrich Wilhelms II. gemefen, jo murbe er eber bagu geraten haben, ben Chrgeig Defterreichs und Rußlands in ber Richtung auf ben Drient ju unterftugen, aber als Raufpreis bafür materielle Ronzeffionen ju verlangen, fei es auch nur auf bem Gebiete ber polnifchen Frage, an welcher man bamals Gefchmad fanb, und mit Recht, fo lange man Danzig und Thorn nicht besaß und an die deutsche Frage noch nicht bachte. An ber Spite von 100 000 und mehr folagfertigen Solbaten und mit ber Drobung, fie nötigenfalls in Thatigfeit zu fegen, murbe bie preußische Bolitik in ber bamaligen Situation immer Befferes baben erreichen konnen als ben biplomatischen Erfolg von Reichenbach.

## III. Die Intervention in Frankreich. 1790—1793.

Preußens Politik krankte seit Reichenbach an einem inneren Wiberspruch sowohl prinzipieller wie perfonlicher Natur: ersteres infofern ber Staat, beffen innere Entwidelung bewußte Reinb. ichaft gegen bie Auftlarung beberrichte, braugen ben Beichüter berer spielte, die ihr nationales und politisches Leben eben nach ben Pringipien ber Aufklärung neu gestalten wollten, und bier ben aufftanbifden Belgiern, bort ben meuternben Ungarn Silfe verhieß und die Lutticher gegen ihren wortbruchigen Bischof Ein perfonlicher Wiberspruch lag barin, bag ber berufene Leiter ber auswärtigen Politik über beren Mittel und Riele anders bachte als ber Ronig, ber ihm ja auch mährend ber Reichenbacher Krisis bas Steuer aus ber hand genommen und bas Staatsichiff in einen anberen Rurs berumgeworfen hatte. Diefer Zwiespalt mußte verhängnisvoll werben ju einer Reit, wo von entgegengesetten Seiten heranbringenbe Schwierig= feiten Preugen ju hindern brobten, feine Rrafte rechtzeitig an ber rechten Stelle ausschlaggebend einzuseten. Roch hatte zwar zu Reichenbach ber König so gut wie Herzberg ben Schwerpunkt ber Bolitik im Often gefucht: ließ fich aber bas entworfene Programm bort burchführen bei ber unklaren Stellung Defterreichs, bas zwar unter Preugens Willen gebeugt, aber noch mit Rugland verbundet mar? Jebenfalls mußte Preugen fich nach biefer Seite frei und herr feiner Mittel halten. bas möglich sein bei bem Gange, ben bie Dinge in Frankreich nahmen?

Sich barein verwickeln zu laffen, lag freilich in ben Bershältniffen Preußens felbst kein Anlaß. So mächtig ber Ginsbruck war, ben bie französische Revolution auf bas beutsche

Bolt machte, er blieb auf bas geistige Gebiet beschränkt und griff nicht auf bas politische hinüber. Ja, in Preußen murbe man sich unter ihm bes Segens recht bewußt, ben bas Fribericianische System burch bie Verbindung eines pflichttreuen absoluten Königtums mit ber burch bie Herrschaft allein bes Gefebes gesicherten burgerlichen Freiheit gewährte. Nie habe. rühmte man sich, ein preußischer Monarch bie Gefete feines Landes migachtet. Und ba nach bes großen Königs Willen, Gehorsam vorausgesett, jeber hatte "raisonnieren", bas beißt bie öffentlichen Angelegenheiten fachgemäß erörtern burfen, fehlte hier ber anderwärts Generationen hindurch fcweigend aufgesammelte Digmut, die ihm entspringenbe Erbitterung und Neuerungsluft. Gine Bericharfung ber Renfur, bie Bollners Gehilfe Sillmer (S. 263) empfahl, ericien unnötig. gierung hegte keine Besorgnis, jumal ber König perfonlich beliebt mar und felbst biesem Regiment eigentliche Gefekwibrigfeiten boch nicht vorzuwerfen waren. Unangefochten burfte ber Ronigsberger Gefdichtsprofeffor Mangelsborff in einer atabemifchen Festrebe ber fugen Pflicht bes Gehorfams gegen einen mohlwollenden Monarchen bas gute Recht unglücklicher Bölker gegenüberstellen, bespotischer Unterbrüdung sich zu wiberseben ein Rompliment jugleich für bie Regierung, bie fich folder angenommen hatte. So konnten in Breugen Regierung und Bolk bem, mas in Frankreich geschah, juseben, ohne bie Sorge, baburch in Mitleibenschaft gezogen zu werben.

So bachte auch Wöllner. Anders urteilte Bischoffswerder. Ohne die natürliche praktisch=politische Begabung jenes und den preußischen Verhältnissen fremd, war er als Rosenkreuzer ein Feind der Revolution, in der die Aufklärung zu triumphieren drohte, und daher auch ein Anhänger des Bündnisses mit Oesterzeich, das schon durch persönliche Momente der Bewegung in Frankreich Einhalt zu thun berusen schien. In doppelter Hinzsicht erstand so in ihm Herzberg ein Gegner, zumal der König dessen Politik ohnehin nicht mehr billigte, mochte ihm auch der Gedanke an einen Kreuzzug gegen die Jakobiner, wie Bischosses werder ihn hegte, noch fern liegen. Bei des Königs impulsivem Naturell aber siegte auch hier das leicht erregte Gefühl

über ben richtig abwägenden Verstand, und die preußische Politik erfuhr jum zweitenmal einen jaben Umschwung. Bahrenb Bertberg bie Revolution benutte, um Frankreich jedes Ginfluffes in Europa zu berauben, fah Friedrich Wilhelm in bem Träger ber frangöfischen Krone bas Rönigtum als folches gebemütigt, und die fteigende Gefährdung ber königlichen Familie emporte seinen ritterlichen Sinn. So regte fich bei ihm, noch ebe ber zu Reichenbach auf bem Papier gemachte Gewinn realifiert war, weniger aus politischen als allgemein menschlichen Dotiven ber Gebanke an ein Ginschreiten für Lubwig XVI. Schon im September 1790 brachte ibn Bifchoffswerber bei bem öfter= reichischen Gefanbten, Fürsten Reuß, jur Sprache. ber erfte Schritt ju einem folgenschweren Engagement Preugens im Beften : er gefcah zu einer Zeit, mo bie im Often fcmebenben Fragen, in bie Breugen fich gebrängt hatte, neue Rriegsgefahr brohten.

Während fo ber König mit feinem außerorbentlichen Berater Pfabe einschlug, bie benen fcnurftrads entgegenliefen, bie im Glauben an fein Ginverständnis ber Minifter verfolgte, hielt biefer ben Gebanken fest, Preugen in Polen ju vergrößern. Deffen Erstarken galt es für ihn zu hindern und alles zu vermeiben, mas Breufens Aftionsfreiheit bort beeinträchtigen tonnte. Daber mar Bertberg gegen bie Uebertragung ber pol= nischen Rrone auf bes Ronigs Reffen, ben Pringen Louis Ferbinand, bie Lucchefini im Ginverftandnis mit einer polnischen Bartei betrieb, und auch gegen bes Pringen Che mit ber Tochter Friedrich Augusts III. von Sachsen, ber von anberer Seite als Thronkandibat aufgestellt war. Selbst die erneute Berbindung ber polnischen Krone mit bem sachsischen Rurhut ichien ibm für Preußen minder gefährlich als ein im Inneren geordnetes und nach außen fräftiges Polen. Aber gegen feinen Rat überließ ber Rönig auch bie polnische Frage bem Rongreß, ber im Degember 1790 in bem bulgarischen Stäbtchen Sistowa an ber Donau zusammentrat, auf Grund ber Reichenbacher Konvention ben öfterreichisch-turfischen Frieben zu vermitteln. Die Ausfichten waren nicht eben glangenb. Rugland, gegen bie Türkei im Felbe im Borteil, wies alle Friedensmahnungen ab, und

auch Desterreich erhob neue territoriale Ansprüche an die Türkei. Hatte fich Leopold II. ju Reichenbach vor Preußen nur schweren Bergens gebeugt, als er ben Gewinn von brei opferreichen Reldzügen preisgab, fo fürchtete er jest, basfelbe konne feine immer noch schwierige Lage benuten, um ihn noch tiefer zu bemütigen und fich zu vergrößern. Auch schwebte bamals troß aller offiziellen Ableugnungen wirklich ber Sanbel, burch ben Markaraf Rarl Alexander von Ansbach und Banreuth fich gegen eine Nahresrente ber Regierung ju gunften Breugens entäußerte. biefes also weit nach Süben und an bie Grenze Böhmens vorrudte. Bertberas Sinnen jeboch blieb auf polnisches Land gerichtet. Und eben ba feste bie öfterreichische Politif gefcidt Als Sieger von Reichenbach verlangte Friedrich Wilhelm in bem fünftigen Frieben von Siftowa als Burge genannt und bamit formlich als Schiebsrichter von Europa anerkannt ju werben. Auf Desterreichs Wiberspruch verzichtete er gwar schließlich barauf, boch follte nun wenigstens bie Reichenbacher Ron= vention als Bafis bes Friebens angeführt, bie Demütigung Defterreichs also vor Europa tonftatiert werben. In Wien wollte man fich bas gefallen laffen, wenn auch Breugens Bergicht auf jebe polnische Erwerbung aufgenommen murbe. She aber bas Berliner Rabinett fich fo bie Banbe band, ließ es lieber auch jene Forberung fallen. Daburch ermutigt, erhob Defterreich auch fonst größere Unspruche. Man tam bem Frieben nicht näher, und als nun auch in ber Türkei bie Kriegspartei obsiegte und anbererseits bie Anzeichen für eine neue öfterreichischerussische Rooperation fich mehrten, schien ber Krieg unvermeiblich, ben Breugen ein Sahr früher unter ben benkbar gunftigsten Umftanben hatte führen konnen, jest aber unter weit ichwierigeren führen mußte, wollte es nicht feine gange Politif gleichfam Lügen strafen. Der Triumph von Reichenbach verflüchtigte sich vollends zu einer Episobe, über bie Preugen eine unvergleich= liche Gelegenheit verfäumt hatte.

Inzwischen aber hatte Bischoffswerber seine Wühlarbeit erfolgreich fortgesett. Schon im Januar 1791 konnte er in Wien vertraulich wissen lassen, um gemeinsam mit Desterreich ber Revolution entgegentreten zu können, munsche sein herr

ben Frieden zu beschleunigen und wolle beshalb bie Türkei auch Otichakow an Rugland abtreten laffen. Balb banach erfchien er felbft in Wien - im tiefften Geheimnis, unter falfchem Namen und in einer unscheinbaren Borftabtherberge einquartiert -, um bem Raifer in aller Form ein Freundschafts: und Defensivbundnis anzutragen. Dabei entwidelte er als Bertreter ber mahren Absichten feines Ronigs ein Programm, bas mit Preugens bisheriger Saltung fo wenig übereinstimmte, bag man babinter junächst eine Falle mitterte. Auch verhieß er bie Ent= fernung Bertbergs, ber nur augenblidlich noch nicht entbehrlich fei. Dann werbe, fo legte er mit undiplomatischer Offenheit rebselig bar, ber Ronig alles bewilligen, wovon man in Wien bas gemeinsame Borgeben gur Rettung bes frangosischen Rönig= tums abhängig mache, jeber Bergrößerung auf Roften Bolens entfagen - es fei benn, bag biefes fich freiwillig ju einer Abtretung entschlöffe - und bie öfterreichischeruffische Alliang nicht anfecten; ftimme aber Defterreich ber Erwerbung von Dangig und Thorn, fowie von Ansbach und Bayreuth und bem funftigen Taufch ber letteren gegen bie beiben Laufit zu, fo wolle er ihm zu einem Teil von Bagern und anderen Gebieten ver-Unaufhaltsam glitt Preugen auf ber ichiefen Gbene helfen. abwarts, bie es betreten hatte. Ru Reichenbach über Defterreich triumphierend, hatte es burch eine ebenso zweideutige wie eigennütige Politit erft feine Schütlinge und Berbunbeten im Stich gelaffen und stellte fich nun gar in ben Dienft eben ber Bestrebungen, bie ber große Ronig als gefährlich für Breugen, Deutschland und Guropa unter allen Umftanben ju vereiteln gesucht, gegen bie er ben Rurstenbund gestiftet hatte.

Den letten Zweck bes Bundes mit Desterreich zu bezeichnen, hütete sich Bischoffswerder noch, und man mag zweifeln, ob ber König sah, wohin er geführt werden follte. Entscheidend wurde, daß der Gegensat zwischen des Königs und seines Ministers Politik anerkannt und Herthergs Entfernung dem Wiener Kabinett gleichsam als Unterpfand für die Chrlichkeit der Absüchten Preußens zugesagt wurde. Bereits am 1. Mai 1791 wurden Graf Schulenburg-Rehnert und Freiherr v. Alvenslebe

zu Rabinettsministern ernannt und nebst Findenstein mit ben weiteren Unterhandlungen beauftragt, angeblich um Hertberg, ber franklich sei, zu entlasten.

Rubem trat eben bamals ein Greignis ein, bas Bertbergs Bolitif ihrer wichtigften Boraussetzung beraubte. Am 3. Mai hatte Stanislaus Boniatowski bem Reichstag in Warfchau ben Entwurf zu einer Berfaffung für Bolen vorgelegt, bie im Sinne ber polnischen Batrioten bie von Rugland bedrohte, von Preugen im Stich gelaffene Republit burch fraftige Rusammenfaffung im Inneren auch nach außen sichern follte. Das liberum veto follte abgeschafft, bie Leibeigenschaft aufgehoben, bie Bleich= berechtigung aller Staatsangeborigen proflamiert und bas Wahl= tonigtum befeitigt werben, indem Poniatometi gunachft Rurfürft Friedrich August III. von Sachsen, biefem feine Tochter folgen und beren Gefchlecht bie Krone erblich bleiben follte. Bergeblich suchten bie Parteigänger Ruflands bie Annahme zu bin= bern. Defterreich und Breugen aber hatten ein Intereffe baran gehabt, biefe neue Ordnung für bie Dauer befestigt zu feben. Denn Breugen mußte bie Minberung bes ruffifchen Ginfluffes, Desterreich die Sicherung von Danzig und Thorn vor Preußen willkommen fein, zumal biefes, wie Leopold II. bemerkte, nun amifchen Bolen und Sachfen wie in einen Rafig gesperrt mar. Die Unterhandlungen zu Sistoma gerieten vollends ins Stoden; von ber Ginlösung ber Reichenbacher Zujagen burch Defterreich war teine Rebe: feinen von ben Borteilen erlangte Breugen wirklich, bie ihm bort verfchrieben maren.

Preußen nahm die polnische Verfassung vom 3. Mai um so mehr mit demonstrativem Beisall aus, als es in dem drohenden Kriege Polen von Rußland zu trennen wünschte. Denn ohne Landgewinn und ohne Rußland wollte Desterreich von Frieden nichts mehr hören. Der Bund der beiden Kaisermächte war sester als je. Nach Leopolds II. Meinung war damit die Zeit für einen Despotismus vorbei, wie ihn Preußen zu Reichensbach hatte üben können. Sein Bevollmächtigter verließ Sissoma. So blieb nur der Appell an die Wassen. Preußen stellte 80 000 Mann zu einem Einfall in Mähren bereit, obgleich es sich überzeugen mußte, daß auf England, so groß bessen In-

tereffe an ber Erhaltung ber Türkei war, auch gegen Rußland nicht zu rechnen sei.

Um fo eifriger betrieben bie nun in Berlin leitenben Männer bie Berftänbigung mit Desterreich. Noch im Mai ward Bischoffswerber jum Raiser nach Italien geschickt. ber Instruktion, bie ihm ber König erteilte, aber natürlich er felbft eingegeben batte, wollte Preugen in Bolen alles gut beißen, wenn Defterreich endlich mit ber Türkei abschloß und in bem ruffischepreußischen Rriege neutral blieb. Schnell gum Riel zu fommen, follten bie beiben Berricher felbft in Billnit aufammentreffen. Bischoffsmerber fanb gute Aufnahme. Gegnerschaft, bie von Raunit ju erwarten gemefen, beseitigte ber gewaltige Ginbruck, ben bie Nachricht von bem gescheiterten Fluchtversuch Lubwigs XVI. auf ben alten herrn machte. Selbst für ihn gab es nun nur ein europäisches Intereffe, bie Rettung Lubwigs XVI. und bie Sicherung ber Monarchie. Mit Ka= tharina II. sab er in jenem alle Souverane angetaftet. Satte Leopold, fo weit er bas Rriegstreiben ber Emigranten in ben Rheinlanden von fich wies, boch ein gemeinsames Ginschreiten aller europäischen Mächte in Erwägung gezogen und erwartete fcon von ber Bethätigung bes ernften Willens bagu einen Erfolg, fo ichien jest ber Augenblid ber Ausführung getommen. Damit aber mar ber Schwerpunkt ber europäischen Bolitik plotlich nach Westen verlegt. Im Often hatte Rufland nun gewonnenes Spiel: bie Türkei und Bolen murben ihrem Schickfal überlaffen. Auch in Berlin bachte man nun nicht mehr an Danzig und Thorn. Hertberg verlor jeden Ginfluß. Monaten beiseite geschoben, auf Befehl bes Ronias ohne Renntnis ber entscheibenben Borgange gelaffen, erhielt er am 5. Juli bie geforberte Entlaffung. Später als feinem Anfeben bienlich war, trennte er sich von feinem Amte. Größere Gelbst= achtung und eine weniger bobe Meinung von fich wurben ibn vor Demütigungen bewahrt haben, wie er fie erfuhr. Dennoch verschmerzte er es nicht, daß er endlich hatte weichen muffen, und hielt es nicht unter feiner Burbe, fich auch ferner an ben Ronig ju brangen, in ber hoffnung, als Retter aus ber Berlegenheit zu Hilfe gerufen zu werben. Der rechte Weg bazu war es freilich nicht, wenn er in ber Akabemie, beren Kurator er blieb, ben Lobredner ber Revolution machte und in ber Berherrlichung ber Fribericianischen Politik, die boch nicht sein Werk gewesen, zugleich für seinen eigenen Nachruhm sorgte. Die Geschichte Friedrichs des Großen, die er hatte versassen sollen, blieb ungeschrieben, und von der Sammlung der Denkschriften, Maniseste und Verträge, die er während seiner langen Dienstzeit abgesaßt hatte, wurde die Ausgabe des dritten Banzbes 1793 verboten, weil er den Absall der preußischen Politik von den Fribericianischen Traditionen allzu schlagend erwiesen hätte; erst nach seinem Tode (27. Mai 1795) durfte er erscheinen.

Raich vollendete fich nun ber Umichwung in ber preußischen Politik, ben Bischoffswerber angebahnt hatte. Am 6. Juli rief ber Raifer von Babua aus die Fürsten Europas auf zur Befreiung ber königlichen Familie und Berstellung ber Orbnuna in Frankreich. Militarische Borbereitungen erfolgten noch nicht. Denn in Wien mißtraute man Preugen, und in Berlin fürchtete man gegen Frankreich gehett zu werben, bamit Defterreich und Rufland im Often freie Sand betamen. Da vereinbarte Bifchoffs= werber mit Raunit felbft am 25. Juli einen Bertragsentwurf, ber ben Abfall von bem Bertbergichen Spftem besiegelte und bie Berricaft bes Systems Bischoffswerber inaugurierte. Defter= reich und Breugen verburgten einander ihren Befig, verfprachen einander von fonft etwa eingegangenen Bündniffen Mitteilung zu machen und bestätigten bie Friedensschlusse von 1742, 1745. 1763 und 1779: — bie Ronvention von Reichenbach blieb unermähnt. Gemeinsam wollten fie auf ein Ginschreiten Guropas in Frankreich hinwirken, in Polen zusammen mit Rugland für bie Erhaltung ber Freiheit, bas heißt alfo bie Befeitigung ber Berfaffung vom 3. Mai eintreten und jebe Konkurrenz unter fich baburch ausschließen, bag meber ein öfterreichischer, noch ein preußischer, noch ein ruffischer Bring Ronig merben burfte. Bor allem taufchte ber einstige Beschützer ber Ungarn und Burge ber belgischen Verfassung mit feinem neuen Allierten bie Bufage gegenseitiger Silfe gegen innere Unruben. Als ob in Breugen folche ju fürchten gemefen maren! Bon ben Reichenbacher Abmachungen mar nun nichts mehr übrig. In biefem

Sinne stellte Kaunit ben Vertrag bem Versailler vom 1. Mai 1756 an die Seite. Wie jener zwischen Desterreich und Frankreich die Vergangenheit gleichsam ausgelöscht und ein ganz neues Verhältnis begründet hatte, sollte dieser es zwischen Desterreich und Preußen thun. Der Vergleich traf auch insofern zu, als auch hier kein Feind genannt war und doch nur Frankreich gemeint sein konnte, da durch dessen Vorgehen der desensive Charakter des Bundes alsbald in einen aggressiven verwandelt werden mußte.

Alle Schwierigkeiten schienen gehoben. In Sistowa wurde am 4. August ber Friede unterzeichnet - nach Leopolds Urteil fein glanzender, aber boch noch beffer, als zu erwarten gemefen. Seine türkischen Eroberungen gab Defterreich beraus und begnügte fich mit einer Grenzregulierung. Acht Tage fpater tam in Galat ber Präliminarfriede zwifden Rugland und ber Türkei Europa ichien bem revolutionaren Frankreich jum Abichluß. fein Gebot aufnötigen zu wollen. Rur maß man felbst in Wien bem Baduaer Runbschreiben eine berart verbindliche Rraft nicht bei. Je lauter bie Emigranten bie Intervention for= berten, um fo entichiebener erklarte Leopold, bag fie nur er= folgen fonne, wenn famtliche von ihm aufgeforberten Mächte Diefe Bebingung aber mar unerfüllbar. mitthäten. änderte auch die Zusammentunft nichts, die ber Raifer mit Friedrich Wilhelm Ende August in Pillnit bei Friedrich August III. von Sachsen hatte. Bohl zeigte ber Ronig Luft, bem Grafen v. Artois und bem ehemaligen Minister Grafen Calonne, bie ungelaben ericienen maren und fich nicht beifeite fcieben ließen, nachzugeben und die Borichläge bes Raifers in einem gang anderen Sinne auszuführen, als sie gemeint gewesen maren. Doch befdwichtigte ihn Leopold. Die läftigen Bittfteller loszuwerben, unterzeichneten bie Fürsten am 27. August eine Deklaration, bie awar bem Intereffe Ausbrud gab, bas alle Fürften an bem Schidfal Ludwigs XVI. nehmen mußten, feine Bethätigung aber bavon abhängig machte, bag bie von Pabua aus eingelabenen Fürsten sich sämtlich baran beteiligten. Diefer Borbehalt nahm auch ber beschloffenen Rriegsbereitschaft Defterreichs und Preugens für Frankreich alles Bebrohliche.

Trop biefes fozusagen platonischen Charafters wirkte bie Pillniger Erflärung unheilvoll. Die Wortführer ber Emi= granten thaten, als ob alle ihre Bunfche erfüllt ober boch balbiger Erfüllung ficher maren, mahrend bavon auch jest nicht bie Rebe mar: Ratharina II. bachte nicht baran, sich im Beften ju engagieren. War in Pillnit boch nicht einmal bas Bundnis zwischen Defterreich und Preugen zu ftanbe gekommen, weil jenes an ber ruffischen, biefes an ber turfischen Alliang fest= Friedrich Wilhelm bedauerte durch bes Raifers Lauheit jur Unthätigfeit verurteilt ju fein, beforgte aber von einem gludlichen Kriege eine gefährliche Stärfung Desterreichs. Bollends gegenstandslos aber murben alle folche Ermägungen, als im September die Annahme ber Verfaffung burch Ludwig XVI. bie auch Leopold empfohlen hatte, jeden Anlag jum Ginfchreiten ju befeitigen ichien.

Un einer Stelle jeboch murbe bas als eine Enttäuschung empfunden. Nirgends erging man fich in fo leibenschaftlichen Reben gegen bie Revolution wie in Betersburg. Ratharina felbst fchien Feuer und Flamme und that, als ob Europa feine bringendere Aufgabe hätte als den Kreuzzug gegen die Franken. Natürlich: burch bie Beschäftigung Desterreichs und Breugens im Beften wollte fie im Often freie Sand bekommen, um gunächst mit Bolen ein Enbe machen zu können. Deshalb gab fie ben Dreibund ber Ditmächte aus für ben berufenen Suter ber europäifchen Orbnung und ben Bortampfer bes monarchischen Pringips und verteilte bie Rollen fo, bag Desterreich und Preußen die Revolution in Frankreich bandigten, fie felbst fie in Polen nieberwürfe. Denn aller Logit und aller Moral jum Trot gab fie bie nationale Bewegung in Polen für mefens: gleich aus mit ber Revolution in Frankreich, und fpielte fich in einem Atem auf als Beichüterin ber burch bie Berfaffung vom 3. Mai angeblich gefährbeten polnischen Freiheit und bes französischen Königs gegen bas Freiheitsstreben feiner Unterthanen. Bahrend fie bier als Suterin ber von Gott gefetten Ordnung ben Aufruhr bekampfte, erhob fie bort im Ramen ber Freiheit sein Banner. Leichter als ben besonnenen Raifer burfte fie hoffen, ben beigblütigen König von Preußen in bies Abenteuer zu verstricken. Schmeichelnb lobte sie bie schneidige Art, wie er die Beleidigung erlauchter Personen ahnde, und den Siser, mit dem er die Sache der Könige zu der seinen mache. Aber sie hatte noch ein anderes Mittel in Bereitschaft. Rur widerstrebend hatte Friedrich Wilhelm einer Vergrößerung auf Kosten Polens entsagt. Wie leicht also würde er durch ein Zugeständnis in dieser Hinsicht zu gewinnen sein! Sine neue Teilung Polens verhieß alle Schwierigkeiten zu begleichen. So erhob sich zu derselben Zeit, wo Friedrich Wilhelm nach Herzebergs Sturz dem Osten den Rücken kehrte, um im Westen die Revolution zu bekämpfen, die polnische Frage von neuem. War Preußen im stande, sein Interesse zugleich hier und dort zu vertreten? Ober durste ihm zugemutet werden, daß es über die ihm von der Zarin im Westen gestellte Aufgabe der Umswälzung im Osten unthätig zusah?

In Frankreich waren ber Rube nach Annahme ber Berfaffung neue Stürme gefolgt. Die Monarcie zu fturzen, brauchte bie Gironbe ben Rrieg. In ben Berhanblungen über bie Emigranten, die trot faiferlicher Abmahnung namentlich im Trierichen larmend gegen Frankreich rufteten, fowie über die Ent= ichabigung ber Reichsftanbe, bie in ihren elfassischen und lothringifden Gütern burch bie revolutionare Gefetgebung geichabigt waren, ichlug fie einen herausforbernben Ton an. Dag. ber Raifer einem Ginfall mit Waffengewalt begegnen zu wollen erflärte und bie Gefährbeten feines Schutes versicherte, murbe in Paris als Drohung ausgelegt. Marie Antoinette aber warb im geheimen bringend um Silfe. Ihr Gebante, bas frangofifche Königtum ohne Gewalt burch einen europäischen Kongreß von feinen Bebrängern ju befreien, ermies fich jeboch als unausführbar. Das Bekanntwerben ber Rote vom 21. Dezember 1791, burch bie Leopold ihn bei ben Mächten vertraulich jur Sprache gebracht hatte, erbitterte bie öffentliche Meinung in Frankreich noch mehr. Dazu bie hand zu bieten, erklärte bie Nationals versammlung für ehrlos und Hochverrat. Und dabei unterhandelte Ludwig XVI. bereits in Berlin um gewaffnete Intervention, beren Kosten Frankreich tragen follte! Gin Bersuch ber berzeitigen Gewalthaber, burch einen borthin geschickten

Bertrauensmann Friedrich Wilhelm von diesem Gedanken abzubringen und der Revolution günstig zu stimmen, hatte eher die entgegengesetze Wirkung. Aber so sehr der König die Monzarchie zu retten brannte: handeln konnte er nur in Gemeinschaft mit dem Raiser. Und dieser beharrte in kühler Zurückshaltung, teils wegen der Gefahren eines solchen Krieges, teils aus Mißtrauen gegen Rußland. Wie würde sich Preußen zu bessen polnischen Plänen stellen? Würde es mit Rußland gezmeinsame Sache machen oder im Einverständnis mit Desterreich Polen schützen?

Unter bem Drud biefer Ungewißheit erfuhr am Biener Sofe bie Auffaffung bes Berhältniffes ju Breugen einen Banbel. Nur ehrliche Verföhnung mit bem alten Gegner tonnte Defterreich gegen beffen Busammengeben mit Rugland ober gar mit Frankreich fichern. Sie aber war unmöglich ohne enbgultigen Bergicht auf alle Revindikationsgelufte, mit benen man fich in betreff Schlesiens noch immer trug, bas beift ben Bruch mit bem 1756 inaugurierten politischen Syftem, an bem man trot gelegentlicher Rugeständniffe an die Ungunft ber Reiten bisber fesigehalten hatte. Man entschloß sich bazu, und nun enblich wurde auf Grund bes Borvertrages vom 25. Juli 1791 (S. 297) bas öfterreichischepreußische Bunbnis am 7. Februar 1792 gu Berlin unterzeichnet. 3m Anschluß an ben Bortlaut bes Berfailler Traftats vom 1. Mai 1756 garantierten fich beibe Staaten ihren Besit und versprachen einander 20 000 Mann gegen jeben Angriff von außen ober Aufftand im Inneren, letteres nach ben Geheimartikeln mit Ausnahme bes Falles, bag es fich für Defterreich um Belgien, für Breugen um Beftfalen und Dftfriesland handle. Der Gegner wurde auch jest nicht genannt. Er konnte nur Frankreich fein. Griff biefes Belgien an, fo war Breufen auch bort Defterreich Silfe iculbig. Dagegen bestätigte biefes nochmals alle Schlefien betreffenben Bertrage und versprach Aufrechterhaltung ber Reichsverfaffung. Damit entfagte es ber Erwerbung Bayerns und nahm Preußen ben Bormand zur Wiederaufnahme ber Fürstenbundpolitik. Bolen wollten beibe bie Berfaffung vom 3. Mai 1791 nicht anertennen und lieken Rukland freie Sand, bas neben Enaland, ben Nieberlanden und Sachfen jum Anschluß eingelaben werben follte.

Diefer lag freilich nicht in Ratharings Abfict: bochftens zu einem Separatvertrage mit Preußen war sie bereit. allem aber maren bie Biele ber beiben Berbunbeten nicht bie-Der Raifer bachte nach wie vor nur an die Defensive gegen Kranfreich, Friedrich Wilhelms Gifer für ben Rampf gegen die Revolution murbe gesteigert burch die sich regende Eroberungsluft. Der Gegenfat ber beiben Monarchen wieberholte fich in Raunit und Bischoffswerber. Bahrend jener ben Rrieg zu vermeiben juchte, beffen Ginfluß auf des Raifers Unterthanen, namentlich die Belgier, er fürchtete, baber Frankreich langmutig begegnete und bie hoffnung auf eine friedliche Lösung festhielt, suchte Bischoffswerber, fo febr er bas Ginverständnis mit bem Wiener Sofe betonte, bes Ronigs Rriegsluft ju ent= Nach feiner Ansicht fteigerte bie milbe Sprache jenes bloß Frankreichs Uebermut. Was man bort vorsichtig vermieb. burch harte Worte bie Leibenschaft ber Frangofen zu plöglichem Musbruch zu reizen, mare ihm und bem Ronig gerabe ermunicht Aber mahrend es ben Rofenfreuger lodte, für bas aemefen. monarchische Prinzip ins Feld zu ziehen, mar bes Ronigs realiftischem Wefen folder Ibealismus fremb. Opfer ju bringen lag ihm fern. Minbestens verlangte er Erfat, wenn möglich wollte er Gewinn machen. Genügten militarifche Demonstrationen, fo follte Frankreich die Roften erfeten, mußte ein Rrieg geführt werben, Gliaß und Lothringen abtreten. Ginen Teil bavon follte ber Raifer, ben anderen ber Pfälzer Rurfürst erhalten und bafür Julich und Berg an Preugen überlaffen. Seine naive Begehrlichfeit hielt folche Borfcblage noch für bescheiben, zumal er bann auf die neue Teilung Polens vergichten wollte.

Bu näherer Verabrebung, auch wegen ber von bem König gewünschten Ernennung Karl Wilhelm Ferdinands von Braunsschweig zum Oberbefehlshaber der verbündeten Heere, ging wieder Bischoffswerder nach Wien. Auch jett ließ die üble Finanzlage und die Sorge vor Rußland Kriegseifer dort nicht auftommen, zumal in Paris eben die dem Kriege abgeneigten

Gemäßigten noch einmal ans Ruber kamen. Am 25. Januar hatte die Nationalversammlung, echt französisch, vom Raiser eine bemütigende Bekräftigung seiner friedlichen Absichten verslangt. Seine vornehme, ruhige und sachlich schlagende Antwort vom 17. Februar machte Sindruck. Am 1. März wurde sie ausdrücklich als friedlich anerkannt: die Kriegsgefahr schien beseitigt. Zu berselben Zeit aber, wo dies in Paris geschah, erlag in Wien Leopold II. einem Schlagsluß. Gerade in dem kritischsten Augendlick wurde der Mann abberusen, dessen Umssicht, Besonnenheit und mit Thatkraft gepaarte Mäßigung die kriegerischen Slemente zurückgehalten und damit auch von Ludswig XVI. das Aeußerste noch abgewandt hatte.

Sein Nachfolger Frang II. bachte gang anbers. Gbenfo beidrantt wie anfpruchsvoll, burchbrungen von bem Glauben an Desterreichs Rufunft, aber ohne ftaatsmännische und mili= tärifche Begabung, ein Bebant ohne Ibeen und ohne Ibeale, eine fubalterne Ratur mit ber Scheu einer folden por allen reicher beanlagten und höher ftrebenben Geiftern, bachte er von bem Recht ber Berricher und bes Absolutismus wie bie Emigranten. Co wurbe er, wofür man feinen Bater fälfdlich ausgegeben, bas Saupt ber bisher jurudgebrangten Rriegs= partei, jumal in Paris bie Gironbiften, bie ben Rrieg aus Gründen ber inneren Politit wollten, burch Dumourieg' Schlagwort von Frankreichs naturlichen Grenzen bie Leibenschaften vollends erhitten. Auch in Berlin brangen bie Surfprecher nachsichtigen Zuwartens nun nicht mehr burch, und Friedrich Wilhelm fteuerte, ohne feine amtlichen Berater gur befragen, unter bem Ginfluß Bischoffswerbers gang in bas friegerifche Rahrmaffer. Deshalb ichatte man in Wien feine Freundschaft jest auch höher. Kaunit, ber aus Miftrauen gegen Preußen ben Rrieg scheute, verlor an Ginfluß. Doch auch ihm ließ bie Berblenbung ber Gironbiften folieglich feine Bahl. März 1792 forberte eine französische Note von Franz II. Auflöfung ber gegen Frankreich gefchloffenen Bertrage und Burudgiehung ber in ben Grenglanden gefammelten Truppen. Gegenforberung - endliche Entschädigung ber in Elfaß und Lothringen benachteiligten beutschen Fürften und Berftellung einer Orbnung im Inneren, welche bie Nachbarn nicht gefährbete — wurde am 20. April burch bie Kriegserklärung an Desterreich beantwortet.

Nach ben Berträgen vom 25. Juli 1791 und vom 7. Februgr 1792 war bamit auch für Preußen ber Krieg gegen Frankreich gegeben. Der König freute fich, endlich handeln ju können. Die Armee hoffte leichten Ruhm : mehr als bie Hollanber murben bie Jakobiner boch nicht leiften. Bielleicht Schloß fich gar ein Teil bes frangöfischen Beeres ben fremben Rettern feines Rönigs an. Doch erhoben fich auch gewichtige Stimmen gegen ben Rrieg, ber bem Syftem Bifchoffswerber gu bauernber Berrichaft zu verhelfen brobte. Es fehlte in ben leitenben Berliner Rreifen nicht an folden, bie fich ju ben Ibeen ber Revolution bekannten und es Preugens für unwürdig hielten, Frankreich gewaltsam an ihrer Berwirklichung zu hinbern. Ihr Saupt war des Kronpringen ehemaliger Erzieher, ber Elfaffer Leuchsenrina. Sie forresvondierten mit Gefinnungsgenoffen in Paris, und auf ihren Ginfluß rechnete Dumourieg mohl, als er An= fang April 1792 in Berlin vorfcblug, Preugen moge in bem Streit über bie Entschädigung ber Reichsftanbe und bann auch amischen ben Parteien in Frankreich vermitteln und bie Rud: fehr ber Emigranten auf billige Bebingungen und eine Aen= berung ber Berfaffung im gemäßigten Sinne bemirten. Db bas ernst gemeint mar ober Preußen blog aushorchen jollte, vielleicht um es zu tompromittieren, bleibt zweifelhaft. Bebenfalls tam man ben jakobinischen Berbindungen jenes Kreises auf die Spur. Leuchsenring murbe bes Landes verwiesen. Seine Partei nahm übrigens auch bie fcone Sophie Donhoff (S. 253): Leuchsenring habe, fo erklarte fie, ben Ronig ja nur mit gefunderen Grundfagen ber Politif und - ber Moral erfüllen wollen, und verließ ben Sof. Auch Wöllner mar ein Gegner bes frangösischen Rrieges. Fußfällig bat er ben König, bavon abzustehen. Doch tam auch er gegen Bischoffswerber nicht mehr auf. Namentlich scheint er geltend gemacht zu haben, bag biefer Rrieg burchaus unpopulär fei. Teilnahmlos fab ber Bürger ben Staat in ein Abenteuer fturgen, beffen 3med und Biel ihm unverständlich blieb. Bas gingen Preußen bie frangofischen

Unruhen an? Bekampfte es nicht eben bie Ibeen, benen es felbst fein Gebeihen verbankte?

Angesichts bes naben Rrieges mar die Wahl bes neuen Reichsoberhaupts ungewöhnlich fonell und einmutig gefchehen. Bereits am 5. Juli wurde Frang II. in Frankfurt jum Raifer gemählt; am 14. empfing er bie Krönung. Dann traf er in Mains mit bem preufischen Konig jusammen, und um fie pereinigte fich ein glanzenber Rreis von Fürften und Großen, bie als Gafte bes Rurfürsten Karl Friedrich von Erthal von einer pruntenben Seftlichkeit zur anderen eilten, mahrend ihre Minifter bereits berieten, mas nach bem Siege geschehen follte. Dabei handelte es sich namentlich um die ben Rettern ber Monarcie augubilligende Entschädigung. Preugen blidte wieder nach Polen. Defterreich, für bas erft Elfag und Lothringen, bann bas franjöfische Flanbern und hennegau in Aussicht genommen mar, glaubte jest Belgien gegen Bayern taufchen ju konnen, und wollte, ba es fich fo zwar arrondiere, aber für bas Aufgegebene boch nicht vollen Erfat erhalte, Ansbach und Bayreuth jugelegt haben. Daß Preußen bas nicht einfach abwies, fonbern feine Silfe zur Erlangung Bayerns zufagte, mar tein geringer Erfolg ber öfterreichischen Politit. Co hatte in bem Moment, wo es gegen Frankreich ju ichlagen galt, Desterreich Bayern und Breufen Bolen im Auge, und ba biefes von ber Abtretung ber franklichen Rurftentumer nichts boren wollte, fucte ienes einen anderen Weg, um die Gleichheit bes beiberfeitigen Geminnes berguftellen.

Gewiß war nur eines: Rußland erhielt im Often ganz freie Hand. Seit Anfang des Jahres 1792 des türkischen Krieges entledigt und durch die Verwickelung im Westen vor Desterreich und Preußen sicher, durfte Katharina II. ihre polnischen Pläne jetzt zu verwirklichen hossen. Ihre Anhänger, die Gegner der Verfassung vom 3. Mai 1791, einigte sie in der Konsöderation in Targowicze. Ihre Truppen rangen die nationale Opposition nieder. Am 14. Juli 1792 ging Desterzeich, am 7. August Preußen ein Desensivbündnis mit ihr ein zur Ausrechterhaltung der alten Ordnung in Polen. Während ihre Verbündeten sich im Westen auf Kosten Frankreichs verzutz, Preußisse Geschichte. III.

größern sollten, bachte Katharina ben einen Teil ber Republik ihrem Reiche einzuverleiben, ben anderen zu einem Basallensstaat herabzudrücken. Aber das Gelingen dieses Planes hing ab von den Ersolgen Desterreichs und Preußens gegen Frankzreich. Und hier traf die Berechnung nicht zu: im Westen ohne die gehoffte Beute, ja bald von Verlusten bedroht, siel zunächst Preußen der Zarin in den Arm und zwang sie zur Ueberlassung eines Anteils an dem polnischen Raube und zur Lösung der Allianz mit Desterreich. Sehen das hatte Kaunit von dem Bündnis mit Preußen gefürchtet: die Verantwortung nicht mit tragen zu müssen, zog er sich in den Tagen grollend zurück, wo dasselbe durch den gemeinsamen Angriff auf Frankzreich bethätigt werden sollte.

Bie kläglich biefer verlief, ist bekannt. Während das thörichte Manifest bes Berzogs von Braunschweig vom 25. Juli burch feine bem blinben Sag ber Emigranten entsprungenen Drohungen auch die friedfertigsten Franzosen in das Lager ber Rriegspartei trieb, murben bie militärischen Operationen verspätet begonnen und langsam und energielos geführt. vorsichtig methobische Strategie Braunschweigs follibierte mit bes Rönigs vorwärts brangenber Thatenluft. Darüber blieb nach bem Fall Longwys (28, August) und Berbuns (2. September) ber gunftige Moment unbenutt. Gegen feine Ueber= zeugung von bem Ronig jum Schlagen genötigt, ließ ber Felbherr bei Balmy (20. September) bie erkämpften Vorteile unverfolgt. Das entichieb ben Felbjug. Gin Uebriges that Dumourieg' Berichlagenheit, ber Unterhandlungen anknupfte und einen Separatfrieben mit Preußen ju fuchen ichien. Darüber verging bie Beit, wo ihm mit Erfolg hatte entgegengetreten werben Am 29. September mußte Braunschweig ben Rudjug fönnen. Die Verhandlungen mit Dumourieg erregten bei antreten. Desterreich Befürchtungen; es jog feine Silfstruppen nach Belgien gurud. Balb maren bie Frangofen im Borbringen und trugen die revolutionäre Propaganda in die Nachbarlande.

## IV. Die Teilung Polens und der Baseler Friede. 1792—1795.

Noch nie war ein preußischer Feldzug so kläglich ausgegangen wie ber in ber Champagne. Aber auch noch keiner hatte jo gang bes Rudhalts in ber öffentlichen Meinung ent= behrt. Sie konnte fich nicht barein finben, ben Staat Friebrichs Schulter an Schulter mit Desterreich fechten zu feben für eine Sache, die ihn nichts anging. So bachte auch die Armee. Bei aller Selbstüberschätzung und Siegesgewißheit fehlte ihr boch jebe Thatenluft. Sie war bes grund= und zwecklosen Rrieges mube, noch ebe er begann. Außer bem Ronia hatte niemand ein Berg für bas Abenteuer, in bas man burch Bifchoffswerber gestürzt mar. Bon ben Ministern machten ber greife Sindenftein und Alvensleben tein Sehl aus ihrer Abneigung gegen ben Rrieg. Schulenburg, ben Bischoffsmerber einst gegen Bergberg ausgespielt hatte (S. 294), fiel mahrend bes Felbzuges in Ungnabe und wurde burch ben Grafen v. Haugwit erfett. Gin geborener Schlesier, von gewinnenben Formen, großer geistiger Beweglichkeit und litterarischen Reigungen, mar biefer, nach einer wilben Jugend in ben Safen berenhutischer Frommigkeit eingelaufen, tief verstrickt in die berrichenbe Gebeimbunbelei. Biel gereift und mit hoben fürst= lichen Berbindungen, hatte er ben Gintritt in ben Staatsbienft wieberholt abgelehnt. Erft als 1791 bas Bundnis mit Defter= reich einen Bechfel in ber Bertretung Preugens am Biener Sofe nötig machte, mar er, auf ben ausbrudlichen Bunfch Leopolds II., als Gesandter borthin gegangen, ohne bie Erkaltung hindern zu können, die über die Entschädigungsfrage alsbald zwischen beiben Sofen eintrat. Nachfolger Schulenburgs murbe er eben in ben Tagen bes Rudjuges aus ber Champagne. Gin Anhänger bes Krieges war auch er nicht: nachdem man aber einmal so weit gegangen war, hielt er es für eine Sprenpslicht, Desterreich nicht zu verlassen; boch müsse man zugleich auf mögelichst schnelle Herstellung bes Friedens bedacht sein. Diese mittlere Richtung machte ihn geeignet, zwischen den widersstreitenden Meinungen einen vorläufigen Ausgleich herbeizussühren. Daher ist er denn auch für den schließlichen üblen Ausgang von beiden Seiten verantwortlich gemacht worden, zum Teil unverdienterweise. Neben ihm aber vertrat, ohne Minister zu sein, im Rat des Königs Lucchesini als Kenner der polnischen Angelegenheiten seine Lieblingsidee, die Berzarösserung Preußens in Polen.

Störenber aber noch als biefer Mangel an Uebereinstim= mung unter ben Raten bes Ronigs wirkten auf die preußische Bolitit finanzielle Schwierigkeiten ein. Nur für ein Rriegs= jahr noch mar man ber Mittel ficher: bann mußte man fich burch Anleihen zu helfen suchen. Das murbe benn auch von ben berufenen Stellen energisch geltenb gemacht gur Unterftubung ihrer Bitte um balbigen Frieben. Bunachst freilich vergeblich. Denn je größere Opfer bem Kriege bereits gebracht maren, um fo berechtigter ichien ber Gebante, für bie fernere Unterstützung Desterreichs im Rampfe gegen bie Revolution muffe Preugen fich burch ein Stud von Polen bezahlt machen, icon bamit bort Rugland nicht ju machtig werbe. In biefer Rombination glaubte man die Formel gefunden zu haben, welche bie Gegenfate beglich. Sie erzeugte boch aber nur ben Schein bes Rusammenwirkens von Kräften, bie thatfachlich nach ent= gegengesetten Richtungen auseinanber ftrebten, machte baburch aber freilich trop bes inneren Zwiespalts bie Beteiligten an bas Borhandensein einer zielbewuften preufischen Bolitik glauben. Den zeitgenöffifchen Bufchauern ichien bie Ginigkeit ber Mächte noch zu bestehen, als fie bereits hart am Bruche stanben.

Von den ibeellen Momenten, die wenigstens mitgewirkt hatten, als der König sich zum Borkampfer der Monarchie aufswarf, war kaum noch die Rede. In Rußlands Interesse war Preußen bereit, Desterreich die Fortsetzung des Krieges gegen

Frankreich zu ermöglichen, wenn ihm entsprechender Landgewinn verbürgt murbe. So erflärte es in Wien wie in Betersburg, indem es die angeblich gesicherte Zustimmung bes einen Sofes bem anderen gegenüber ju benuten suchte, um ben ihm ju bewilligenden Lohn zu steigern. Das ihm versprochene Stud Bolen. that Saugmit in Bien tund, tonne ber Ronig als eine ent= fprechenbe Entschäbigung nicht anerkennen: es muffe verbopvelt und ihm bie fofortige Besitzergreifung gestattet werben. Neberlaffung ber frankischen Fürstentumer an Desterreich (S. 305) lehnte er enbaultig ab, verfprach aber ben Taufch Belgiens gegen Bagern zu förbern, auch Defterreich fonft noch zu Erwerbungen zu helfen, fei es im Elfaß, fei es in Subpolen. Nun mar bie Rriegslage für Defterreich augenblidlich fehr ungunftig. Es hatte Belgien verloren; Luttich und Machen maren von ben Franjosen gewonnen. Dabei liegen bie Beziehungen bes preugischen Hauptquartiers zu Dumouriez einen preugisch-frangofischen Separatfrieben befürchten. So mußte fich Frang II. fügen (Degember 1792). Sein Gefandter in Petersburg machte offiziell ben Anwalt ber preußischen Forberungen, intriguierte freilich gleichzeitig gegen ihre Erfüllung. Jebenfalls hatten Ruglanb und Breugen beim Borgehn gegen Polen von Desterreich gur Beit hinberung nicht zu befürchten. So maricierte benn von ber einen Seite eine ruffische Armee auf Grobno, um bem Reichstag bie Gutheißung ber neuen Raubthat abzuzwingen. Von ber anderen rudten preußische Truppen unter Feldmarschall v. Möllenborff ein, um bas Land von Aufruhr und Bürgertrieg zu befreien. Die Teilung mar also bereits im Gange, als am 23. Januar 1793 in Betersburg ber Geheimtraktat unterzeichnet wurde, ber Preußen neben Danzig und Thorn zu sofortiger Befitergreifung bas Land überließ, bas eine von Czenftochau über Rama nach Solbau gezogene Linie begrenzte. wollte es mit Rufland Defterreich ju bem belgisch-baprischen Taufche und fonft noch zu allen Borteilen verhelfen, die mit bem allgemeinen Intereffe irgend vereinbar feien. Db lettere in Elfag ober Bolen ober mo fonft gefucht werben follten, blieb eine offene Frage, beren Beantwortung von bem Gange bes Krieges abhing. Die bereits begonnene Occupation nahm

ihren Fortgang: im Frühjahr 1793 befand fich Preußen im Besite bes ihm zugebilligten territorialen Lohnes.

Alles verlief nach bem zwischen Berlin und Betersburg vereinbarten Brogramm. Auch nahm bem Bunfche ber garin gemäß ber Krieg im Besten nun einen größeren Umfang an. Unter bem Sindruck bes Rönigsmorbes erging am 22. März zu Regens= burg bas Reichsgutachten für bie Rriegsertlärung an Frantreich. Da trat eine Krisis ein. Der Vertrag vom 23. Januar fand bei feiner gefliffentlich verspäteten Mitteilung in Bien bie übelste Aufnahme. Trot ber Aussicht auf Bayern und fernere preußische Silfe gegen Frankreich mar Frang II. außer fich über ben Betrug, ber ihm gespielt mar. Er machte bafür feine Minister verantwortlich. Am 27. März entließ er ben Bizekanzler Graf Cobengl und ben Staatsreferendar Baron Svielmann in Unanaden und übertrug bie Leitung ber auswärtigen Angelegenheiten bem Freiherrn Frang v. Thugut. Das bebeutete einen völligen Spftemmechfel. Mit Thugut ergriff ein leibenschaftlicher Gegner Preugens bas Steuer ber öfter= reichischen Politik. Bon bem burch Ratharina empfohlenen Beitritt ju bem Betersburger Bertrag mar nun feine Rebe: Thugut fab barin einen perfiben Bruch bes bestebenben Bundniffes von feiten Breufens und batte am liebsten fofort ent= sprechend gehandelt. Doch mar bas zur Zeit nicht möglich. In Bolen ftand man vor einer vollenbeten Thatfache. Der mili= tärischen Occupation hatten Rugland und Preugen die form= liche Besitzergreifung folgen laffen. Schon Anfang Mai mar Friedrich Wilhelm in bem preußischen Anteil gehuldigt worben. Dann aber trat in bem Bolljug bes Battes ein Stillftand ein, ber Defterreich erfolgreiches Gegenwirken ermöglichte. Der Reichstag ju Grobno erwies fich unerwartet miberfpenftig. Be hilflofer er fich Rugland gegenüber fühlte, um fo mehr ließ er, bes ichaben= froben Beifalls von Defterreich gewiß, ber Erbitterung gegen Preugen bie Rügel ichießen. Während er Ruglands Forberungen zustimmte, verwarf er bie Preußens. Das verschob bie Lage völlig zu beffen Rachteil. Im Befit ihres Anteils an ber Beute, hatte Ratharina II. fein Intereffe baran, Bolens Wiberftand gegen Preußens Ansprüche zu brechen; wohl aber tonnte fie,

wie erst Preußen gegen Desterreich, nun biefes gegen jenes aus= spielen und beibe miteinander verheten, um sich zur Schiebs= richterin ihres Streites aufzuwerfen.

Und babei follten Defterreich und Breugen als Alliierte gegen Franfreich im Felbe fieben! Dies unmögliche Berhält= nis verschulbete ben üblen Gang, ben bie Dinge 1793 auch militärisch nahmen, obgleich ber Ronigsmord Europa gegen Frankreich gemaffnet hatte und fo die Bebingung erfüllt mar. von der Leopold II. das Ginschreiten gegen die Revolution abhängig gemacht hatte. Nur fehlte es auch ba an rechtem Einverständnis und Ginheit bes Sandelns. England, bas bie Rührung ber Roalition erstrebte, hatte junachft feinen Borteil im Auge und fucte ihm bie Rrafte feiner Berbunbeten bienftbar zu machen. So murben bie anfänglichen Erfolge nirgenbs ausgenutt. 3mar eroberte ein preugisches Beer, bei bem ber Ronig felbit fich befand, Maing gurud, und im Elfag nahm Braunfdweig, von ben Raiferlichen unter Burmfer mehr gebinbert als unterftust, bie Beißenburger Linien: fcblieflich aber geriet alles in Stillftanb. Denn im Sauptquartier mar ber Umichlag erfolgt, ben bie Gegner bes frangofifden Rrieges längst betrieben hatten: am 21. September hatte ber König bie Armee verlaffen, um nach Bolen zu eilen und Preußen bort por meiterem Schaben zu bemahren.

Der Verlauf bes zweiten Feldzuges gab ben Gegnern bes Krieges Argumente genug an die Hand. Bon ihnen hatte Wöllner, als er zur Besprechung namentlich der schwierigen Finanzlage mit den übrigen Ministern im Januar 1793 in Frankfurt am Main erschien, einen zweiten (S. 304) Appell für den Frieden an den König gerichtet, war aber ungnädig abgewiesen. Noch stand Friedrich Wilhelm ganz unter Bischosses werders Einsluß. Im Verlauf des Feldzuges aber erlitt dessen Ansehen einen Stoß. Als Militär unbedeutend, als Diplomat verantwortlich für das Bündnis mit Desterreich, das so unsbequem wurde, hatte er obenein, wie es scheint, durch eine dem König mißliedige She dessen Gunst verscherzt. Die Gegner seiner revolutionsseinblichen Politik kamen auf. Lucchesini, für den Preußens Zukunft in Polen lag, und der Generaladjutant

v. Manftein machten bem Ronig begreiflich, es gelte alle Rraft im Often einzuseten. Schien es nach bem Ausgange bes Grobnoer Reichstages (S. 310) boch, als ob Preugen überhaupt um ben Lohn für bie gegen Frankreich geleistete Silfe gebracht merben Damit verlor ber Krieg auch für ben Ronig ben Reig: gemährte man ihm für die übernommenen außerorbentlichen Leistungen nicht ben zugesagten Gewinn, fo wollte er auch nicht mehr leiften, als er nach bem Wortlaut bes Bertrages mit Desterreich zu leisten verpflichtet mar, alfo fein Beer auf bie bedungenen 20 000 Mann reduzieren. Die Truppen erhielten ben Befehl zum Beimmarich. Wie balb bedurfte man ihrer vielleicht in Bolen! Perfonlich wollte ber Ronig bort Breugens Recht vertreten gegen bas verbundete Rußland so aut wie gegen bas feindliche Desterreich. Da bedurfte es bessen nicht mehr. Denn sobalb Ratharina II. sah, baß Preußen auf feinem Schein bestehe, eilte fie ben Wiberstand Bolens, ber auch ben Fortgang ihrer eigenen Unternehmungen gefährbete, ju brechen und bie Erfüllung ihrer Breugen gemachten Aufagen zu erzwingen. Der Reichstag murbe von neuem berufen. Etliche Oppositions= redner murben verhaftet, eine Anzahl von Landboten mar gefauft. Gine mit bem ruffifchen Bevollmächtigten abgefartete Romobie follte ber Ration gegenüber wenigstens ben Schein mahren. Bon ruffischen Bajonetten und Kanonen umftarrt, fette ber Reichstag bem Berlangen nach Erfüllung ber Preußen in bem Betersburger Bertrage gemachten Berfprechungen verabrebetermaßen Schweigen entgegen, bas endlich mit finkenber Nacht als Zustimmung gebeutet und gelten gelaffen wurde.

So fand Friedrich Wilhelm, als er vom Rhein herbeiseilte, bereits alles nach Wunsch geordnet. Seine neuen Erwerbungen umfaßten über 1000 Duadratmeilen mit mehr denn 1 100 000 Sinwohnern, nämslich außer Danzig und Thorn, die Westpreußen zugeteilt wurden, die Landschaften Rujavien und Dobrin nebst Czenstochau, die Palatinate Gnesen, Posen, Ralisch, Lenczyst und Sieradien nebst Wielun und Teile von Rawa und Plock, die zu einer Provinz Südpreußen vereinigt wurden. Gewiß war das ein reicher Gewinn. War er aber für Preußen ein Glück? Zunächst war alles in dem trostlosen Zustand echt

polnischer Verkommenheit: in vergrößertem Magstabe galt es ju leiften, mas zwanzig Jahre früher Friedrich in Westpreußen geleistet hatte. An gutem Willen fehlte es Friedrich Wilhelm nicht, nur bag er bei ber erften ernften Schwierigfeit erlahmte. Dann aber fehlte bier - anbers als in Weftpreußen - bie Anknupfung an eine wenn auch nur in Reften nachlebenbe beutsche Rultur. Auch ichabete ber Uebereifer, ben, bes Rönigs Ungebulb zu befriedigen, bie ausführenden Organe entwickelten, indem fie ben gegebenen Berhältniffen und ben in ihnen begrunbeten Borurteilen ber Bevölkerung nicht Rechnung trugen. Die Begunstigung ber Bauern erregte Unzufriedenheit bei Abel und Klerus. Daß man bann vor biefer zurückwich und feine guten Absichten ständischen Borurteilen opferte, fteigerte bas Wiberstreben jener und erbitterte bie Bauern, die ihre Erwartungen getäuscht faben. Und wenn es endlich Preußen auch bamals nicht an tüchtigen und pflichttreuen Beamten fehlte, fo entbehrten boch viele ber geiftigen und fittlichen Gigen= schaften, bie fie zur Löfung einer folchen Aufgabe befähigt hätten. Das im Staate vorwaltende Intereffe mar überhaupt nicht auf mühsamen, nur allmählich lohnenden Ausbau gerichtet: eine unruhige Begehrlichkeit erftrebte möglichfte Ausbeutung ber großen Rombinationen ber europäischen Bolitik.

Wenn nämlich Katharina II. gemeint hatte, burch Auslieferung des ihm zugesagten Teiles von Polen Preußen zur
Fortsetzung des Krieges gegen Frankreich gewonnen zu haben,
so hatte sie sich geirrt. Friedrich Wilhelm persönlich war wohl
bazu bereit: aber woher wollte man das Geld zu einem dritten,
vielleicht vierten oder gar noch fünften Feldzuge nehmen? Für
das Jahr 1793 hatte Minister Struensee noch notdürftig Rat
geschafft. Aber der Staatsschat, der eben für Lagen wie die
gegenwärtige die Freiheit des Handelns hatte sichern sollen,
war erschöpft. Die nachteiligen Wirkungen des Krieges auf
Handel und Gewerbe wurden immer fühlbarer. Den steigenden
Bedürfnissen standen sinkende Sinnahmen gegenüber, deren
weiteres Zurückgehen die wachsende ausländische Konkurrenz befürchten ließ. Schon erzeugte der wirtschaftliche Versall hier
und da bedenkliche soziale Erscheinungen. In Schlesien gab

es im Sommer 1793 unter ben Bauern, Bebern und Band-Sollte wohl gar die stolze Auversicht zu werkern Unruben. schanden werben, mit ber man in Breugen vor ben Kranfreich germühlenden Stürmen völlig sicher ju fein geglaubt hatte? Auswärtige Unleiben tonnten bem Gelbmangel nur vorübergebend abhelfen. Bas weiter gefchehen follte, murbe von ben Ministern forgenvoll erörtert. Das Ergebnis mar, bag man ohne reich gemeffene Subsidien ben Krieg nicht fortseten konne. Das wurde im November 1793 in London, Petersburg und Wien mitgeteilt. Für bas Jahr 1794 allein beanspruchte man 22 Millionen Thaler, fonft muffe bas preußische Beer bis auf 20 000 Mann gurudaezogen werben. Namentlich in Wien war man außer sich über so maßlose Ansprüche. In einem eigen= händigen Schreiben beschwor Frang II. Die Barin, ihren gangen Einfluß ber Sabgier Preugens entgegenzuseten, bie, um ihr Riel zu erreichen, es barauf ankommen laffen zu wollen icheine, unter ben Berbunbeten Amietracht ju ftiften auf bie Gefahr bin, Europa einer alle Ordnung und alles Glud gerftorenben Anarchie zu überliefern. Die Erfüllung ber Forberungen Breugens fcien bemnach ausgeschloffen, fein Austritt aus ber Roalition gewiß. Feldmaricall Möllenborff, ber Braunschweig im Rommanbo am Rhein erfett hatte, erhielt im März 1794 ben Befehl, bas Beer nach Röln zu führen und bort bas weitere abzuwarten.

Aber schon bereitete sich ein Umschlag wieder auf die andere Seite vor. England wollte Preußen im Felde halten, um so auch Desterreich zur Fortsetzung des Krieges zu nötigen. Denn es besorgte, Rußland, vor jeder Störung sicher, könne gemeinsam mit Desterreich, das in Polen leer ausgegangen war, die Türkei angreisen und ihr ein ähnliches Schicksal bereiten wie eben im Bunde mit Preußen Polen. So erneute sich innershalb der Koalition die Gruppierung der Mächte, die zur Zeit der Kongresse zu Reichenbach und Sistoma bestanden hatte, Desterreich und Rußland auf der einen, die Tripelallianz Preußen, England und die Riederlande auf der anderen Seite. Vergeblich hatte Preußen (Februar 1794) den Freiherrn Karl August von Harbenberg, der, früher in hannoverschen, dann

braunschweigischen Diensten, auf Empfehlung bes ihm befreunbeten haugmit nach ber Abbankung bes Markgrafen Rarl Alegander als preußischer Rabinettsminister mit ber Bermaltung Unsbachs und Bayreuths beauftragt und bort febr tüchtig bemahrt mar, an ben Sofen ber vorberen Reichsfreife um Gemahrung materieller Beihilfe für bas preugische Beer werben Da erboten fich bie Seemachte, ihm bie Fortsetzung bes Rrieges zu ermöglichen. Sofort lebte bie Rriegsluft bes Ronigs wieber auf. Auch hatte Saugwit ftets gewünscht, man moae Defterreich bie Treue halten und bis jum Frieben an feiner Seite bleiben. Die Aussicht auf biefen muchs bei Preugens Beharren im Kelbe; beshalb meinten auch bie Gegner bes Rrieges fich bas gefallen laffen ju tonnen, wenn es Breugen nichts kostete. So unterzeichnete am 19. April 1794 haugwit im haag mit bem englischen Gefandten Lord Malmesbury einen Bertrag, nach bem Breußen gegen Zahlung von 300 000 Pfund Sterling Mobilmachungsgelbern und eine monatliche Beibilfe von 50 000 Pfund Sterling vom 1. April bis jum Jahresichluß England und ben Rieberlanden ein Beer von 62 000 Mann jur Berfügung ftellte. Ueber feine Bermenbung follte fpater Bereinbarung getroffen werben, babei jeboch ber Borteil ber Seemachte maggebenb fein. Daraus mußte neuer Streit ent= Bahrend England vor allem Belgien wieber erobern wollte, munichte Friedrich Wilhelm am Rhein gegen bie Ronigs= mörber zu fechten. Bor allem aber mar es Preugens un= würdig, fich ber felbständigen Berfügung über einen fo beträcht= lichen Teil feines Beeres ju begeben und fie von ber Buftim= mung frember Rabinette abhängig ju machen. Schon ftellten auf Grund ahnlicher Bertrage Beffen-Raffel und Baben England Truppen gegen Frankreich: nur burch die Berhältniffe, nicht feinem Befen nach unterschied fich ber haager Bertrag von jenen. Er ftellte Preußen auf eine Stufe mit jenen beutichen Rleinfürften und trieb ben Menschenhanbel im großen Stil, beffen jene fich ihren befdrankten Mitteln gemäß im tleinen schuldig machten. Um die perfonlichen Bunfche bes Ronigs zu befriedigen und bie Enticheibung, welche bie aufs außerfte ge= fpannte Lage bringend forberte, binausschieben zu können, that

Preußen Sölbnerdienste bei den Seemächten. Und jest fehlten die entschuldigenden Momente, die einst Friedrich I. zur Seite gestanden hatten, als er in ähnlicher Weise seine Mittel für fremde Interessen einseste. Ein idealer Gewinn, wie er in der Anerkennung der Königskrone damals in Aussicht stand, war jest nicht zu machen. Weil seine Leiter den Mut der Entscheidung nicht fanden, sondern gleichzeitig alle Möglickleiten des Gewinnes offen halten, jedenfalls niemand anders allein gewinnen lassen wollten, stieg der Staat Friedrichs des Großen, ohne eine militärische Katastrophe erlebt zu haben, von der Höhe seiner europässchen Machtstellung herab, um als Söldner großen Stils fremde Dienste zu nehmen. Die Verzgeltung blieb nicht aus: surchtbar wurde er vom Schicksal beim Wort genommen.

Bunachst erwies sich ber Haager Bertrag als ein Schlag ins Baffer. Der Ausbruch bes Aufstandes in Bolen brachte alles wieber in heillose Verwirrung. Sehr geschickt half bie frangofische Diplomatie bort, wo Preugen für bie gegen bie Republit geleisteten Dienfte feinen Lohn fuchte, einen Brand entflammen, ben ju lofden Rugland und Preugen fich vor allem anberen angelegen fein laffen mußten. Den Gegnern bes frangofischen Krieges im Rate Friedrich Wilhelms tam bas faum ungelegen. Ronnte von ber Leistung bes ben Seemächten zugesagten Solbnerbienstes nun noch die Rebe fein, sei es am Rhein, fei es in Belgien, jumal bie im Baag verheißenen Sablungen auf fich marten ließen? Redere Rombinationen ariffen noch weiter aus. Wie, wenn Breugen fich auf ben polnischen Aufftand marf, ber bas garende Subpreußen zu ergreifen brobte, und bann weitere Stude von Bolen, namentlich Krakau, auf bas längst Desterreichs Begehrlichkeit gerichtet mar, an sich nahm und fich fo gum voraus Erfat ichaffte für bas, mas im Weften verloren ging? So bachte Lucchefini. Dazu aber mufte man bes Rrieges im Beften lebig fein. Ihn zu beenden, mahnte bringend auch bie finanzielle Lage. Denn ba man nun auch in Polen Truppen brauchte, flieg ber monatliche Bebarf für bas heer auf zwei Millionen Thaler. Und wie lange mar man ber englischen Subsidien sicher? Schon hatte bie Frage nach ber Verwendung ber preußischen Truppen ernste Differenzen veranlaßt und Preußen versah sich ber Kündigung bes Verstrages. Was bann?

Auf die Runde von dem siegreichen polnischen Aufstand hatte Friedrich Wilhelm bem Andringen feiner Rate enblich nachgegeben. Statt, wie er beabsichtigt hatte, an ben Rhein ju gehen, war er ben nach Polen geworfenen Truppen gefolgt. Anfang Juni traf er bei ber Armee ein. Mit ben Ruffen vereinigt, fclug biefe ben Diktator Rosziusko, befeste am 15. Juni Krafau und ftand balb vor Warfchau, beffen Belagerung fie begann. Fiel es, fo thaten fich vor Preugen große Aussichten auf. Für ihre Berwirklichung im entscheibenben Augenblic bie nötige Rraft einsegen ju konnen, burfte es aber auch jest nur hoffen, wenn es nicht mehr mit feiner Sauptmacht am Rhein gebunden war. Sich bort völlig loszumachen, murbe ber Rönig jeboch noch immer vergeblich befturmt. Das that auch Möllenborff, ber bort ben Befehl führte, aber auch nach seinem Siege bei Raiferslautern (23. Mai) unthätig blieb und ben englischer= feits verlangten Rug gur Eroberung Belgiens verweigerte. Am liebsten hatte ber alte Berr mit Frankreich Frieden gemacht, knupfte auch bereits geheime Berbindungen an. Die Minister aber verlangten für Barbenberg Bollmacht, bamit er junächst wegen eines Waffenstillstandes, bann megen eines Friebens und zwar, wenn ein allgemeiner nicht erreichbar fei, wegen eines Separatfriebens Rublung fuche.

Davon wollte ber König nichts hören. Statt sich im Westen frei zu machen und alle Kraft auf Polen zu wenden, wollte er sich vielmehr der polnischen Sändel schnell entledigen, um am Rhein das Schwert entscheidend in die Wagschale zu wersen. Nun gingen aber die Dinge in Polen immer übler. Die Belagerung Warschaus machte keine Fortschritte, zum Teil insolge des leizbenden Zustandes des Königs, der seine Thatkraft lähmte. Dabei wurde die Haltung Rustlands und Desterreichs immer seindlicher. Der polnische Ausstand aber griff nach Südpreußen hinüber. Deshalb mußte die Belagerung Warschaus am 6. September ausgehoben werden, und die Preußen traten den Rüdzzug an. Die polnischen Insurgenten solgten ihnen, schlugen

eine Abteilung am 2. Oftober bei Bromberg, nahmen biefes und bedrohten Danzig und Graubenz. Ja, bis Frankfurt an ber Ober ftreiften ihre Raubscharen, und felbft in Berlin hielt man Truppen gur Abwehr eines Sanbstreichs bereit. 3m Weften aber mußte Möllenborff, obgleich er wieber einzelne Borteile über bie Frangofen gewonnen hatte, über ben Rhein gurudkehren, als die Desterreicher unter Clerfait bas linke Ufer ben Frangosen vollends preisaaben. Rum brittenmal manbte fich in biefem fritischen Momente Bollner an ben eben beim= gekehrten Rönig. Er befchwor ihn, fofort bie ganze Rheinarmee zurudzurufen. Er erinnerte ihn an bes großen Rurfürsten Berhalten bei ben Schwebeneinfällen in bie Mark (1675) und in Breußen (1679). Er bat ibn, fich ja nicht einreben zu laffen, es könnten, auch nachbem bie treulosen Engländer ihre Zufagen unerfüllt gelaffen, bie Mittel gur Fortfegung bes Rrieges am Rhein noch beschafft werben. Die Armee werbe ben Befehl jur Beimtehr mit Jubel begrüßen, bas Bolt fich in patriotifcher Begeisterung erheben und an ben polnischen Rrieg feinen letten Grofden fegen. Berbe in Bolen noch vor Beginn bes Binters Orbnung gemacht, fo fei ber Staat gerettet, und "eigene Ron= fervation gehe boch allem vor". Auch Friedrich ber Große habe im zweiten ichlesischen Rrieg mit Desterreich Frieben gemacht, ohne bem alliierten Frankreich ein Wort bavon ju fagen. Db aber Wöllner ben Ginbrud feiner guten Grunbe auf ben Ronig steigerte, indem er fie in niebrig friechenber Devotion vorbrachte - "3ch tomme," so schloß sein Schreiben, "zum brittenmal als treues Tier ju ben Sugen meines guten, ach ju guten herrn gefrochen. Und nun fterbe ich ruhig" - barf mohl bezweifelt werben. Befolgt murbe fein Rat fo wenig wie ber ber übrigen Minister und Generale. Und inzwischen leisteten, mas Preußen nicht gekonnt, die Ruffen unter Suworow, indem sie die Ordnung in Bolen herstellten und auch Subpreußen von ben eingebrungenen Insurgenten befreiten und gum Gehorfam gurud: führen halfen. Daburch murbe bas Unfeben Breugens, auch bei ben eigenen Unterthanen, natürlich nicht gehoben. Strenge aber, womit ber Ronig bas Gefchehene an bem boch nur zum Teil schuldigen Lande abndete, entfrembete und er=

bitterte und erzeugte eine Gärung, die nieberzuhalten dauernber harter Drud notwendig mar.

Trop allebem tonnte Friedrich Wilhelm nicht zum Ent= schlusse kommen: unbeständig schwankte er zwischen ben sich bietenben Möglichkeiten in Dft und Beft. Riebergebrudt von all biefen Wibermartigfeiten, jubem forperlich leibend, tief verstimmt burch bie Ginstellung ber englischen Rahlungen, bie längst erwartet — eben bamals ertlart und burch 3meifel an ber Bunbestreue Preugens begrunbet murbe, und von ben Ministern bestürmt mit troftlofen Schilberungen ber finanziellen Erichopfung, hatte er erft am 8. Ottober Möllenborff enblich erlaubt, unter Umftanben über ben Rhein gurudzugehen. Unter bem Ginbrud ber ruffischen Siege in Bolen und ber Aussicht auf neues Entgegenkommen ber Seemächte, fiel er alsbalb wieber in bie alte Rriegsluft gurud. Diefe mieber ju ertoten, mar bas Ergebnis nur allgu geeignet, zu bem bie Beratungen einer Ministerkommission über bie Finanglage führten. Die fom= petenteften Staatsbeamten tonftatierten babei einstimmig, außer einem im Inlande aufzunehmenden Darleben von Scheibemunge, welche staatliche und lanbichaftliche Krebitinftitute bei Rapital= anlagen ausschloffen, und gesteigerter Ausprägung von Grofchen und Rreuzern fei teine Silfsquelle mehr vorhanden, die für die Beschaffung ber gur Fortführung bes Rrieges nötigen Mittel irgend Ertrag verheiße. Ungefichts ber fo erklärten Leiftungs= unfähigfeit bes Staates erneuten bie Minister ben "patriotischen Bunfch, ber Rönig moge feinen bis jest fo gludlichen Unterthanen je eber je lieber ben gur allgemeinen Wohlfahrt und Gludfeligkeit fo notwendigen Frieden unter zwedmäßigen Bebingungen ju verschaffen geruben". Das gange Bolt fei erfüllt von bem Bunfche nach Frieben und Rube, wiberftrebe aber gang befonbers bem frangofischen Rriege, mabrend es für bie Dampfung ber polnischen Unruhen eher Opfer zu bringen bereit fein werbe.

Eben in diesen Tagen nun wurde der König durch Möllens dorff, der, zum Rückzug nach Westfalen angewiesen, doch Bestenken trug, die Rheinlande ganz ungeschützt zu lassen und daher wenigstens einen Waffenstillftand zu vereindaren wünschte, von der geheimen Anknüpfung unterrichtet, die dazu mit Franks

reich erfolgt mar. Auch fein Obeim, Pring Beinrich, empfahl bringend eine Berftanbigung mit Frankreich, die leicht fei, fobalb biefes für ben Fortgang bes Krieges Preußens westfälische Lanbe icone, feine polnifchen Erwerbungen anerkenne und für die Erhaltung Bayerns eintrete. Diefe Autorität fiel bei bem Rönig ichwer ins Gewicht. Die "Bahn mar gebrochen", wenn fie auch felbst jest noch nicht entschlossen verfolgt murbe. Bebenfalls war es ein Gewinn für Preußen, daß es in bem Streben nach Frieden alsbald mit einem Teil ber Reichsstände bie fo lange verlorene Fühlung wiebergewann. Raum eingeleitet, führte bie Löfung von Defterreich zur Wieberaufnahme bes Gebantens, ber ben Fürstenbund ins Leben gerufen hatte. Bayern, bas Preußen erst in Gemeinschaft mit Rugland an Defterreich hatte ausliefern wollen, follte nun erhalten werben. Das bahnte freilich auch bem frangösischen Ginflug nach Sübbeutschland ben Beg, ber fich bort ohnehin icon einzunisten begann. Denn Seffen-Raffel hatte bereits zu Anfang bes Jahres in Baris um Frieden geworben. Befonbers eifrig mirtte für einen folden ber Road: jutor Karl Friedrichs von Mainz, Freiherr v. Dalberg: wollte Preußen nicht vorangeben, bachte er bie Vermittelung ber Neutralen, Danemarts und Schwebens, anzurufen. Der Rurfürst von Trier mar bes Krieges längst mube. Gbenfo bachte man in Bfalg-Bayern, in Ameibruden um fo mehr, als ber Fortgang bes Rrieges möglicherweise bie Aussichten bes Tauschprojekts steigern konnte. Wie stark die Friedensbewegung im Reiche war, bewies die gute Aufnahme, die in Regensburg Kurmainz' Untrag auf ein Reichsgutachten gegen ben Krieg fand, obgleich Desterreich ihn befämpfte. Seit ber Thermibor ber Schredens= herrschaft ein Ende gemacht hatte, mußte es für Friedrich Wilhelm etwas Lodenbes haben, fich an ihre Spige zu ftellen. Es verhieß feinem lebhaften nationalen Empfinden bie größte Befriedigung, wenn es ihm gelang, bem Reiche ben Frieden wieder= Das übermand feine letten Zweifel. Enbe Oftober zugeben. wurde bem Buniche Möllenborffs gemäß beichloffen, einen Bevollmächtigten nach Bafel ju ichiden, um über bie Entlaffung ber Gefangenen zu unterhandeln und babei zu erkunden, ob Frankreich zum Frieden bereit sei. Die Truppen sollten nun

wieber am Rhein bleiben, um einen Druck auf Frankreich auszuüben und auch zum Schutz gegen mögliche Zwischenfälle. Denn
über die Gefangenen und die Schonung von Preußens westfälischen Landen sich zu verständigen war leicht; aber bei der
Frage nach Frieden oder auch nur nach Wassenstüllstand mußte
alsbald die nach dem Schicksal der linksrheinischen Lande zur
Sprache kommen. Für Preußen war der Nücktritt vom Kriege
unmöglich, ohne daß darüber wenigstens eine stillschweigende
Berständigung erfolgte. Zu größeren Zugeständnissen war Friedrich Wilhelm nicht geneigt, da inzwischen Polen durch Suworow vollends niedergeworsen war, er sich also im Osten frei
wußte und im Notfall den Krieg im Westen fortseten konnte.

Nun trafen aber biefe Ermägungen ichon nicht mehr gu, ba ein neuer Umichlag im Often bie letten Boraussetungen ber preußischen Politit aufgehoben hatte. Selbstfüchtig und zweibeutig wie biefe war auch bie Politik ber Berbunbeten Breugens, bie in Bahrheit boch feine Reiber und Rebenbuhler maren: fie benutten feine felbstverschuldete Sfolierung, um ihm bie Uebervorteilung beimzugahlen, bie fie von ihm erfahren hatten. Bährend Breugen in Bafel bei ben Berhandlungen mit Frankreich entgegen ben Absichten, Die bas Berbleiben feines Beeres am Rhein vermuten ließ, Untreue wider feine Alliierten übte und Deutschlands Intereffe poreilig preisgab, murbe es felbst bas Opfer noch ärgerer Untreue. Konfequenterweise hätten die Berhandlungen abgebrochen werben muffen, als Frankreich die Abtretung bes gangen linken Rheinufers forberte: statt beffen meinte man in Berlin sein Ansehen zu mahren unb bas Obium biefer Abtretung von sich auf bie Gesamtheit abzuwälzen, indem man die Entscheidung barüber bem allgemeinen Frieden vorbehielt, bas von Frankreich aufgestellte Pringip jedoch ftillschweigend anerkannte, sich aber für ben bavon zu erwar= tenben Berluft unter ber Sand reiche Entschäbigung ficherte. Denn bie Gefahr, welche bie zwischen ben beiben Raifermächten in Petersburg ichmebenben Berhandlungen über eine neue, auch Desterreich gehörig vergrößernbe Teilung Polens brohten, mahnte ju ichleuniger Freimachung bes Beeres im Beften. Barbenberg, ber ben noch vor bem Abichluß verftorbenen Grafen Brug, Breugifde Beidichte. III.

von der Golg in Basel ersett hatte, mit Barthelemy, dem Bevollmächtigten Frankreichs, zu dem gewünschten Einverständnis: am 5. April 1795 unterzeichneten sie den Baseler Frieden, der bereits zehn Tage danach ratifiziert war.

Er bezeichnet eine tief einschneibenbe Epoche in ber Befcicte Breufens und Deutschlands. Wiberspruchevoll und unklar gegenüber ben gegebenen Berhältniffen und baber unzu= reichend auch gegenüber ihrer weiteren Entwidelung, beruhte er boch auf einem neuen politischen Gebanken, beffen Berechtigung bie Rutunft erweisen follte, inbem er bie Berichiebenheit ber Intereffen bes nördlichen und bes füblichen Deutschland anertannte und eine wirtfame Bertretung ber erfteren ohne Defterreich, ja gegen Desterreich als möglich erwies. Die nachmals als fleindeutsch bezeichnete Richtung ber beutschen Politik bethatigte sich in ihm zum erstenmal. Bu ihr hatte sich freilich fcon Bring Beinrich bekannt, wenn er bie beutsche Frage burch eine Teilung Deutschlands zwischen Breugen und Defterreich nach Nord und Sub gelöft und baber Preugen Berbindungen meiben feben wollte, bie es hinderten, bei gunftiger Gelegenbeit fich auf Rosten feiner Mitstänbe zu vergrößern. Bon bier aus icheint ber Pring auch auf bie ichliefliche Saltung Preugens zu Basel eingewirkt zu haben. Nur läßt sie auch bei bieser entscheibenben Wendung Rlarheit und Folgerichtigkeit vermiffen und mijdt Comade und Gewaltthätigfeit, Raghaftigfeit und Habaier. Die Führerschaft in Deutschland ju gewinnen, war es jebenfalls nicht ber rechte Weg, sie fich gewiffermagen burch Frankreich zubilligen ju laffen, ja burch Preisgebung Darauf lief es boch binaus, beutschen Landes zu erkaufen. wenn ber Friebe, nach bem bie Frangofen bie rechtsrheinischen Lande Breugens binnen vierzehn Tagen räumten, die linksrheinischen aber bis gur Entscheidung über ihre Rufunft in bem allgemeinen Frieden behielten, nicht bloß in betreff ber Ent= laffung ber Gefangenen gleich auf Pfalg-Bayern, Beffen-Raffel und Heffen-Darmftabt, Maing und Sachfen ausgebehnt murbe, fonbern überhaupt für alle bie rechtsrheinischen Reichsfürsten außer Desterreich - gelten follte, für bie fich Preugen binnen brei Monaten verwenden murbe. Der mahre Sinn biefer Abmachungen, die mehr einem Waffenstilstand als einem Frieden entsprachen, erhellte aus den Geheimartikeln. Danach enthielt sich Preußen auch gegen alle sonst von den Franzosen besetzten Gebiete jeder Feindseligkeit und wurde Nordbeutschland durch eine Demarkationslinie abgegrenzt, welche die Franzosen nicht überschreiten durften. Die Schwierigkeit, die da in betress Sannovers entstehen konnte, falls England den Krieg fortsetzte, sollte gehoben werden, indem Preußen dann dasselbe in Sequester nahm. Für die Sinduße, die es erlitt, wenn in dem allgemeinen Frieden das linke Rheinufer französisch blieb, sollte Preußen auf dem rechten entschädigt werden. Daß die Kosten die geistlichen Fürsten und kirchlichen Stifter zu tragen hätten, war nicht ausgesprochen, aber nach Lage der Dinge selbstverständlich.

Daß man ben Bafeler Frieben öfterreichifcherfeits als Berrat verschrie, mar natürlich. War er es aber nach bem, mas gleichzeitig Desterreich gegen Preußen plante und jum Teil fcon ausführte? Die beiben bisher wiber Willen alliierten Mächte maren einander murbig. Während die eine die andere an Rugland verriet, verriet biese sie an Frankreich: in betreff ber Moralität ihrer Politik ftanben fie beibe gleich tief ober -Daß man aber hier wie bort ju folden Mitteln aleich hoch. griff, ja, wollte man ben Gegnern nicht gewonnenes Spiel geben, greifen mußte, entfprach ber Berfahrenheit ber beutichen und ber europäischen Lage. Die Rünfte ber foulmäßigen Diplomatie waren am Ende: auch biese franke Beit konnte nur mit Blut und Gifen geheilt merben. Daburch aber geriet Breugen mit sich felbst in einen neuen Wiberspruch. Jahrelang hatte es die Revolution befämpft: jest bekannte es fich ju ihr und verband fich mit ihr jur Durchführung ihrer Anschauungen im beutschen Reich. Aber auch bas mar nicht bas Ergebnis einer scharfblidenben und fuhn jugreifenben Politit, bie beim Busammenbruch bes alten Reiches von ben Trümmern möglichst viel an fich bringen wollte, entsprang vielmehr einer Ratlofig= feit und Schwäche, welche, als fie ben bisher verfolgten Beg ju bem erstrebten Ziele als ungangbar erkannte, turg entichloffen bas Biel barangab und, um überhaupt etwas zu erreichen, bie gerabe entgegengefette Richtung einschlug. Der Ginbrud ba=

von mußte bei Freund und Feind für das Ansehen Prenßens verhängnisvoll sein, und es war arge Selbsttäuschung, wenn Harbenberg, stolz auf sein Werk, den Baseler Frieden als sicher, vorteilhaft und ehrenvoll rühmte. Nur wer Frieden um jeden Preis als das dem Staat Friedrichs des Großen Erwünschteste und Geziemendste ansah, konnte so urteilen. Vielemehr hat das zu Basel inaugurierte System Preußen in dem nächsten Jahrzehnt dauernde Unsicherheit, vielsache Benachteiligung und empfindliche Kränkung seiner Ehre eingetragen: es hat den Zusammendruch des Fridericianischen Staates verschuldet. Wer sollte noch ernstlich mit diesem als einem ausschlaggebenden Faktor rechnen, wenn er sah, wie er das Spiel, bessen er sich in dem Verhältnis zu Frankreich schuldig gemacht, in größerem Maße noch und unter erschwerenden Umständen im Osten alsbald wiederholte?

Die formliche Eröffnung ber Berhandlungen ju Bafel ftand noch bevor, als Ratharina II. am 3. Januar 1795 einen neuen Triumph feierte, ber, nur burch Breugens Beschäftigung am Rhein und feine Verfeindung mit Desterreich ermöglicht, fie bas in Bolen verfolgte Biel im wefentlichen erreichen ließ. Bon biefem Tage batiert ihr Bertrag mit Defterreich, nach bem beibe Mächte angesichts ber burch bie Erfahrung erwiesenen Unfähigkeit bes burch ruffifche Baffen wieber unterworfenen Bolen, fich eine fraftvolle Regierung ju geben ober unter ber Berrichaft ber Gefete fich unabhangig zu erhalten, in ihrer Beisheit und Friedensliebe es für ben Frieden und bas Glud ihrer Unterthanen als notwendig erkannt haben. zu einer endaultigen Teilung ber Republit unter bie brei Nachbarftaaten ju fcreiten, und beren Modalitäten fowie ben Preugen zu gewährenben Anteil Den Löwenanteil ficherte fie natürlich gemeinfam festfetten. fich felbst. Gegen Anerkennung ber Teilung von 1793 erhielt Desterreich Kratau zugewiesen, bann Sandomir und bas Galizien nörblich benachbarte Land amischen bem Bug im Often und ber jur Beichsel gebenben Bilica im Beften. Der Reft mar Breugen zugebacht, aber nach einer an bemfelben 3. Januar 1795 unterzeichneten geheimen Deklaration nur unter ber Bebingung, baß es fich einverstanden erklärte mit ber Ausführung ber weiteren Plane, die Katharina einst (1782) mit Joseph II. vereinbart hatte, bas heißt ber Errichtung einer ruffifchen Setundogenitur in ben Donaufürstentumern und ber Erwerbung ber Donaufestungen von Nicopolis bis Belgrab für Defterreich, bem außerbem, falls ihm Eroberungen auf Roften Frantreichs nicht gelängen, bas venetianische Festland, Dalmatien und Istrien, jugebacht murben. Griff Preugen einen von beiben Staaten an, fo follte ber andere biefem mit ganger Rraft Silfe leiften. Wie bie ruffische Politit im Januar 1793 gemeinsam mit Breugen Defterreich übervorteilt hatte, bereitete fie jest mit biefem Preugen bas gleiche Schickfal. Unter bem Bormand, im Intereffe Europas ber Revolution in Frankreich Ginhalt ju thun, ihrem Ginbruch in Deutschland zu wehren und bie gleich= gearteten polnischen Umfturgplane zu hinbern, vernichtete Ratharing Bolen vollends und leitete die Aufteilung der Türkei ein. Aber an bem Kampfe gegen Frankreich felbst teilzunehmen, war fie auch jest nicht zu bestimmen: fie muffe, behauptete fie, fich bereit halten zur Abwehr eines preußischen Angriffs, zumal wenn Preugen, wie nach ben Bafeler Berhandlungen gu er= warten stehe, sich mit Frankreich, ber Türkei und Schweben Diefer Eventualität, bie Sannover bebroht hatte, galt bas Bundnis Ruglands mit England vom 18. Februar 1795, bem Desterreich am 20. Mai beitrat.

Als ein biplomatisches Meisterstüd wird diese russischerreichische Aktion anerkannt werden müssen. Ohne daß eine Insteressengemeinschaft die Dauer ihrer Verbindung verbürgt hätte, fanden sich das ins Ungemessene schweisende Machtstreben Rastharinas und die unversöhnliche Preußenseindschaft Thuguts dabei zusammen. Franz II. begrüßte einen Vertrag mit Freuden, der ihn nicht bloß hoffen ließ, die Hindernisse, die Neid und Habsucht seiner Freundschaft mit der Zarin bereiteten, durch das von ihm willig anerkannte Uebergewicht Rußlands beseitigt zu sehen, sondern ihm auch Ersat verhieß für die Verluste, die er in einem Kriege erlitten, der, wie er elegisch bemerkte, um seiner Motive willen ein besieres Los verdient hätte. Inzwischen hatte Preußen mit Frankreich Frieden gemacht und wollte nun als sührende Macht wenigstens für einen Teil des Reiches die

Ronfequenzen baraus ziehen. So im Westen bem Ziel gang nabe, fah es fich im Often plöglich auf bas schwerfte bebrobt. Bergebens suchte es nun bei ben Berhandlungen über ben Reichsfrieben Frantreich jur Rudgabe bes linten Rheinufers ju vermögen: nicht einmal einen Baffenstillftanb erlangte es für bas Reich. Frankreich hatte keinen Grund ihm Bugeftanbniffe zu machen, mahrend Rugland und Defterreich es mit Rrieg bebroften, wenn es bem Bertrage vom 3. Januar nicht beitrat. Auf biefen Krieg aber konnte es Preußen nicht ankommen laffen. Der fünftige Reichsfriebe stellte ibm ben Berluft feiner lintsrheinischen Lanbe in sichere Aussicht. Der Unschluß an ben Betersburger Bertrag gemährte Erfat bafür. Ihn ablehnen. tonnte im Fall eines ungludlichen Baffenganges bie Ermerbungen von 1793 in Frage ftellen, bie Desterreich erft jest an= erkannte. So erklärte Preugen nach furgem Schwanken Mitte August seinen Beitritt zu bem Bertrage vom 3. Januar. wandte ben Krieg zwischen ben gegen Frankreich verbunbeten Mächten ab. Am 24. Oftober murbe ber betreffenbe Bertrag in Petersburg unterzeichnet. Auf Bermenbung Ratharings überließ Desterreich babei Preugen von bem ihm verbleibenben Gebiet von Krafau ben Schlefien benachbarten Streifen längs ber Beichsel von Swydry bis jum Busammenfluß von Bug und Rarem; bie Grenze zwifchen beiben follte bort unter ruffifcher Bermittelung burch Bevollmächtigte festgefest werben, streitige Buntte bem Schiebsspruch ber Barin unterliegen. Beiter erhielt Preußen Warschau, Masowien, einen Teil von Boblachien und Bialyftod, im gangen 900 Quabratmeilen mit etwa einer Million Einwohnern. Sie bilbeten bie Proving Reu-Oftpreußen.

Was sich gegen ben Nuten ber polnischen Erwerbungen von 1793 hatte sagen lassen, galt in viel höherem Maße von biesen. Die wirtschaftliche und politische Kulturaufgabe, die es dort zu lösen galt, ging weit über Preußens damaliges Vermögen. Seben versuchte es von der durch den Baseler Frieden aus gewonnenen Stellung die Führung der deutschen Reichsstände an sich zu bringen, und nun sah es durch das Anschwellen seines Besitzes an slavischem Lande, das es nicht von der Hand weisen konnte, seinen Charakter als beutscher Staat ernstlich in Frage gestellt.

## Bünftes Buch.

## Der Zusammenbruch.

1795-1806.

I. Der Bankeroff des Fridericianischen Staates. 1795-1797.

Kaum acht Rahre waren seit des großen Königs Tod verfloffen: - und mas mar aus feinem Staate geworben! Bas mußte weiter aus ihm werben, wenn er bie abiduffige Bahn weiter verfolgte! Dem sittlichen und bem geiftigen Banterott, ber über ihn hereingebrochen mar, folgte ber politische, mußte folieflich ber militarifche folgen. Denn einen fittlichen Banferott bedeutete ber Zustand, ber mit ber Berrichaft ber "Mabame Rieb", nunmehrigen Grafin Lichtenau, mit ben morganatischen Chen und ben anderen ohne firchlichen Scheinsegen gebliebenen Liebicaften, mit bem vor plumpem Betrug nicht gurudichredenben Treiben ber Bischoffswerber und Genoffen ba feinen Gingug gehalten hatte, wo bas preußische Bolt bisher burgerliche Bucht und Sitte. Bohlanständigkeit und Ehrbarkeit batte malten Das bort gegebene Beispiel wirkte bemoralisierend auf immer weitere Rreise. In ber Hauptstadt fehlte es auch im Bürgertum nicht an sittlicher Loderheit. Ueberall muchs bie Reigung zu leichtfertigem Lebensgenuß. Der geiftige Bankerott aber mar erklärt mit bem Siege bes Syftems Böllner, bas in seiner Reindschaft gegen bie Aufklärung ben preußischen Staat feiner eigentlichen Lebensluft beraubte.

Mit ber gleichen felbstverschulbeten inneren Rotwenbigkeit war Preugen bem politischen Bankerott entgegengetrieben.

Seine innere so gut wie seine auswärtige Politik verwickelte sich in unausgleichbare Wibersprüche. Darüber ging ber Resgierung die Sinheit des Willens vollends verloren, und was an Kraft noch vorhanden war und, richtig verwendet, erfolgzeich hätte eingesetzt werden können, wurde am unrechten Ort nuglos verpufft. Nirgends entsprach daher das Erreichte dem Erstrebten, das Geleistete dem Gewollten. Ziellosigkeit und Unbeständigkeit kennzeichneten die preußische Politik und ließen sie unzuverlässig, ja unredlich erscheinen, während sie doch im Gefühl der Unsicherheit und Schwäche nur darauf aus war, einen Konslikt um jeden Breis zu vermeiben.

3m Gegenfat zu bes großen Dheims Borliebe für alles Frangösische hatte Friedrich Wilhelm II. sich vom erften Tage an ftola als Bertreter bes Deutschtums gegeben, und nun hatte er halb wiber Willen feinen Staat auf einen Buntt geführt, wo fein beutscher Charafter bebroht mar und mit ber Gefahr feiner Clavifierung gerechnet werben mußte. Als überzeugter Gegner ber Revolution und Bortampfer ber Monarchie hatte er bie Baffen gegen Frankreich ergriffen, und mit eben biefer Revolution, die feit bem Thermibor ihr Wefen boch nur ichein= bar geanbert, hatte er zu Bafel einen Frieden geschloffen, ber bereits eine Berbinbung mit ihr in Aussicht ftellte. Sier wie bort mar feine Bolitif gewissermaßen entgleift. Und boch hatte ber Erfolg im Often bie gleichen Urfachen wie bie Erfolglofig= feit im Beften und bereitete wie biefe nur neue Berlegenheiten. Durch feine Scheinerfolge nach außen — benn nur folche hatte es feit Reichenbach aufzuweisen - wurde Preugen im Inneren por Aufgaben gestellt, benen es nicht gewachfen mar, und bie baraus entspringenben inneren Schwierigkeiten hinberten es wieber an fraftvollem und folgerichtigem Sandeln nach außen, jumal bas, mas es als beutiche Macht forberte, feine Bebeutung als europäische minderte, und mas ihm bier Borteil verhieß, bort ju ichaben brobte.

Ueber 2000 Quabratmeilen hatte Friedrich Wilhelm in wenigen Jahren neu erworben: von 3500 war Preußen auf 5600 gewachsen. Deutsches Land jedoch waren bavon nur die franklichen Fürstentümer. Infolge ihrer besonderen Entwickelung

aber und ihrer wirtschaftlichen Blüte erftrebten biefe meber noch gewannen fie recht wirkliche Lebensgemeinschaft mit ben alten Provingen, und auch preußischerseits murbe taum recht verfuct, fie bem Staatsverbande fest einzufügen. Wie blof burch Berfonalunion mit Preugen verbunden, lebten fie, von Sarben= berg wie von einem Bigekonig regiert, nach ihrem eigenen Gefet und Recht. Den alten Provinzen an Rultur überlegen, murben fie, wie bas in folden Sällen wohl geschieht, höchft respektvoll behandelt und möglichst wenig belastet. Uebler noch mar es, bag man ähnlich auch mit ben neuen polnischen Lanben verfuhr. Unter Graf hoym behielten fie eine Selbstänbigfeit, bie um fo weniger am Plat war, als hier feine höhere Rultur ben neuen herrn verpflichtet hatte burchzugreifen und fie ber Salbbarbarei zu entreißen, in die fie lange Migmirticaft ge= fturat hatte. Statt beffen trat man auch bort nicht bloß iconenb, fonbern jaghaft auf. Des Segens beutscher Rultur follten bie aller staatlichen Ordnung entwöhnten Bolen zwar teilhaftig werben; bag fie aber ihrerfeits auch Pflichten ju übernehmen hatten, Pflichten, von benen nichts nachgelaffen werben tonnte, bas ihnen beigubringen, murbe in menfchlich begreiflicher, poli= tisch aber höchft untluger Rüchfichtnahme taum versucht. biefe Beife ließ fich ber nationale Gegenfat freilich nicht begleichen und ber tonfessionelle nicht milbern. Der polnifche Ebelmann verschmerzte es nicht, feiner herrenrechte beraubt und bem Gefet unterftellt ju fein. Der polnifche Bauer aber blieb in ber Sand ber Geiftlichen ein gefügiges Bertzeug jum Rampf gegen Deutschtum und Protestantismus. Die neuen polnischen Unterthanen Friedrich Wilhelms glaubten nicht baran, baß es fich um ein bauernbes Berhältnis handle, sonbern er= hofften balbige Lösung von Preußen. Trop bes wirtschaftlichen Gebeihens, bas fie brachte, ericien ihnen bie Berrichaft Preugens als eine Frembherrichaft. Gewiffe Borgange konnten fie in biefer Meinung nur bestärken. Als ob die neue Erwerbung nicht bem Staate, fonbern ben an feiner Leitung Beteiligten gehörte, flurzten fich biefe auf fie wie eine Beute, bie ein gludliches Ungefähr ihnen in ben Schof geworfen. Bon einer Rolonisation wie unter Friedrich II. in Westpreußen ift ernft-

lich taum bie Rebe gemesen. In unbedachter Freigebigfeit verichentte ber Rönig toftbare Bütertomplege, an benen bie Empfänger nur burch ben finanziellen Ertrag ein Intereffe hatten. Anberwärts murbe zum Schaben bes Staates Brivaten zu leichtem Erwerbe die Sand geboten. An diefen Migbrauchen mar felbft bas hohe Beamtentum beteiligt, und auch feine mittleren und unteren Schichten zeigten fich in ber neuen Umgebung gelegent= lich erschredend empfänglich für bie polnischen Untugenben bes Eigennutes und ber Bestechlichkeit. Dag aber bie neuen Brovinzen, gelöft von bem Banne polnischen Stillftanbes und berührt von bem befruchtenben Strome beutichen Lebens, unter bem Schut bes Norbbeutschland gesicherten Friedens, mirticaftlich junächst gebieben, verleitete bie Regierung baju, mas bas Zusammentreffen von ihr unabhängiger Umftanbe bewirkte, als ihr Verbienst anzusehen. Sie überschätte ihre Leiftungen und täuschte fich über bie Schmäche ihres Systems, bas eigent= lich Systemlosigfeit mar. Ginen scharfblidenben Beobachter befrembete wenig fpater in Breugen ber Mangel an Bufammenhang amischen innerer und auswärtiger Politik. An ber Spite ber letteren mar Graf Saugwit nur barauf aus, jeben Breugen für bie Butunft irgendwie bindenben Schritt zu vermeiben, fo baß fpater ein witiger Ropf fpotten konnte, er fei weniger ber Minister ber auswärtigen Angelegenheiten als ber biefe fern= zuhalten bestimmte Poften. Das galt auch von ber Rolle, bie Saugwit Preugen bei ben Berhandlungen zur Erganzung, Durch= führung und Erweiterung bes Bafeler Friedens fpielen ließ.

Einen Sonderfrieden, der seine Verbündeten preisgab, hatte Preußen in Basel nicht gesucht. Aber es hatte auch da den Schein gegen sich und bot seinen Gegnern eine neue empfindliche Blöße. Alles hing daher davon ab, ob es die Reichstände davon überzeugte, daß es die Verständigung mit Frankereich für sie alle angebahnt habe, und dazu vermochte, bei den serneren Verhandlungen mit ihm gemeinsam vorzugehen und so auch Oesterreich, das es des Absalls und des Verrats an Kaiser und Reich bezichtigte, zum Frieden zu nötigen. Auch zeigte sich auf die Kunde von dem Baseler Frieden zum Leidewesen des Wiener Hofes entschiedene Neigung, sich Preußen

angufchließen. Aber wieder einmal trugen über bie wichtigften realpolitischen Gesichtspunkte formalistische Bebenken ben Sieg Berftieß es nicht gegen bie Reichsverfaffung, wenn Breufen gemiffermaßen bas Reich bem Auslande gegenüber vertrat, mas boch bem Raifer zustand? Auch beanspruchte es bas Dag ihm aber bei ben bevorstehenden Berhand= aar nicht. lungen ber Blat neben bem Raifer und bamit ein Borrang vor ben übrigen Reichsfürsten gebührte, ergab bie Lage boch eigentlich als felbstverftanblich. Mit Frankreich im Frieden und burch bie Demarkationslinie befähigt und bereit, einen großen Teil von Deutschland auch ohne Raifer und Reich vor bem Rriege au fichern, nahm es eine Stellung ein, bie mobl ben Mugenblid geeignet erscheinen laffen konnte, um auf die bem Fürstenbunde ju Grunde liegende Ibee gurudgutommen und wenigstens neben Defterreich einen Blat an ber Spite bes Reiches ju gewinnen. Nur mar ber Weg, ben man bagu ein= ichlug, wieber übel gemählt. Der Mitteilung über ben Abfolug bes Friedens mit Frankreich an bie beutschen Bofe ließ Breufen am 1. Mai auf bem Reichstage eine Erklärung folgen, bie, in ihrer Offenheit fehr wohlgemeint, boch taum geeignet mar, bie Reichsstände für feine Gefolgichaft zu gewinnen, ba fie feine Bolitit mahrend ber letten brei Jahre unummunben als verfehlt anerkannte burch bas Gingeständnis, man habe an bem Kriege teilgenommen ohne unmittelbares eigenes Interesse. Und durfte Preugen fich wirklich für berufen halten, feine Mitftanbe Frankreich gegenüber ju vertreten, wo es bas linke Rheinufer bereits preisgegeben, fich aber Erfat bafür gefichert hatte? Denn es mar Selbsttäuschung, wenn seine Diplomaten, harbenberg obenan, meinten, Frankreich werbe sich schließlich boch zum Bergicht auf bas linke Rheinufer bewegen laffen. Dazu hatte man in Baris vor allem wiffen muffen, ohne bies fei Breugen entschloffen, ju Raifer und Reich gurudzutreten und mit ihnen für bie Integrität Deutschlands fortzufampfen. aber ichloffen die immer erneuten Beteuerungen ber preußischen Friedensliebe aus.

So liefen benn bie Verhandlungen bes Reichstages und bie preußisch-französischen zu Bafel, bie, einander bedingend,

nur in engster Berbinbung geführt, ihr Biel erreichen konnten, nicht bloß ohne bies nebeneinander ber, fonbern einander balb Das fleigerte bie Spannung zwischen ben beiben beutschen Großmächten. Außerbem aber leitete Defterreich gleich= zeitig eine europäische Attion ein, bie Breugen näher an Frantreich heranbrängte und so jum Bermittler ungeeignet machte. In benfelben Tagen, wo man in Regensburg aus Anlag ber preußischen Erklärung vom 1. Mai auf Antrag von Rurmain; und unter Buftimmung bes Raifers bie Eröffnung von Friebensverhandlungen mit Frankreich burch ben Raifer und Preußen erwog, brachte Sarbenberg in Bafel bie Demarkationelinie gludlich zu ftande. An ber Grenze Oftfrieslands beginnend, folgte fie ber Ems bis Münfter, ging über Roesfelb an bie flevifche Grenze, murbe bann bis Duisburg vom Rhein gebilbet, um= faßte bie Graffchaft Mart und bie Gebiete öftlich von ber Lahn und erreichte mit bem Main bie Grenze ber Pfalz, umichloß bann Beffen-Darmftabt, tam bei Eberbach an ben Redar und ging biefen aufwärts nach Wimpfen, um füboftlich über Rordlingen nach ber bayrifden, oberpfälzifden und bohmifden Grenze ju laufen und fo ben frankifchen und oberfachfifchen Rreis ein-Sie fchieb alfo ziemlich genau ben Norben vom aufdließen. Doch bereitete fie ben militärischen Süben Deutschlands. Operationen boch Schwierigkeiten und murbe baher balb verlett. Auch zogen einige ber in ihr beschloffenen Reichsftanbe ihre Rontingente nicht gleich von bem Reichsheere gurud und erfüllten bamit bie Bebingung nicht, von ber ihre Neutralität abbing. Daß Breußen babei ben Frangofen allerlei nachfah, aber auch die Desterreicher nicht anhielt, die Bestimmungen gu refpettieren, tonnte fein Anfehen in Baris fo wenig wie im Reiche beben. Und inzwischen hatte Defterreich, mahrend es die Friebensattion bes Reiches befchleunigt feben wollte, am 4. Mai mit England ein Abkommen getroffen, nachdem es ihm, ähnlich wie einst Breußen nach bem Haager Bertrag (S. 315), gegen Subsidien 200 000 Mann jum Rampfe gegen ben gemeinsamen Feind stellte, und bann am 20. Mai ein Schut: und Trut: bundnis gefchloffen, um gemeinsam mit Rugland Frieden und Ruhe in Europa herzustellen und zu erhalten. Gleichzeitig aber

1

unterhandelte es heimlich auch mit Frankreich, um für die Bustimmung zur Abtretung des linken Rheinufers den Tausch Belsgiens gegen Bayern und Benedig bewilligt zu erhalten.

Der Wiener Sof hatte fich bemnach ber Bewegung zu gunften bes Reichsfriedens mit Frankreich nur angenommen, um ihre Leitung nicht an Preußen tommen ju laffen und bas Reich gur Fortsetzung bes Rampfes gegen Frankreich an sich ju fesseln. Das mare ihm nie gelungen, hatte nicht Preugen, wie fich jest zeigte, burch bie verkehrte Politik, bie es feit ben Tagen von Reichenbach verfolgt, bas Ansehen und ben Ginfluß, bie ihm einst ber Fürstenbund gegeben hatte, fo gut wie völlig ein= Die Sympathien, bie fich auf die Runde von bem aebükt. Bafeler Frieden im Reiche ju feinen Gunften geregt hatten, wandten fich fofort Defterreich ju, als biefes fich ben Anschein gab, auch seinerseits ben Rrieg beenben zu wollen. So murbe entgegen bem furmainzischen Antrage bie Leitung ber Friebensverhandlungen mit Frankreich am 3. Juli vom Reichstage ausbrudlich bem Raifer übertragen und ber Ronig von Preußen nur gebeten, "jur Erreichung eines allgemeinen, bie Integrität und bie Berfaffung bes Reiches fichernben Friebens feine bei= hilfliche Bermenbung und Mitmirfung eintreten zu laffen". Aber nicht einmal in ber Deputation gemährte man Preugen einen Plat, die mit dem Friedensgeschäft beauftragt wurde: ber nächst Defterreich mächtigfte Reichsftand fab fich bemonstrativ von einer biplomatischen Aftion ausgeschloffen, bei ber feine eigenen vitalften Intereffen im Spiele maren. Das Reich bantte fogufagen für Preugens Bermittelung, nicht weil es - wie Defterreich - ben Frieden nicht wollte, sondern weil es ihm nach feinen bisherigen Erfahrungen nicht traute. Damit aber murbe ber wichtigfte Borteil hinfällig, ben Breugen von bem Bafeler Frieben gehofft hatte. Das wirtte auch auf fein Berhältnis ju Frankreich störend ein. In Baris fah man mit Ueberraschung, aber nicht ohne Befriedigung, wie wenig Preußen im Reiche bebeutete und auch ba völlig ifoliert ftanb, mahrend bie polnische Frage noch ichwebte, in ber es bie beiben Raifermächte unmittelbar bebrohten. Biel Rudficht brauchte man bemnach auf Breugen hinfort nicht ju nehmen, ja, burfte gar hoffen,

es ju fich herüberzugiehen, mahrend bie Leiter ber preufischen Politit mahnten, bem Reiche bie Bermittelung, bie es abgelebnt hatte, mit Silfe Frankreichs boch noch aufnötigen zu können, und Breugen fo eine neue Demutigung juzogen. Dienste jur Berbeiführung bes Friedens mit bem Reiche, bie Sarbenberg am 24. Juli ber Republit in Bafel anbot, murben abgelehnt, ebenso fein Antrag auf Bewilligung eines Waffen-Breugen hatte fich recht eigentlich zwischen zwei Stühlen gefest, und es blieb ihm nun nichts übrig, als, wie es in Regensburg als feine Abficht erklärte, "bem Reiche bie weiter zwedmäßig forbernben Dagregeln lebiglich zu überlaffen". ba es "eigentlich vorberhand für basfelbe nichts weiter thun fonne"; boch fei es nach wie vor bereit, feine Bermenbung und guten Dienste einstweilen für einzelne Reichsftanbe, welche fie munichen und verlangen murben, auf bas Wirksamfte eintreten ju laffen. Man tröftete fich babei mit bem Gebanken, ein von ihm vermittelter ungünstiger Friebe — und war ein anberer ju erwarten? - merbe Preugen nur neue Anklagen jugieben. Und boch enthielt biefe Ifolierung für Preugen eine große Nur zwei Wege gab es aus ihr. Entweber mußte Gefahr. Breugen fich noch tiefer mit Frankreich einlaffen ober feinen Frieden mit bem Raifer machen. Welcher Zumutungen aber mußte es sich ba von ersterem verseben! Sich letterem nähern hätte einer Unterwerfung ober boch Bitte um Berzeihung abnlich aefeben, auch die fernere Teilnahme an bem Rriege mit sich gebracht, die man eben um jeden Preis vermeiben wollte. Dennoch erwog Sarbenberg biefe Eventualität, und fo munfchenswert fchien fie ihm, bag er fie burch bie Breisgebung Bayerns nicht für zu teuer erkauft hielt, vorausgesett, baß auch Preußen ein "biefer herrlichen Provinz" entsprechendes Aequivalent erhielt. Diefer Wendung ftand jeboch bamals bie noch ungelöste polnische Frage im Wege. So blieb alles in ber Schwebe und bas einzige positive Ergebnis biefer Ermägungen und Berhandlungen mar bie Wieberanknupfung birekter biplomatischer Beziehungen mit Frankreich: bie Gefanbtichaften in Paris und Berlin murben beiberfeits von neuem befest. bisher ließ sich also Preußen, ohne die Verfolgung eines felbst=

gewollten Kurses zu versuchen, von ben Ereignissen treiben und lebte mit seiner Bolitik sozusagen aus ber Hand in ben Mund.

So brohten, wie früher die vermeintlichen Erfolge von Reichenbach, nun auch die von Basel sich zu verstüchtigen, sobald man sie zu realisieren versuchte. Rur Hessen-Rassel bediente sich der Vermittelung Preußens, um Ende August mit Frankereich Frieden zu machen. Gegen Lösung der Subsidienverträge mit England und Belassung seiner linksrheinischen Lande in der Gewalt der Franzosen erhielt es Neutralität zugestanden. Für diese war die Demarkationslinie von entscheidender Bebeutung: in ihr allein eigentlich beruhte der Wert des Baseler Friedens. Was blieb von ihm übrig, wenn sie hinfällig wurde? Und das geschah gleich danach.

Als Anfang September die Franzosen unter Jourban bei Duffelborf ben Rhein überfdritten, brangten fie einen preußischen Boften gurud, ber gur Bezeichnung ber Demarkations= linie bei bem im Bergifchen gelegenen, aber Pfalg gehörigen Eichelkamp aufgestellt mar. Bor ihnen weichend, überschritten auch bie Defterreicher bie Demarkationslinie, bie, ihnen folgenb, nun Jourban nicht weiter beachtete. Der preußische Befehlshaber, Rürft Sobenlobe, protestierte bei beiben. Der öfterreichifche General Clerfait wollte über biefen Buntt überhaupt nicht inftruiert fein. Jourban ertlarte, Befehl zu haben, für bie Reichsftanbe, bie ihre Rontingente noch nicht vom Reichsheere abberufen hatten, bie Demarkationslinie nicht gelten ju laffen und fich auch bes von ben Preugen besethen Frankfurt gu be= Auf letteres verzichtete er zwar, als hohenlohe ihm perfonlich verfprach, jebe Migachtung ber Demarkations= linie burch bie Desterreicher ju feiner Renntnis ju bringen. Eine folche erfolgte noch an bemfelben Tage (10. Oftober), in= bem bie Desterreicher bei Seligenstadt ben Main überschritten und fich von bort weiter ausbreiteten. Run mar aber Soben= lobe auf feine alarmierenben Berichte über bie ersten Ronflitte berart, bei beren Beurteilung fich in Berlin eine gewiffe Rach= ficht zu gunften ber Frangofen geltenb machte, bereits angewiesen worben, Ueberschreitungen ber Demarkationslinie ruhig gefchehen ju laffen. Jest feste gegen ihn wie gegen harbenberg, ber Frankreich energisch begegnet sehen wollte, Haugwiß gar ben Befehl durch (24. Oktober), die Gegend von Franksurt, wo es unter solchen Umständen, wenn Preußen etwas auf sich hielt, je nachdem mit den Franzosen oder mit den Desterreichern zum Zusammenstoß kommen konnte, zu räumen und nach Franken zurückzugehen. Harbenberg aber mußte in Basel erklären, Preußen sehe in jener Gegend von der Demarkationslinie übershaupt ab und verzichte auf sie, für Westfalen dagegen halte es sie fest und wünsche dort ihre genauere Bestimmung. Noch vor Mitte November war Franksurt und Umgegend von den Preußen geräumt.

Erflärte fich biefer ichmächliche Befchluß auch aus ber Rud: ficht auf bie polnische Frage, bie Preugen boch noch notigen tonnte, im Diten zu handeln, fo mußte er boch ben Glauben an irgend welche Thatfraft bes Berliner Rabinetts vollends vernichten. War es nicht ein Glud, bag bie Intereffen bes Reiches und ber Reichsfriebe nicht in biefe fcmachen Sanbe gelegt waren? In Berlin felbst war man frob, bamit nicht belaftet ju fein. Denn nur biefem Umftanbe, fo ichien es, hatte man es zu banten, bag ber polnifche Sandel gunftig ausging, indem gerade in jenen fritischen Tagen in Betersburg ber Bertrag unterzeichnet murbe, ber Preugen einen ftattlichen Anteil an ber Polen abgebrungenen Beute ficherte (S. 326). Freilich beseitigte er feine von ben Gefahren, welche bie Erfolglosigkeit ber zu Bafel inaugurierten Politik im Weften heraufbeschwor. Diefe vermehrte ber Bergicht auf bie Demarfationslinie um eine neue und befonbers bringenbe. Babrenb man in Berlin als ben eigentlichen Rern ber Bafeler Abmachungen bie Neutralifierung Norbbeutschlanbs betrachtet hatte und nur um ihretwillen bie Berftanbigung mit Frankreich gefucht haben wollte, hatte man nun mit ber Möglichkeit eines frangofischen Angriffs auf Sannover zu rechnen, und zwar nicht als einem Uebergriff ber Parifer Gemalthaber, sonbern einem Schritt, beffen Berechtigung taum zu bestreiten mar. Dbaleich nämlich ber Rönig von England als Rurfürft von Sannover bie Borteile ber Demarkationslinie mitgenießen wollte, ftanben in Sannover außer ben einheimischen auch englische und von England geworbene beutsche Truppen, ja bewaffnete Emigrantenshaufen, um unter bem Erbstatthalter der Niederlande, Friedzich Wilhelms II. Schwager, einen Handstreich gegen die batavische Republik zu unternehmen. Auf Frankreichs Beschwerde erhob Preußen in London und Hannover bagegen Vorstellungen, worauf von dort im allgemeinen das Sinverständnis mit den Baseler Abmachungen erklärt wurde. Aber es bedurfte erneuter Mahnungen, ja selbst Drohungen in London, um Anfang Okstober die ausdrückliche Erklärung der Neutralität Hannovers zu erwirken.

Diese mar also eben erfolgt, als die Demarkationslinie burch Preugens Bergicht auf ihren wichtigften Teil (G. 336) überhaupt hinfällig murbe. Burben die Frangofen die im übrigen aufgehobene Bereinbarung, wie Preugen wollte, nun gerabe in Westfalen meiter gelten laffen und barauf verzichten, England an ber verwundbarften Stelle ju treffen? Bielmehr bachte man in Baris Sannover als Unterpfand für bie von England eroberten frangofischen Rolonien in Besit zu nehmen. Um die Neutralität Nordbeutschlands und bamit ben letten positiven Gewinn aus bem Bafeler Frieden mar es bann geschehen. Das trieb felbft bas vor lauter Friedfertigfeit überall gurudweichenbe preußische Rabinett endlich einmal zu entschloffenem Sandeln. Es ließ in Paris teinen Zweifel barüber, bag es einen Angriff auf Sannover als Rriegsfall anfeben werbe, und trat auch gegenüber ben nächst intereffierten beutschen Staaten aus ber Referve, die es feit feiner Nieberlage in Regensburg (S. 334) beobachtet hatte. So febr aber batte es im Reiche an Boden verloren, bag es bie nun munichensmerte nabere Berbindung mit jenen nicht in der Form einer vom Reiche unabhängigen Union nach ber Art bes Fürstenbundes suchte, sondern burch eine verfpätete Wieberbelebung ber Rreisverfaffung.

Während es mit Frankreich über die neue Demarkationslinie verhandelte, lud Preußen die Stände des niedersächsischen Kreises ein, mit ihm zum Schutze ihrer Neutralität militärische Borkehrungen zu treffen. Sachsen lehnte ab. Andere, obenan Kurköln, begründeten den gleichen Bescheid mit den üblen Ersahrungen, die sie früher mit Preußen gemacht hätten. Da Pruk, Preußliche Beschichte. III.

Digitized by Google

aber Sannover und Braunschweig, Die am meiften gefährbet maren, barauf eingingen, tam bie Sache boch ju ftanbe. Auf Grund ber nieberfächfischen Rreisverfaffung, bie feit mehr als hundert Jahren nicht in Wirksamkeit getreten mar, trat in Silbesheim ein Ronvent gufammen, ben außer bem bortigen Bifchof und ben tleineren Rreisständen Sannover, Braunschweig und Breufen beschickten. Auf bes letteren Borichlag übernahmen fie gemeinsam bie Berpflegung ber inzwischen bei Minben gum Sout hannovers jufammengezogenen preugifden Truppen, ermogen auch weitere gemeinfame Sicherheitsmaßregeln. An fich unbebeutend, machte ber Borgang boch in Paris Gindrud: felbst Breugens Friedfertigteit und Rachgiebigfeit hatten alfo ihre Grenzen. Dbenein machten eben Rufland und England in Berlin alle Anstrengungen, um Preußen für bie neue Roalition War bazu auch teine Aussicht, so hielt es bie au gewinnen. frangofifche Regierung boch für geboten, burch Erfullung feiner berechtigten Forberungen und Gemahrung von Burgichaft für bie ihm unter ber Sand gemachten Bufagen fich Preugens ju versichern. Diefes felbst mar nur ju bereit, gegen Forberung feiner besonderen preußischen Intereffen auf Bertretung ber allgemeinen beutschen zu verzichten.

Darauf laufen die beiben Bertrage hinaus, die Saugwis und Caillard, ber frangofifche Gefandte, am 5. August 1796 in Berlin unterzeichneten. Der eine stellte die neue Demartationelinie fest, und zwar fo, bag sie auch bie Neutralität Sannovers gemährleistete, - mas angesichts ber frangofischen Erfolge im Sommer 1796 von großer Wichtigkeit mar. ber Norbfee bie Münbungen von Elbe, Befer und Ems um= faffend, ging bie Demarkationslinie bie hollanbifche Grenze und bie alte Mfel entlang bis ju beren Mündung in ben Rhein, folgte biefem bis nach Wefel und zur Ruhrmundung und bann bem linken Ufer ber Ruhr bis zu beren Quelle, und ging foließlich jur Rulba und diefe aufwärts bis ju ihrem Urfprung. Dit ben innerhalb biefes Ruges gelegenen Bebieten follten noch bie Grafichaften Mart, Cann, Benborf und die frantischen gurftentumer unter ben in bem Vertrage vom 17. Mai 1795 vereinbarten Bedingungen Neutralität genießen. Um welchen Breis aber ertaufte Breugen biefes Bugeftanbnis! In einem Gebeim= vertrag, ber, wie Frankreich gleich erklart hatte, bie unerläß= liche Borausfetung mar für bie Bewilligung ber Demarkations= linie, verzichtete es ausbrudlich auf bie Erhaltung ber Integri= tat bes Reiches, die es, wenn auch nur um ben Schein ju mabren, in Bafel vertreten und auch jest noch befürmortet batte, erklärte fein Ginverständnis mit ber Abtretung bes linken Rheinufers an Frankreich in bem funftigen Frieben, bieg die Ent= ichabigung ber baburch in ihrem Besitsftanb geminberten Reichsfürsten burch Satularisation gut und erhielt baraufbin für sich einen Teil bes Bistums Münfter und bie Berrichaft Redlinghausen zugefichert, wobei Frankreich, bestrebt, es möglichst weit vom Rhein zu entfernen, ben frateren Taufch bes erfteren gegen Medlenburg in Aussicht nahm. Aehnlich follten Beffen=Raffel und ber Erbftatthalter von Solland entichabigt werben, und zwar maren letterem bie zu einem Rurfürstentum zu vereinigenben Bistumer Bamberg und Burgburg jugebacht, um nach bem Erloiden feines Saufes an Breufen ju fallen.

Der Geheimvertrag vom 5. August 1796 bezeichnet ben enticheibenben Schritt vorwärts auf bem Bege, ber Breugen trot territorialen Bachstums bergab und bem politischen Banterott entaegenführte. Bemif hatte es an ber Neutralität Norbbeutschlands bas größte Intereffe: aber mas Frankreich bafür forberte, bewilligte es auf feiner Mitftanbe Roften und ließ bann wieder dafür sich durch Frankreich belohnen auf anderer Mitstände Rosten. Bor allem bestrebt, bem Rriege fern zu bleiben, wollte es boch bei ber fünftigen Teilung ber Beute im Beften jo wenig leer ausgeben wie erft im Often. Diefes Migverhalt= nis amifchen Leiftungen und Unfpruchen, gewagtem Ginfat und verlangtem Gewinn zeigt feine Bolitit erfüllt von einer Begehrlichfeit, bie in ber Bahl ber Mittel ju ihrer Befriedigung nicht eben peinlich mar, aber ber Rraft und ber Ruhnheit ent= behrte, die folde Entwürfe voraussegen. Im Bunbe mit ben Parifer Gewalthabern trieb es im Reich revolutionare Politik, indem es fich von jenen Gebiete anweisen ließ, über die ju verfügen fie beibe gleich unberechtigt maren. Der Magftab ber politischen Moral ging ihm vollends verloren, und es trug fein

Bebenken, die in Polen siegreiche robe Gewaltthätigkeit ber großen Mächte nachzuahmen, wo das ohne Gefahr geschehen konnte.

Es gemahnte fast an die Art, wie mehr als hundert Sabre früher Ludwig XIV. Strafburg an fich gebracht hatte, wenn Breuken, feit ber Erwerbung Ansbachs und Bapreuths bemüht, fich in Franken auszubreiten, jest Nürnberg zur Unterwerfung zu nötigen suchte. Bur Durchsetzung angeblicher ansbachifcher Unsprüche auf einen Teil ihres Gebietes und zwei ihrer Borstädte, die anzuerkennen der Rat sich weigerte, weil er voraus: fah, baf bem Bangen bemnächst bas Schickfal bes Teils bereitet werben folle, befetten im Sommer 1796 preufische Truppen Ein Schrei ber Entruftung erhob fich über eine Gewaltthat, die in um fo üblerem Lichte erschien, als die Raifer= lichen eben ben Boben Deutschlands ruhmvoll gegen die französische Invasion verteibigten. Gelbst seine französischen Freunde maren außerst betreten über biefen Streich Breugens und befürchteten bavon ihnen felbst nachteilige Bermidelungen. Sinterher aber hatte Preußen nicht einmal ben Mut fich zu ber That au bekennen und den Raub festauhalten. Als der Nürnberger Rat, ohne hoffnung auf hilfe, abnlich wie bas einst ber Straßburger bem Allerdriftlichsten Ronig gegenüber gethan, feine angeblich freiwillige Unterwerfung erklärte, murbe ber Untrag bankend abgelehnt. Die Siege des Erzherzogs Rarl über bie Franzosen hatten die Machtverhältnisse so zu gunsten Dester= reichs verschoben, bag Preugen icheu gurudwich und bie Beute fahren ließ, die es nun batte verteidigen muffen. 3m Oftober wurde Nürnberg geräumt - ein Ausgang, ber Preugens Unfeben vollends herabsette. Auf irgend welche Sympathien burfte es in Deutschland nicht mehr rechnen.

Um so mehr hoffte man in Frankreich sich seiner vollends zu versichern, als auf Grund ber erneuten Allianz mit Cesterreich und England Ratharina II. sich rüstete, endlich thätig in ben Kampf gegen Frankreich einzugreifen. Im Bunde mit ber Türkei und Schweben dachte man in Paris sie durch Preußen in Schach halten zu lassen. Sifriger als bisher umwarb man es. Ja, man wollte ihm dafür zur Gewinnung einer herrs

schenben Stellung in Nordbeutschland freie Sand lassen. Mit Hessen und Sachsen sollte es ein engeres Bündnis eingehen. Doch blieb die französische Diplomatie bestrebt, es vom Rhein weg und nach Osten zurüczuschieben, womöglich dis hinter die Weser. Sie kam auf den Tausch Münsters gegen Medlenburg zurück. Dadurch aber erregte sie doch das Mißtrauen der preusischen Staatsmänner, und Hardenberg bezweiselte immer ernstlicher die Möglichkeit der dauernden Gemeinschaft mit einer so gefährlichen Macht. Ihm ging allmählich eine Ahnung auf von der Verderblichkeit einer Politik, die kein anderes Ziel kannte, als den Frieden um jeden Preis. An dieser aber hielt unter dem Einfluß von Haugwit das Berliner Kabinett fest.

Es mußte ihm baber als ein befonderer Gludsfall er= scheinen, daß ber Tod Katharinas II. (17. November 1796) Die Gefahr eines allgemeinen Rrieges abwandte, ba Raifer Paul bie von ber Mutter geschloffenen Bunbniffe nicht übernahm. Auch in Subbeutschland mar bie Rriegsgefahr rafch wieber erloiden: felbit Defterreichs tonfessionelle Begereien und Barnungen vor Preugens Gatularifationsplanen entflammten fie nicht mehr. Go ichien ber Augenblid für eine Bermittelung getommen. Frankreich munschte ben Berfuch bazu burch Breufen Geschmeichelt griff biefes zu, obgleich bie gemacht zu feben. frangofischen Untrage weber bie Integrität bes Reiches noch einen allgemeinen Frieden verhießen, mohl aber bie Auslieferung Bayerns an Defterreich in Aussicht ftellten. Gin Erfolg aber mar ichon baburch ausgeschloffen, daß man in Betersburg jowohl wie in Wien ben Geheimvertrag vom 5. August 1796 fannte. War es ju vermundern, daß man Preugen mit gleicher Münze heimzahlte und bazu ein gleich unehrliches Spiel mit Worten trieb?

Diesseits und jenseits ber Alpen von dem Ungestüm seiner Gegner niedergeworfen und mit einer Invasion bedroht, schloß Desterreich am 18. April 1797 den Präliminarfrieden von Leoben. In einem Atem stimmte es darin auch seinerseits der Ueberslassung des linken Rheinusers an Frankreich bei und acceptierte die Integrität des Reiches als Grundlage des künstigen Friedens. Unverbesserlich verblendet, glaubte man auf die Runde davon

in Berlin die Zeit nabe, wo man feiner linkerheinischen Lande wieder Berr merben murbe, hielt aber an ber Entichabi: gung für bie geminberten Ginnahmen und ber anberweitigen Berforgung bes oranischen Saufes feft. Ohne Satularifa= tionen mar bemnach auch jest nicht burchzukommen. Darüber muffe, meinte man in Berlin und wurde barin von frangöfifcher Seite bestärkt, boch nachgerade alle Belt im Reiche Man brauchte, fo fchien es, bas Ding nur beim einig fein. rechten Namen zu nennen, um einen Ausweg aus allen Schwierig= feiten ju finden. Go trug haugwit benn auch fein Bebenten, auf Wunsch Frankreichs, bas baburch auf ben Raifer eine Breffion ausüben zu wollen ichien, ben König (3. Juli) zu einer Erklärung zu bestimmen, die fich entsprechend bem Bertrage vom 5. August 1796 für die ba in Aussicht genommene terri= toriale Umgestaltung bes Reiches burch Gatularifationen aus-Damit gab fich Breugen vollends in die Sand Frantreichs und murbigte fich berab zu einem Bertzeug, bas biefes beliebig gebrauchen und, wenn es feiner nicht mehr bedurfte, beiseite schieben konnte. Aber ben ihm immer wieder jugemuteten letten Schritt ju thun, an ber Seite Frankreiche Desterreich ju befriegen, tonnte es fich nicht entschließen. Das neue Aufwogen ber revolutionären Tenbengen in Frankreich, wo ber Staatsstreich vom 18. Fructibor bie Bemäßigten aus ber Bemalt verbrängt hatte, bie eigene finanzielle Not, die eben gur Berftellung ber erft unter allgemeinem Jubel abgeschafften Da= bateregie geführt hatte, ohne bag bie einft zu ihrem Erfat ein= geführten Auflagen abgefchafft worben maren - mas allgemeine Unzufriedenheit, energische Broteste ber Raufmannichaft und bier und ba Tumulte erzeugte -: bie Sorge vor ber haltung Ruglands und vor bem Ausbruch ber in Polen garenben Unaufriedenheit im Salle eines preußischeruffischen Rrieges, und endlich bei bes Königs beforglichem Ruftand die Ungewißheit ber nächsten Butunft hielten haugwit bavon gurud. Dan blieb bei ber Halbheit, die bem Feinde feinen Refpett, bem Freunde tein Bertrauen einflößte, es mit beiben verdarb und beibe reigte. Die Ablehnung feiner Bundnisantrage gab Frankreich - barüber ließ beffen Bertreter in Berlin feinen 3meifel - bas

Recht, fich mit bem Raifer auch auf Breugen unbequeme Bebingungen bin ju verständigen und in einem gefräftigten und vergrößerten Defterreich ben Rudhalt ju fuchen, ben ihm Preußen trot aller anfänglichen Erbietungen boch verfagte. So fanden fich Defterreich und Frankreich in bem Frieden ju Campoformio au gemeinsamer Difthanblung Breufens gufammen. wußtem Bohn gegen beffen naiven Glauben an die Möglichfeit einer Rettung ber linkerheinischen Lanbe und gegen fein Streben nach Bergrößerung burch Catularifationen, bestimmten fie in bem neunten Artitel des Geheimvertrages, die frangofifche Republik folle Preußen feine Befigungen links vom Rhein gurud: Damit verlor Preugen ben Rechtstitel auf die von ihm begehrte und ihm wiederholt jugefagte Entschädigung, und ihm follte auch, wie die Dlächte einander ausbrudlich verburgten. baber jebe andere Erwerbung versagt bleiben. Selbst in bem ruffifch-öfterreichischen Gebeimvertrage vom 3. Nanuar 1795 mar Breugen nicht fo geringschätig und jugleich fo gehäffig behandelt worben. Alles glaubte man ihm bieten zu konnen: .es gablte in Deutschland, gablte in Guropa nicht mehr mit. Sein politischer Bankerott mar vollenbet.

Am 17. Oktober 1797 mar ber Friede unterzeichnet, in bem Defterreich Breufen bafür bufen ließ, daß es fich mit Frankreich zu weit eingelaffen hatte, und Frankreich fich an ihm bafür rachte, bag es fich mit ihm nicht tiefer eingelaffen hatte. Ginen Monat fpater, ben 16. November, erlag Friedrich Wilhelm II. ber Bruftmaffersucht. Seit ber letten Rudfehr aus bem regelmäßig aufgesuchten Pyrmont ichnell hinschwindend, abgemagert, kurzatmig und fast stimmlos und burch die Anichwellung ber Beine im Geben behindert, infolge beftiger Nervenzufälle öfters lange bemußtlos und bann wieber von unnatürlich anhaltenbem Schlaf befangen, mar er ber Laft ber nun boppelt forgenvollen Regierung nicht mehr gewachsen. Namentlich in ber auswärtigen Politik blieb alles in ber Schwebe, mahrend fich immer weitere Rreife von ber Notwendig= feit burchgreifender Reformen im Innern überzeugten. wenig stimmte fein Ausgang ju bem vielverheißenben Glang feiner Anfänge! Bu Reichenbach icheinbar Schieberichter Europas. jah sich Preußen von allen beargwöhnt, beiseite geschoben und verächtlich behandelt. Ohne Geld, mit einem Heere, das hinter den Anforderungen der neuen Kriegsära weit zurücklieb, dem erfrischenden Strom des geistigen Lebens entrückt, ohne ein großes, alles einendes Interesse, mit einer Bevölkerung, die dem Ernste der Zeit nicht gern ins Gesicht sah, stand es insmitten des Zusammensturzes, der das alte Europa zertrümmern sollte. Mußte es nicht selbst von ihm mit zertrümmert werden?

## II. Stillstand im Innern und Politik des Friedens um jeden Preis. 1797 bis Herbst 1800.

In dem Wesen des menschlichen Seelenlebens begründet, hat der Gegensat zwischen Nater und Sohn, der in der Reihe einander ablösender Herrscher so oft zu Tage tritt, sich kaum anderwärts so regelmäßig wiederholt wie in dem Hause der Hobenzollern. Daß er für die Entwickelung ihres Staates entscheidende Bedeutung nicht erlangt und diese nicht in entsprechend widerspruchsvolle Bahnen gedrängt hat, zeigt am besten, welch zwingende Logik die Ausgestaltung eines großen Staates beherrscht und wie sie auch entgegengesette Charaktere nötigt, sich mit ihr abzusinden. Jett erneute er sich unter Umständen, die erwarten ließen, der Thronwechsel werde nach innen und außen auch einen Systemwechsel zur Folge haben.

Die unerquidlichen Berhältniffe bes väterlichen Sofes hatten ben Kronprinzen Friedrich Wilhelm (geb. 3. August 1770), eine ftille, burgerlich tuchtige und sittlich ernste Natur ohne jeden Anflug von Genialität, fruh in einen bewußten Gegenfat ge= bracht zu bem fraftvollen und glanzenden, aber undisziplinierten Befen bes Baters. Mirabeau fand ben Siebzehnjährigen ungewandt und lintifc, aber tüchtig und von ausgeprägtem Befen, rauh, aber mahrhaft und eindringend grundlich, hart und eigen= finnig, boch auch aufrichtiger Buneigung fähig. Während er ben Bater in ben unwürdigen Banden ber Gräfin Lichtenau fah, bing bes Pringen Berg an bem Glud feiner ftillen Bauslichkeit. Dem diffoluten Treiben jenes feste er peinliche Ordnung und Sparjamteit entgegen. Anteil an ben Staatsangelegenheiten batte er nicht. Doch hielt ihn in ber auswärtigen Politif Saugwit mit Wiffen bes Ronigs auf bem Laufenden. Aber ba er icharf beobachtete, fannte er von Dlenichen und Dingen mehr, als manche vermuteten. Während der Vater einst auf Rosten des großen Königs billige Popularität erstrebt hatte, blidte er mit schwärmerischer Verehrung zu diesem unerreichbaren Vordilde auf. Sollte doch Friedrich einst von dem Knaben gesagt haben, er werde ihn wiederholen. So glaubten manche diesen zu großen Dingen berusen und sahen in ihm den Träger einer fünftigen Umwälzung. Junächst jedoch trat der neue Hof nur durch sein schönes Familienleben in einen wohlthuenden Gegensatzu dem alten, in seinem Mittelpunkte eine Frau, die prangende Jugendschöne mit seltenen Gaben des Herzens und des Geistes vereinigte und trot schlichter Natürlichseit gleich einer Lichtgestalt da den Triumph edler Weiblichseit sieghaft verkörperte, wo disher Sinnenlust und Sittenlosigkeit geherrscht hatten.

Bon flattlichem Aeußeren, aber ungewandt und baber geneigt, die ihn nie verlaffenbe Unficherheit und Befangenbeit hinter ichroffem Auftreten und polternder Redemeife gu verbergen, befaß Friedrich Wilhelm III. nicht die Gabe eindruchs= voller Repräsentation, wie fie die Menge zugleich gewinnt und beherricht. Gerabe nach biefer Seite, bie in einer fo entschieben antimonarcifch gerichteten Zeit besondere Bedeutung batte, fand er eine unvergleichliche Erganzung in ber ihm Beib: nachten 1793 angetrauten Quife von Medlenburg-Strelit (geb. 10. März 1776). Ihr Schwiegervater hatte fie als die "Fürftin ber Fürstinnen" begrüßt, und Bring Beinrich nannte fie einen Engel und ein Mufter an Lieblichkeit und Klugheit. Wenn bas Bolt bem stattlichen Baare, bas bereits brei bluhende Söhne und ein liebliches Töchterchen umspielten, zujubelte und die damals geschloffene Berbindung die folgenden Brüfungen bestand, so war bas jum guten Teil bem Rauber ju banten, ben bie ebenfo meiblich garte wie tapfere und ftarte Ronigin ausübte, indem fie bas Ibeal einer beutschen Sausfrau und Mutter verwirklichte. Aber fie that mehr. Ohne politisch eine Rolle fpielen zu wollen, hatte fie ben Staat, beffen Rrone fie trug, und bas mit ihm und burch ihn geworbene Bolt nicht bloß in ihrer geschichtlich begründeten Gigenart verftanbnis: voll erfaßt, fonbern hielt sie in begeisterter Liebe umfangen,

voll Glaubens an ihre Zukunft. In einer Zeit, wo Eroberungslust und Länderschacher Fürsten und Bölker willkürlich trennten und verbanden, machte sie die Zusammengehörigkeit von Herrscher und Unterthanen zu einer Sache bes Herzens, verknüpfte sie mit den stärksten und heiligsten Gefühlen der Menschenbrust und gewann die edelsten idealen Kräfte zu ihrem Dienste.

"Die Berrichaft ber Maitreffen und ber Rammerbiener bat ein Ende." fdrieb ber frangofifche Gefanbte Caillard nach bem Thronmechfel. Aber mehr besagte es boch, wenn er nach feiner Renntnis von ber Perfonlichkeit bes jungen Ronigs bie Bebeutung bes eintretenben Banbels babin zusammenfaßte: Run beginnt die Berrichaft ber Gerechtigfeit, ber Ordnung und ber Sparfamfeit. Wie einst nach ber Thronbesteigung Friedrich Bilhelms I., nur weniger gewaltsam, reinigte ein wohlthätiges Gemitter bie ungefunde Atmofphäre bes Berliner Sofes. Bifchoffswerber murbe mit einer bescheibenen Benfion entlaffen: am 31. Ottober 1803 ift er auf feinem Gute bei Botsbam gestorben. Bon ben königlichen Abjutanten blieb nur Oberft v. Zaftrow im Amte, ein ehrlicher Mann, ber inmitten ber allgemeinen Rorruption feine Banbe rein erhalten hatte, aber ein beschränkter Ropf, unbedeutend als Soldat und als Politiker. neben ihn tretende General v. Rödrit ftand nicht bober. Aufgerudt in bem Botsbamer Garnifonbienft, hatte er nur für beffen Rleinlichkeiten Sinn: herrifch nach unten und liebe= bienerisch nach oben, wollte er vor allem ben gegenwärtigen behaglichen Ruftand erhalten. Politisch bedeuteten biefe Berfonalveranderungen bemnach nichts, aber fie fanden Beifall, weil fie Manner beseitigten, welche bie öffentliche Meinung für bie herrichenden Migbrauche verantwortlich machte. Befonders freudig begrüßte fie bas Borgeben gegen bie Grafin Lichtenau. Sie wurde verhaftet; boch ergab bie Untersuchung nichts juristifch Strafbares - ob nur, weil, wie es scheint, haugwis ihre vorzeitige Ginftellung veranlagte, bleibt unklar. wurden ihre Güter zum Teil eingezogen, ihr aber 4000 Thaler jährlich als Benfion ausgesett. Sinterher fand ber Ronig, bie Sache sei boch "über bas Rnie gebrochen", bas heißt zu ihrem

Rachteil übereilt, und ließ ihr — sie hatte inzwischen, 46 Jahre alt, ben einundzwanzigjährigen Theaterdichter und Schauspieler Franz v. Holbein in Breslau geheiratet — die Güter zum Teil zurückgeben, gewährte ihr auch (sie starb erst 1820 in Berlin) wiederholt pekuniäre Unterstützung.

Auch fonft wurde manches anders. Der Regen von Titeln. Ehren und Orben, ber bisher angebauert, hatte ein Enbe, nicht minder die bisher herrschende Berichmenbung. galt ber junge König alsbald vielen für geizig. Selbst Mutter und Bruber follten vergeblich gur Dedung ihrer Schulben eine Beihilfe aus Staatsmitteln erbeten haben. Friedrich Wilhelm hielt eben baran fest, bag bie Staatseinfunfte nicht fur ben Berricher und feine Beburfniffe ba feien, fondern nur ein ihm anvertrantes But, bas blog für die Zwede verwendet merben barf, für die es bestimmt ift. Wie es Friedrich bem Großen möglich geworben fei, ben Siebenjährigen Rrieg ohne Schulben zu führen, mar eine feiner erften Fragen an ben Obertreforier Grafen Blumenthal. Sicheren Blide hatte er ben Bunkt erfannt, aus dem alle Berlegenheiten Preugens, innere wie auswärtige, entsprangen. In ber Berftellung ber finanziellen Ordnung fab er bie nächfte und vornehmfte Aufgabe. Die Rudtehr zu ber früher üblichen genauen Rechnungsführung brachte Ordnung in das vermilberte Raffenmejen, enthullte freilich auch noch nachträglich bofe Unredlichkeiten. Durchweg murbe ben Beamten ber allzu lange vergeffene Begriff ber Pflicht in Erinnerung gebracht. Des Königs eigenes Leben mar gang von ihm beherrscht. Schon ber frühe Morgen fand ihn bei der Arbeit, die er in mohlgeordneter Planmäßigkeit erledigte. Nur fo hoffte er feinem Berufe einigermaßen gerecht werben zu können. Auch wollte er felbft regieren, nicht anderen bie Geschäfte überlaffen. Nur jein Bille jollte gelten. Doch lag gerabe in biefem ftark ausgeprägten autofratischen Sinn eine Schwäche und eine Gefahr.

Gründliche Studien hatte ber König nur in militärischen Dingen gemacht. Da befaß er Kenntnisse, Urteil, Initiative. Die Verwaltung kannte er nur oberflächlich: da fehlte ihm bie allein burch eigene Erfahrung erreichbare lebendige Anschauung.

Ein allgemeiner, über die leitenden Bringipien unterrichtenber Ueberblid, wie ihn Svarez ihm für bie Rechtspflege vermittelt hatte, genügte ba nicht. Daß ihm ba bie Sicherheit bes Urteils fehlte, mufite er felbft: baber bie Unsicherheit feines Auftretens, ber Mangel an Entidiebenheit und bie Scheu por bem möglichen Wiberftand ihm unbefannter Rräfte, ber feine Autorität ichabigen tonnte. Das jog ber erfolgreichen Bethätigung feines guten Willens und feiner Pflichttreue verhältnismäßig enge Schranken. Auch entsprang bem Ronflift amifchen feinem autofratischen Denten und biefem Gefühl ber Unficherheit bie Sorge, in Abhängigkeit zu geraten : baber bas Unbehagen beim Busammenwirken mit bebeutenben Mannern. Er wollte feine felbständigen Beamten und hat es nie vergeffen, wenn ihm jemand, fei es auch im Drange ber Not und jum bochften Gewinn für ben Staat, die von ihm beanspruchte Entscheibung vorwegnahm. Denn er ichredte vor allem gurud, mas fich über das Mittelmaß erhob, das ihm als das Normale galt. burgerliche, ja beinahe fpiegburgerliche, jedenfalls subalterne Natur, befaß er mohl bie Gigenschaften, um in friedlichen Beiten pflichttreu über Land und Leute eines Rleinstaates gu malten, aber taum eine von benen, beren ber Erbe ber Friberis cianifchen Traditionen bedurft hatte, um in fo fturmbewegter Beit Breugen eine feiner Bergangenheit entsprechenbe Butunft zu sichern.

Und boch konnte die bescheibene Begabung Friedrich Wilshelms III. als ein Glück für seinen Staat gelten: eine auf das Große gerichtete, kühn aufstrebende, wagemutige Herrschersnatur hätte in dem damaligen Preußen keine von den Borausssehungen gefunden, deren sie zu erfolgreicher Bethätigung beschurfte. Die Berwaltung, schon in Friedrichs des Großen letzen Jahren verfallen, genügte wohl den alltäglichen Ansorderungen: außerordentlichen gegenüber hätte sie sicher versagt. Auch so weit es nicht von der Demoralisation insiziert war, welche die neuen polnischen Provinzen gezeitigt hatten (S. 330), versah das Beamtentum seinen Beruf im allgemeinen in geistloser Routine. Mit dem Gefühl der Verantwortlichkeit hatte es die Lust und die Fähigkeit zu selbstlosem Schaffen eingebüßt.

Preugens finanzielle Ericopfung ftand längst fest. Wie fie vornehmlich die traurige Rolle verschuldet hatte, ju ber es fich feit Rahren verurteilt fah, so mußte auch Friedrich Wilhelm III., daß, ebe ba nicht Abhilfe geschafft, für ihn von Freiheit bes Sanbelns nicht bie Rebe fei. Richt anders ftanb es mit ber militärischen Leiftungsfähigkeit. Bas wollte gegenüber einem territorialen Bachstum, wie bie lette Regierung Breugen ge= bracht hatte, eine Vermehrung ber Armee um 35 000 Mann und ein jährlicher Aufwand zu militärischen Zwecken von 14 Millionen besagen! Auch mar bas Beer, ohne Unteil an ben Rampfen ber letten Jahre, Die Rriegskunft und Rampfesmeise von Grund aus gewandelt hatten, gegen die ber anderen Staaten jurudgeblieben, befangen in ber Ueberichätzung von Meuferlichfeiten, fcmerfällig und babei boch von einem Duntel erfüllt, ber es bem Bürgertum, bas feinerfeits mit unberechtigter Beringschätzung auf es berabsah, entfrembete und verfeinbete.

Um bas Bürgertum aber ftand es nicht beffer. queme Oberflächlichkeit, mit ber in bem finkenben Fribericianischen Reitalter Gebildete und Salbgebildete auf die Autorität ber Aufflärung bin fast jebe Autorität hinmegrafonniert hatten, war nicht ohne icablichen Ginfluß auf die Sittlichkeit geblieben. Die Art, wie Bischoffswerber und Wöllner ftatt biefer Berirrungen vielmehr bie aufgeklarten Ibeen bekampft und bas Christentum, bas vielleicht hier und ba unterschätt murbe, burch 3mangemagregeln ju feinem Schut berabgewürdigt hatten, hatte unter ber Sulle befliffener Fügfamteit vielfach die entgegen= gesette Gesinnung gezeitigt. Sold innere Unmahrheit ertotet bie Sähigkeit zu mahrem religiöfen Empfinden, und mit biefer versiegt für ein Bolf bie Quelle ber stärkften moralischen 3m= pulse. Das hat auch das preußische erfahren: furchtbarer Erschütterungen bedurfte es, um es aufzurütteln und ihm mit bem Bedürfnis tiefen religiofen Empfindens auch bas Bermögen bazu und bamit die Rraft zu sittlicher Erneuerung zu geben.

Das System Wöllner konnte ben König über seine mahre Natur nicht lange täuschen, mochte er sich auch seinem Schöpfer zunächst an Stelle bes verstorbenen Königs gerührt als Freund

angetragen haben. Denn auch in religiofen Dingen hielt er es mit bem mittleren Durchschnitt. Gin Gegner jeber Schmarmerei, mar er boch ein guter Christ. Dogmatischen Rein= beiten unzugänglich, fand er in bem driftlichen Glauben por allem die Grundlage für ein ernftes fittliches Leben, und wie er felbst fich mit feinem Gott in ber Stille verständigte, ließ er auch jedem anderen bie Freiheit, das auf feine Art ju thun. Ohne ben urfprunglichen politischen Nebenfinn (G. 47) aalt auch für ibn Friedrichs bes Großen Wort, in feinem Staate könne jeder nach feiner Fasson felig werben. Aber als er aus Anlag ber Beichmerben bes Prebigers Schulg ju Gielsborf, ber auf Grund bes Religionsebifts burch einen Machtipruch feines Amtes entfett worden mar, einen Ginblid gewonnen in bie rechtlofe Willfur, mit ber felbft bie Juftigbehörben bem Syfteme ber Beuchelei und ber Luge bienftbar gemacht worben waren, baumte fich feine grundehrliche Natur entruftet auf. Die Erami= nationstommission (S. 263) mar bereits aufgehoben und bas Oberkonsiftorium in feinen Befugniffen hergestellt, und als Wöllner tropbem bas Religionsebitt ben Beborben gur ferneren Nachachtung in Erinnerung brachte, batte es ber Ronig in einer Rabinettsorbre vom 11. Januar 1798 gebrandmarkt als geeignet, nicht bie Religion ju beben, fondern bie Beuchelei ju forbern. Jest murbe Wöllner, obgleich er bereit mar auch biefe Anichauungen amtlich ju vertreten, am 11. Märg 1798 "aus bewegenden Urfachen" ganglich, bas heißt ohne Benfion feiner Stellung enthoben. Bergeblich bemuht, unter hinmeis auf feine bebrängte Lage fich ein Rubegehalt auszuwirken, ift er am 10. September 1800 in ländlicher Burudgezogenheit geftorben. Die positiven Leiftungen aber, bie ben angerichteten Schaben hatten aut machen konnen, blieben aus: zu einschnei= benben Reformen fand ber junge Ronig nicht ben Mut.

So ging es auch sonft. Die ersten Maßnahmen Friedrich Wilhelms III., vor allem die Aushebung der eben erst hersgestellten Tabaksregie (S. 342), erweckten große Hoffnungen: die Erfüllung blied aus. Grundehrlich, pflichttreu, wohlwollend, gerecht und treu dem gegebenen Wort, huldigte der König in Bezug auf Staat und Gesellschaft liberalen Theorien: an das

aber, mas biefen in der bestehenden Ordnung midersprach, die beffernde Sand zu legen, magte er in feinem bis zur Bebanterie forretten Befen nicht. Bie jo viele, überschätte er bie Festigfeit ber überkommenen Ruftanbe. Doch erwarteten manche von ihm einschneibende Reformen, wie namentlich auch ber bamalige Sefretar im Generalbireftorium Friedrich Gent (geb. 1764). Mle Schüler Rante erft ein Lobredner, bann ein Begner ber Revolution, manbte fich biefer an ihn in einem Senbichreiben mit einem Reformprogramm, in bem Breffreiheit die Saupt= forberung mar. Bei ber Bermanbtichaft ber politischen Theorien bes aufgeklärten Abfolutismus mit benen ber Revolution, galt ber König manchem für einen Demokraten, und noch zwei Rahre fpater meinte ein preußischer Staatsmann, bie Repolution, bie in Frankreich von unten nach oben gemacht fei, werbe in Preußen von oben nach unten erfolgen: auch ba werbe es feudale Rechte bald nicht mehr geben. Leider geschah bas erft, als Ereigniffe, die ibn mit feinem Staate zu vernichten brobten, den König zwangen, die Berwirklichung feiner Theorien burch andere zuzulaffen. Seine Schmäche lag im Willen, nicht in ber Ginficht. Seit Jahren hatte er bas Staatsmefen auf: merkfam beobachtet und ein formliches Regierungsprogramm entworfen, in bem er fich über feine Aufgabe und ihre Löfung flar zu werben fuchte. In ben Jahren 1796-1797 zu Bapier gebracht, eröffnen uns bieje "Gedanten über die Regierungekunft" einen Ginblick in feine politifchen Anichauungen.

Boran steht ber Sat: bas größte Glück eines Landes ist bauernder Friede. Darin klingt nicht bloß die Erinnerung nach an die Sindrücke, die er 1792 in der Champagne und 1794 in Bolen empfangen hatte: auch seines Lehrers Svarez Denkweise hatte er sich da zu eigen gemacht. So ist die Politik die beste, die den Frieden erhält. Dazu bedarf es einer tücktigen Armee und eines gefüllten Schates. Wie eine Polemik gegen die Ansichten, die der große König im Antimachiavell entwickelt hatte (S. 4), klingt es dann aber, wenn er unter Verwerfung aller Allianzen, die zu kriegerischen Verwickelungen führen können, die sonst geschlossenen gehalten sehen will und da jeden "Wortbruch" verwirft. Hieß das aber nicht in einer Zeit jäh wechselnder

Kombinationen die preußische Politik bedenklich sestlegen? Auch war es zweierlei, ein Heer halten und einen Schatz sammeln, um sie zu gebrauchen, und sie nur als Mittel zur Sicherung der erstrebten Unthätigkeit betrachten. Auf diesem Wege war Friedrich Wilhelm I. nach des eigenen Sohnes Urteil (S. 7.) in Misachtung gefallen.

Auch weiterhin werben in ber Dentidrift richtige Grundfate für die Brazis in ähnlicher Beije burch Borbehalte abgeschwächt. Wirklich felbst regieren, wird ausgeführt, tann fein Surft: auch Friedrich habe bas nicht gekonnt, es auch nicht allen recht gemacht und Fehler begangen. Entschuldigt bas nicht zum voraus, wenn ber Rachfolger etwas verfieht! Unentbehr= lich find jedem Fürsten "gefunde, reine Bernunft, richtiges Urteil und ftrenger Gerechtigkeitefinn". Fehlen fie ober find gar bie entgegengesetten üblen Gigenschaften vorhanben, jo konnen Buftanbe eintreten, bie ben Unterthanen bas Recht geben, fich. wie es in Frankreich geschehen, eine beffere Regierung zu erzwingen. Das Recht ber Revolution wird anerkannt. Gefete follen mit Religion und Bernunft in Ginklang gebracht, ben Provinzialftanden vorgelegt und, von ihnen gebilligt, un= verbrüchlich gehalten merben. Das Beamtentum muß unter ftrenger Bucht fteben: Berfehlungen aus bojem Willen burfen nie Gnabe finden. Allzu groß mar banach bes Schreibers Glaube an die Tuchtiakeit ber preufischen Beamten nicht. Ließ sich aber für die ba berrichenden Mängel Abhilfe erwarten von fo wohlgemeinten, aber phrasenhaften Ermahnungen, wie fie in bem vielgepriesenen Erlaß vom 23. November 1797 er= gingen, um alle Behörben ju punktlicher Pflichterfüllung und bie Beamten zu sittlichem Ernft und Charakterfestigkeit anguhalten?

Eine wirksame Reform hätte an ber Zentralstelle einseten mussen. Da aber blieb alles auf einen König zugeschnitten, ber angeblich alles wußte, alles wollte und alles konnte, wäherend er doch von den paar Beamten abhing, die ihn bei der Erledigung der laufenden Geschäfte unterstützten, das wußten und sich unentbehrlich zu machen suchten. Und wie leicht war das, da der König durch sie hörte und sah, verfügte und herrschte! Pruh, Preußische Beidigte. III.

Much Friedrich Wilhelm III. mar trot der Gifersucht auf seine Unabhängigfeit in ber Sand feiner Rabinetterate. Und unter ihnen gewann nun nach bem burch Krantheit veranlagten Rücktritt Ludwig Mendes, eines gebilbeten, feinfühligen und liberal benkenden Beamten, beffen Bolksfreundlichkeit bie aus feiner Reber gefloffenen, fo beifällig aufgenommenen erften Erlaffe bes Ronigs erkennen laffen - burch feine Tochter Quife Bilbelmine wurde er der Grofvater bes Fürften Bismard -, ber Geheimrat Lombard enticheibenben Ginfluß, ein Mann, beffen nicht gewöhn= liche Begabung und Geschäftstenntnis ber Mangel an sittlichem Ernft und politischem Pflichtgefühl entwertete. Als Bermittler amischen bem Rönige und ben Ministern hielt er alle Faben ber inneren und äußeren Politif in ber Sand: er mar eigent= lich erfter Minister, ohne bie fonft burch einen folden geschaffene Einheit herzustellen. Denn es gab für ben Ronig immer nur bie burch ihn vermittelten Ansichten ber einzelnen Minister, nie eine folche bes Ministeriums. Daber schwankte ber König fo viel und entschied fich meift für die Anficht, die am wenigsten gethan haben wollte. Dabei famen natürlich gerabe bie großen Intereffen bes Staates ju furg: Intonsequeng und Schmache traten an die Stelle bes Beiftes, ber Preugen groß gemacht hatte.

Benn Friedrich Wilhelm in ben "Gebanken über bie Regierungstunft" bemerkt, nie burfe fich ein Regent feinen Raten mit blinder Zuversicht anvertrauen oder ihre Ratichlage wie Evangelien ansehen und ausführen, fondern muffe fie prufen, beurteilen und nicht eher ausführen, als bis er fich von ihrem Nugen überzeugt habe, jo fielen auch da Theorie und Bragis für ihn nicht zusammen. Das verschuldete wesentlich feine Unfähigkeit, allgemeine Gesichtspunkte zu fassen und sich von ber Fulle ber Ginzelnheiten zur Idee zu erheben. Den großen gei= ftigen Intereffen blieb er baber ftets fremb. Runft und Biffen= ichaft hatten für ihn nur Bert, fo weit fie nütten, g. B. gur Berbefferung ber Landwirtschaft, bes Sandels und Banbels und ber Industrie beitrugen. Abstratte Biffenschaften aber, "die nur einzig und allein in bas gelehrte Fach einschlagen und zur Aufflärung ber gelehrten Belt beitragen", fommen ihm für bie Bohlfahrt bes Staates nicht in Betracht.

empfiehlt fie einzuschränken und bie Aufmerksamkeit ber Gelehrten und ber Atademien auf bie nüplichen Dinge ju lenten: fonft erfüllen fie ihre Ropfe mit "fpekulativifchen Raifonnements", bie bas Befte bes Gangen nicht forbern. Auch bie üblichen afabemifchen Preisfragen will er in biefem Sinne gestellt jeben und municht in etwas plumper gronie von der Atademie ber Biffenschaften eine Antwort auf die Frage: "Belches ift ber wirkliche, nicht imaginare ober bloß in ber Ibeenwelt (als mit welcher bie Berren Atabemiquer fich am liebsten zu beschäftigen pflegen) bestehenbe Rugen, ben bie Afabemie feit ihrer Grunbung für bas Wohl bes Preußischen Staates und Landes gestiftet hat?" Dag biefer Fürst für bie Bedeutung ber beutschen Universitäten fein Berftanbnis befaß, baf feine pebantische Unteroffizierenatur an ihrer Freiheit und ber trabitionellen, von mancherlei Ausmüchsen ja nicht freien Ungebundenheit ihrer Studierenden fcmeren Anftog nahm, tann nicht vermunbern. Wie fehr fehlte ben Hohenzollern noch bie Ginficht in bie nationale Bedeutung ber Wiffenschaftspflege! Friedrich Wilhelm I., mit bem fein Urenkel ba eine frappante Aehnlichkeit aufweist, hatte bie preußischen Universitäten gehöhnt, indem er ihnen seinen Sofnarren als Rurator vorfette. Bas unter Friedrich bem Großen hier und ba fur fie gefchah, ging nicht von ihm aus, fonbern von bem Minister Zeblig (G. 224). Friedrich Wil= helm II. hatte, Böllner übertrumpfend, vor allem die Brofefforen in geistige Rnechtschaft ichlagen wollen, und fein Rachfolger meinte bie Stubenten wie seine Mustetiere bem Stod unterstellen zu muffen. Am 23. Juli 1798 erging bas fogenannte Brügelebitt, eine "Berordnung megen Berhütung ber bie öffentliche Rube ftorenben Erceffe ber Studierenben auf fämtlichen Atabemien in ben Röniglichen Staaten", bie nicht bloß ber Bolizei gegen die Studierenden völlig freie Sand gab, fondern zur Warnung und um ein Erempel ftatuieren zu konnen, wörtlich bestimmte: "Ben groben, die öffentliche Sicherheit stöhrenden Erceffen foll in keinem Fall auf Gelbbufe ober Relegation, fonbern jeber Beit auf Gefängnis ober forperliche Buchtigung erfannt werben." Für ben Riebergang ber Univerfitäten und bes Studentenlebens im nächften Jahrzehnt haben einfichtige

akademische Lehrer namentlich diese unwürdige Bestimmung versantwortlich gemacht. Unempfänglicher für das Ideale war nie ein Hohenzoller, und wenn nachmals Napoleon die Deutschen als Ideologen höhnte und in den Preußen die ärgsten Ideoslogen haßte: Friedrich Wilhelm III. war über diesen Verdacht wahrlich erhaben. Und dabei stand er an der Spize eines Staates, dessen Zukunft davon abhing, daß seine im Widerspruch mit der Vergangenheit gleichsam entgeistigte Form durch die Idee mit neuem Inhalte erfüllt wurde!

Es mar ein Berhangnis, daß in einem Zeitalter des Welt= frieges Preugens Schicfal in ber Sand eines Fürsten lag, beffen Ibeal bie Erhaltung bes Friebens mar. Die Schmächen, bie, in feinen menfdlich liebensmurbigen Gigenfchaften begrunbet, feine innere Politik lähmten, murben für die auswärtige vollends verberblich. Ihre Leitung tam gang an Haugwit: ba nach bes hochbetagten Findenstein Tob (Sommer 1800) Alvensleben auf die dem Reffort zugehörigen nicht diplomatischen Un= gelegenheiten beschränkt murbe, die nach seinem Tobe (1802) an ben Juftigminister übergingen, tann er als ber erfte eigent= liche Minister bes Ausmärtigen in Breugen bezeichnet merben. Wenn man aber für bie preußische Politif ber nächsten Jahre ihn verantwortlich gemacht hat, so ist ihm unrecht geschehen. Bielmehr hielt auch er bie Zeit für gekommen, wo Preußen aus feiner Burudhaltung beraustreten, fich ben Gegnern Frantreichs nähern und gegen biefes eine ernfte Sprache führen muffe. Daß bas nicht geschah, Preußen vielmehr immer tiefer in bie Sadgaffe einer Politif bes Friebens um jeben Preis geriet, ist auf ben König personlich gurudzuführen.

In Paris hatte man gehofft, ber Thronwechsel werbe bas lette hindernis für das Bündnis mit Preußen beseitigen. Die Shrlichkeit, Gerechtigkeit und Festigkeit des neuen Königs schien dasur zu bürgen, daß er die ihm nachgerühmte revolutions und franzosenfreundliche Gesinnung auch bethätigen werde. Wirklich fand Caillard bei Ueberreichung seiner Kreditive einen sehr freundlichen Empfang. Neue englische und russische Werbungen waren abgewiesen. Alvensleben empfahl Freundschaft mit Frankzeich, schon weil man ihm militärisch nicht gewachsen sei. Dens

noch murbe ein Allianzvertrag, ben Caillard im Mai 1798 vorlegte, abgelehnt, und zwar auf haugwis' Betreiben. Das wirtschaftliche Erblühen Nordbeutschlands unter bem Schute ber Neutralität und beren ftete Gefährdung burch Frankreich hatte ihn weniger an der Möglickkeit als an dem Rußen des bisher befürmorteten Bundniffes mit ber Republit irre gemacht. Der bisherige Berlauf bes Rastatter Rongresses aber, wo ber Friede amijden bem Reiche und Frankreich verhandelt murbe. zeigte schlagend, wie eng trot ber Demarkationelinie bie Intereffen Breufens mit benen bes Reiches verfnupft maren, mabrend bie Unerfättlichkeit ber revolutionaren Bropaganba fich in der Schweiz und Italien von neuem bethätigte. In bem aleichen Sinn suchte auch ber Bergog von Braunschweig auf ben Ronig einzumirten und erhielt wenigstens Bollmacht, etwaigen Berletungen ber nordbeutschen Reutralität burch bie Frangofen ohne weitere Rudfrage mit ben Baffen entgegenzutreten.

Wie Recht Saugwit hatte, lehrte ber Ginbrud, ben icon bie Möglichkeit einer fo geanderten Saltung Breugens in Baris hervorbrachte. Caillard murbe burch Sienes erfest, nicht eben jur Freude des Berliner Sofes, ber bem übelberufenen revolutionaren Doftrinar ftarte Borurteile entgegenbrachte. follte bie preußische Regierung überzeugen, baß fie ehrliche Freundschaft von Desterreich nie erwarten burfe, sonbern fich in ihren berechtigten Bergrößerungsplanen von ihm immer gehindert sehen werbe, und sie durch Aussicht auf Landerwerb für einen Bund geminnen, ber mit Frankreich auch Spanien. Solland, bie Schweig, Schweben, Danemart, Die italienische Republit und einen Teil ber beutiden Reichsfürsten ju gemeinfamer Berftellung bes Friedens vereinigen follte. Doch wollte man fich in Berlin auf nichts einlassen, ebe nicht ber Streit zwischen ber Republik und bem Reiche beglichen mare, wohl aber Defterreich gegenüber vermitteln, wenn Frankreich alle Unfprüche über bie Rheingrenze binaus aufgab. Diefen Bor= ichlag nannte Sienes "lächerlich, abgeschmadt und hinterliftig". Dennoch trat man in Unterhandlungen ein und fam einander auch in einzelnen Bunkten näher. War Preugen boch bereit, bem Frieden zu liebe auf jebe Entichabigung im Reiche zu verzichten, unter ber Bedingung freilich, daß auch Desterreich keine erhielt. Da überhaupt nur die weltlichen Fürsten für die Verluste auf dem linken Rheinuser entschädigt werden sollten, wäre so im Reiche ein Zustand hergestellt, wie ihn Frankreich nur wünschen konnte. Das Gleiche in Italien zu erreichen, sollte Preußen gemeinsam mit Frankreich, Spanien und der helvetischen Nepublik den dort durch den Frieden von Camposormio geschaffenen Besitzstand verbürgen. Auch das wurde abgelehnt (Oktober 1798). Denn Haugwiß sah, daß Preußen ja nur verpssichtet werden sollte, gegebenensalls für Frankreich gegen Desterreich einzustreten.

Das mar eine Nieberlage ber frangösischen Politik. auch preußischerseits mar man von bem Bang ber Dinge nicht Die machjenbe Spannung mit Frankreich erschwerte bie Neutralität und steigerte bie Gefahr, in ben von Rugland und England betriebenen neuen Roalitionstrieg gezogen ju Das wollte man um jeben Preis vermeiben. aber Frankreich sich aus Sorge vor Preugens Uebertritt zu feinen Gegnern zu ben Bugeftandniffen bequemen, ohne die felbst eine fo friedliebende Regierung nicht in ber bisherigen Unthätigteit beharren konnte? 3m Gegenteil: ba Preußen fich ihm verjagte, wollte es die mit feiner Silfe erftrebte Stellung in Deutschland erlangen, indem es bie beutschen Mittel= und Klein= staaten an sich zog, also die Rheinbundpolitik Richelieus erneute. In Baris herrichte ein abnlicher Zwiefpalt wie in Berlin zwischen bem Ronig, Lombard und Rodrit auf ber einen und Saugwit auf ber anberen Seite. Um es jum Allierten ju gewinnen, wollten die einen Preußen als Bormacht Nordbeutschlands belaffen, die anderen, obenan Sieges, hielten ben Bufammenftoß boch für unvermeiblich und wollten Breugen rechtzeitig möglichft unschäblich machen, indem fie es hinter die Wefer, ja hinter die Elbe jurudwarfen. Das bebrohte nicht blog Preußens beutiche Stellung, sonbern feinen Charafter als beutscher Staat. Denn es hörte auf ein folder ju fein, wenn es aufer bem alten oftelbischen Rolonialland nur flavifche Gebiete enthielt und gar, wie weiter geplant murbe, in eine bynastische Berbindung mit Volen trat, die es mit Rugland dauernd verfeinbete. Sprach man in biefem Zusammenhange boch von ber "Bolonifierung" Preugens, mahrend in Berlin immer mehr bie Erfenntnis burchbrang, bag gerabe bie letten Ermerbungen von Unbeil gewesen und die Anläffe ber ben Staat innerlich und äußerlich bebrängenden Schwierigkeiten feien.

Einig aber mar man in Paris barüber, bag ber Ginflug Breugens fo gut wie ber Defterreichs in Deutschland gebrochen merben muffe. Dann konnte biefes unter frangofischem Schut je nachbem in einem Bund ober beren zwei organisiert werben. Bald war die frangofische Diplomatie eifrig an ber Arbeit, an ben fleinen beutschen Sofen für biefen Blan zu merben, mobei man namentlich auf ben bem preußischen Sofe eng verbunbenen Rasseler rechnete, als ber Tod bes Rurfürsten Rarl Theodor von Pfalz-Bayern (16. Februar 1799) noch glänzendere Ausfichten eröffnete. Des preußischen Schutes langft nicht mehr aemift, flüchtete Bayern fich unter ben Frankreichs. Magimilian Joseph wollte gerabezu als Frangose betrachtet fein. Damit mar für jene Rheinbundsplane bie bentbar beste Grundlage gegeben: im Bergen bes Reiches tonnte Frankreich einseben. um zugleich nach Nord und Gub gewandt ben morichen Reichsbau zu fprengen. Nur war trop eifriger Unterhandlungen ein Einverftandnis boch noch nicht erzielt, als ber Krieg wieber ausbrach und ber Rastatter Gesandtenmord die Gegenfäße vollende vergiftete.

Auch die Lage Preußens murbe äußerst schwierig. Burbe es möglich, murbe es mit ber Ehre vereinbar fein, in ber Neutralität zu verharren, für bie man nirgends Dank erntete, wohl aber sich von Desterreich ben Bormurf ber Frangofen= freundschaft, von Frankreich ben ftraflicher Lauheit jugog? Die Gegenfate in ber Regierung verschärften fich. Sienes, in bas Direktorium gemählt, verließ Berlin mit bem Ginbrud eines offenen Amiespaltes amijden bem Ronig, ber, von Rodrit beraten, nach wie vor nur Frieden wollte und entichloffen mar, auch ferner die ftrengfte Neutralität ju beobachten, und Saugwig, ber ben Anschluß an die Gegner Frankreichs forberte. Das Ergebnis maren neue Salbheiten, neue Wiberfpruche. 36m jeben Grund jum Mißtrauen ju nehmen, fuchte Friedrich Wilhelm

auch jest noch freundschaftliche Anlehnung an Frankreich, creflärte aber zugleich seinen Entschluß zu energischem Handeln, sobald es, obgleich sein natürlicher Berbündeter, ihn angreisen würde. Dann werde er sein Bolt zu jedem Opfer bereit hinter sich haben. Haugwit dagegen war durchdrungen von dem uneverbesserlich aggressiven Charakter der französischen Politik und wollte ihr nicht durch unthätiges Zuwarten Zeit geben, eine immer furchtbarere Position zu gewinnen.

Als baber im Mai 1799 nach Wieberausbruch bes Krieges England und Rufland in Berlin vorschlugen, Breufen folle Franfreich meniaftens jur Räumung Sollands aufforbern und, wenn fie verweigert wurde, die Baffen ergreifen, und einen Garantievertrag anboten, ber ein gemeinsames Borgeben für ben Frieden in Aussicht nahm, empfahl Haugwit, barauf einzugeben. Der König aber lehnte auf ben Rat namentlich Rödrit' und Lombards beibes ab. Auch die Rechtsverletzung endlich energifch zur Sprache zu bringen, weigerte er fich, beren bie Franzosen sich alle die Zeit schuldig gemacht hatten, indem fie in ben linkerheinischen Gebieten Breugens, mo der Bafeler Friede ihnen nur bie Befugnis militarifder Befetung gab, fich auch ber Rivilverwaltung bemächtigt hatten. Das hätte ja gum Bruch mit Frankreich führen können: bann aber, meinte er, fei bie Rudtehr gur Reutralität unmöglich, mahrend ber Uebergang von ihr jum Rriege gegen Frankreich immer frei ftebe. In feinem Ralle wollte er fich burch einen Bertrag binden. Und babei blieb er auch, als unter bem Einbruck ber Siege Sumoroms in Italien England und Rufland ihn von neuem umwarben. 3mar brang ihm Saugwis anfangs die Erlaubnis jum Gintritt in Unterhandlungen ab und hatte bereits einen Bertragsentwurf vereinbart, als feine plogliche Sinnesanberung ihn nötigte alles abzubrechen.

So blieb alles beim alten. Man erkannte die Forderungen der koalierten Mächte an Frankreich als berechtigt und durch das Interesse Europas geboten an: sie zu den feinen zu machen, lehnte man ab. In dem Wahne, durch die jahrelange Neustralität zu Frankreich in einem Vertrauensverhältnis zu stehen und mit seinem Nat bei ihm etwas zu gelten, glaubte Frieds

rich Wilhelm burch biefe jozufagen moralische Autorität Frankreich gutlich die Ronzessionen abzugewinnen, ohne die an Erhaltung bes Friedens mit ihm ebensowenig zu benten fei wie an einen allgemeinen Frieden. Natürlich aber blieb feine Berwendung für die Unabhängigkeit Hollands jo vergeblich wie feine Reklamationen wegen ber linkerheinischen Lande. Auch bie beicheibene militärische Demonstration, bie Saugwit zu ihrer Unterstützung burchsette - eine kleine Truppenmacht jog langfam auf Befel, um für ben Kall ber bamals geplanten ruffifchenglischen Landung in Holland von bort aus bas preufische Bebiet zu beseten -, machte feinen Ginbrud. Dan mußte in Paris zu gut, bag ber Ronig, blog auf Frieden bedacht, feinem Minister auf biefen Weg nie folgen murbe. Und als bann gar im Felbe ein Umichlag ju gunften Franfreiche eintrat, ftimmte auch Haugwit feinen Ton herab und kehrte zur Reutralität zurüc.

Gebeffert mar die Lage Preußens burch all bas natürlich nicht. Gelbft benen, bie in Baris bisher bie Alliang mit ibm befürmortet hatten, galt es nicht mehr für bundnisfähig. Instruktion bes neuen Gefandten ber Republik, ber gu Beginn bes Jahres 1800 in Berlin ericbien, General Beurnonville, erwog biefe Möglichkeit nicht mehr. Diefe Ifolierung gefährbete Preußen um fo mehr, als Defterreich bamals in Subbeutich= land und Italien fiegreich war. Ließ fich von ihm ba bei kunftigen Friedensverhandlungen Rudfichtnahme auf Breugen er-Burbe man es nicht vielmehr für feine hinneigung ju Frantreich bugen laffen wollen? Empfahl es fich am Enbe nicht noch jest die fiegreiche Roalition burch feinen Anschluß zu Dant zu verpflichten? War Preußen früher burch bie Berfeindung mit Desterreich auf die Seite Frankreichs gebrängt, fcbien es jest burch bie Erkaltung feiner Begiehungen gu Frankreich wieber jum Anschluß an erfteres genötigt zu werben. ber Neutralität mar es bann zu Ende, ber Krieg mar unvermeiblich.

Als einen bochst ermunichten Gluckfall begrufte man es baber in Berlin, daß bie Roalition infolge ber Streitigkeiten zwischen Raifer Baul und feinen Berbunbeten fich auflöfte und Rufland von dem Kriege gurudtrat. Das ermöglichte ber frangöfischen Politik ben Berfuch, ben Baren burch Bermittelung Breufens jum Frieden ju gewinnen. Saugwit gwar wollte bavon nichts miffen, aber auf Befehl bes Ronigs mußte er ben Gefandten in Betersburg anweisen, Die ruffische Regierung von ben friedlichen Absichten bes erften Ronfuls zu unterrichten. Auch schien man in Paris jest, wo man Preußen brauchte, von feinem Recht, in Europa ein entscheibenbes Bort mitgu= fprechen, überzeugt. Es fei Beit, fcrieb Talleprand an Beurnonville, daß Breußen als wesentlich beteiligt an ben europäischen Angelegenheiten hervortrete; habe ce bie Rube gefräftigt, fo könne ihre längere Dauer boch für feine politische und mili= tärifche Geltung verhängnisvoll werben und, mas bisher als Rlugheit gegolten, als Unentichloffenheit erscheinen; Preußen muffe nach bem mit feinem natürlichen Berbunbeten - bas ift Frankreich — vereinbarten Blan als Friedensstifter und Schieds= richter auftreten, ba fonft bas Gleichgewicht in Deutschland und Europa gestört bleiben, Breugen felbst aber, weil es sich nicht rechtzeitig entschieben habe, im Gebrange zwischen eifersuchtigen Nachbarn zugleich mit ben in fünfjähriger Neutralität gewonnenen Borteilen biejenigen verlieren werbe, bie ihm ficher feien, wenn es gemeinsam mit ber Republit für ben allgemeinen Frieben auftrete. Solde Schmeichelreben follten Breugen auf ben Weg zu bewaffneter Vermittelung locken. Bon einem Eingehen aber auf bie für feine linkerheinischen Sanbe gestellten Forberungen mar nicht bie Rebe. Nur in Rebendingen gab man nach. Da leitete ber Tag von Marengo (14. Juni 1800) einen totalen Umichwung ein. Bon Bermittelung Preugens zwischen Frankreich und Desterreich war nicht mehr bie Rebe. Bohl aber eilte ber erfte Ronful fich feiner zu bedienen, um bie nun boppelt munichenswerte Berständigung mit Rugland zu erreichen, mit bem es unlängst (28. Juli 1800) unbeschabet feiner Neutralität bas Defensivbundnis von 1792 erneut hatte. In Berlin bot man dazu bereitwilligft die Band, benn Friedrich Wilhelm glaubte für Preugen und ben allgemeinen Frieden am beften zu forgen, wenn er einerfeits mit Rugland, andererfeits mit Frankreich aut ftanb.

## III. Schwankungen und Scheitern der Weutralitätspolitik. 1800 – 1806.

Die friedliche Strömung, die nach dem Zerfall der britten Koalition aufkam, war nirgends willkommener als in Berlin. Gelang es die preußisch-russisch-französische Tripelallianz und durch sie den allgemeinen Frieden zu stande zu bringen, so seierte die Neutralitätspolitik einen Triumph, indem sie Preußen seine europäische Stellung ohne Schwertstreich zurückgewann. Weber die geforderte Vergrößerung, noch die Hegemonie in Nordebeutschland konnte ihm dann entgehen. Das steigerte seine Ansprücke und seine Zuversicht, nicht seine Thatkraft. Vielmehr erwartete es auch jeht alles von der günstigeren Gestaltung der europäischen Lage und dem dadurch gesteigerten guten Willen der Mächte.

Dazu galt es für Preugen fich als Bermittler zwischen Frankreich und Rugland unentbehrlich zu machen und beibe zu feiner Forberung ju geminnen. Angeblich felbstlos für bas allgemeine Bohl eintretend, verfolgte es boch nur ben eigenen Borteil. Das durchschaute man in Baris fo gut wie in Betersburg. Statt baber ihre Berbindung von bem Bermittler regeln zu laffen, ber nicht bloß ber ehrliche Makler mar, und ihm eine hohe Gebühr zu bewilligen, einigten fich beibe Rabinette lieber ohne ihn und festen nach Maggabe allein ihres Intereffes fest, mas jenem zugestanben werben follte. Namentlich die frangöfische Politit ließ teinen Zweifel barüber, baß fie ihre Begiehungen zu Rugland ausschließlich nach ihrem und Ruglands Borteil bemeffen werbe. Dieje ernüchternbe Erkenntnis mar bas nächste Ergebnis ber Diffion, in ber Lucchefini im Dftober 1800 nach Paris geschickt murbe, einmal um bie burch Breugen bergeftellten Beziehungen zwischen Rugland und Frantreich zu pslegen und bann die österreichisch-französischen Berhandlungen zu überwachen, da Preußen zu dem in Luneville eröffneten Friedenskongreß nicht zugelassen war. Den Bersuch als Lohn für die in Petersburg geleisteten guten Dienste Frankreich einen Bertrag abzugewinnen, der die Abtretung des linken Rheinusers, die Entschädigung durch Säkularisationen, die Räumung der rechtsrheinischen Lande und Hollands sowie die Unsahhängigkeit der Schweiz, Neapels u. s. w. festsetzte, vereitelte Bonapartes kategorische Erklärung, vor dem Frieden mit Rußsland könne von anderen Abmachungen nicht die Rede sein: Frankreichs Verhältnis zu Preußen sei und bleibe abhängig von dem zu Rußland. Von einer leitenden Stellung für Preußen war danach nicht die Rede: auch ferner mußte es sehen, den durch andere bestimmten Verhältnissen möglichsten Vorteil abzugewinnen.

Die gleiche Enttäuschung martete Friedrich Wilhelms III. in Petersburg, obgleich er nicht bloß bas Defenfinbunbnis von 1792 erneut, sonbern (18. Dezember) fich auch bem Seebunbe Ruflands mit Danemart und Schweben jum Schut bes Sandels der Neutralen gegen England angeschloffen und infolgebeffen fogar die Mündungen von Elbe und Wefer für englifche Schiffe gesperrt hatte. Freilich entsprach bas Brogramm für Preugens Entschädigung, bas er mit Silfe Ruglands bei Frankreich zur Unnahme zu bringen bachte, wenig feiner bisherigen Unthätigkeit. Denn er forberte bie Bistumer Bamberg und Burgburg und einige Reichsftäbte in Franken, bann bas Bistum Silbesheim, Osnabrud, bas Gichsfelb und Erfurt, feste fich auch ichon in Bereitschaft, um Desterreich und Bagern guvorkommend diese Gebiete gleich nach bem Abzuge ber Frangofen zu occupieren. Gelang bas, fo gewann Breugen in Nordbeutschland, wo bann Sachfen, Sannover und Seffen geographisch und politisch fo abhängig von ihm murben, wie Braunschweig und Medlenburg es langft maren, eine herrichenbe Stellung, bie ihm für ben Sall eines Ronflitts mit Desterreich auch Gubbeutschland gegenüber alle Borteile sicherte. Dabei hoffte ber König, die bevorstehenden territorialen Aenderungen follten bas Reich militärisch stärken und auch Frankreich gegenüber wiberstandsfähiger machen. So verfolgte Preußen eigentlich unvereinbare Ziele. Auf Grund seiner angeblichen Befreundung mit Frankreich bemüht, dieses mit Rußland zu versöhnen, suchte es ihm zugleich mit dessen Silse für sich eine Stellung abzudringen, die ihm Halt gebot. Das konnte vollends nicht gelingen, seit Frankreich durch ben Luneviller Frieden (9. Februar 1801) des Krieges mit Desterreich und dem Reiche entledigt war. Ueberzraschender war die ablehnende Haltung Rußlands. Statt der fränklichen Bistümer schlug es Ende März 1801 vor, Hannover an Preußen zu geben.

Es ift bezeichnend für die Begehrlichfeit feiner fonft ziellofen Politit, bag Breugen biefem Borichlag gegenüber bie eigenen Plane fofort aufgab und ihn, wenn auch unter einigen Borbehalten, im Pringip annahm, zugleich aber die Berantwortung England gegenüber Rugland und Frankreich guichob. Doch rang ber Rönig in schweren Zweifeln: mit Thränen in ben Augen. heißt es, gab er ben entscheibenben Befehl. So rudten 15 000 Mann in Hannover ein. Kaum mar bas geschehen, als die Ermorbung Raifer Pauls (23.-24. März 1801) alles manbelte. Bonaparte fah bie Entwurfe gegen England gertrummert, bie er auf bie machsenbe Intimitat mit bem garen gegründet hatte. Auch mit biefem galt es nun ichnell Frieden zu schließen. Bas murbe nun aus ber preußischen Occupation Hannovers? Auf Unterflützung von Rugland burfte Preugen ba nicht mehr rechnen. Frankreich mußte barin ein läftiges Sinbernis fur ben Frieden feben. Satte man in Berlin nicht besorgt, bem Abzuge ber eigenen Truppen werbe sofort ber Einmarich ber Frangofen folgen, man hatte Sannover ichleunigft geräumt. Doch bethätigte man burch Freigebung ber Befer und Elbe England feine Bereitwilligkeit ju einem Bergleiche.

War bemnach an die Behauptung Hannovers nun nicht mehr zu benken, so regte sich die Sorge wegen anderweitiger Entschädigung in Berlin um so mehr, als der neue Zar Alezander Preußen zwar seiner Freundschaft versicherte, aber gezade darüber zu einer bestimmten Erklärung nicht zu bringen war. Nur die franklischen Bistumer wollte auch er nicht an Breußen kommen lassen, hatte aber gegen die Räumung Han-

novers nichts einzuwenden. Frankreich bagegen hielt von allen für Breugen in Betracht tommenben Entschädigungen Sannover für die munichenswerteste, jumal fo für bas Reich bie Gefahr verminbert werbe, burch bie Berbinbung Sannovers mit England in ihm fremde Sändel gezogen zu werben. Bare fo boch Breufen mit England verfeindet und jum Bundnis gegen biefes gewonnen worben. Auch verkannte man in Berlin nicht, bag bie Annahme biefes Danaergeschenkes ben Angriff Englands provozierte, fobald bie burch ben Syftemmechfel in Rugland angebahnte Berföhnung besfelben mit ben norbischen Mächten Der Gifer, mit bem man die Sache in Baris beerfolate. trieb, mar nichts weniger als felbstlos. Auch enthielt ber von Beurnonville Anfang Mai überreichte Borichlag, ber bie Gelbftanbigfeit von Samburg, Bremen und Lübeck ficherte und bie hannoversche Rur auf Beffen-Raffel übertrug, die Forberung, Breufen folle Neufchatel und Balengin Frankreich gur Berfügung stellen. Dazu mar man in Berlin bereit! Rur felbst thun wollte man in ber Cache auch jest nichts. Die Ruftim= mung Englands follte Frankreich auswirken. Gelang ihm bas nicht, fo muffe es, meinte man, erft recht fur bie Ueberlaffung ber frankischen Bistumer an Breugen eintreten.

Doppelt lodend flangen im Bergleich bamit bie Borichlage, bie, um eine Annäherung an Breufen bemüht, Defterreich bamals burch Graf Philipp Stadion machen lieft. verhieß Preugen volle Entichäbigung, beanspruchte aber felbst feine, abgesehen von der Versorgung des Großherzogs von Tosfana im Reiche. Es billigte Haugwis' Borichlag, die auf Grund der Luneviller Bereinbarungen festzusetenden Entschädi= gungen nach bem finanziellen Ertrag ber betreffenben Gebiete zu bemessen. Daß sie burch Säkularisation zu beschaffen seien, mar im Prinzip zugegeben. Auch Desterreich wollte burch bie territoriale Reugestaltung die Wehrfraft bes Reiches stärken, "um burch herstellung mehrerer großer Maffen in Deutschland ber frangösischen Uebermacht und Berftorungeluft bas einzig mög= liche Bollwerf entgegenzusepen". Solche Uebereinstimmung machte auch auf ben Reichstag Ginbrudt: er mablte eine Deputation von fechs Mitgliedern, "um die in dem Luneviller Friedensfoluß einer besonderen Uebereinkunft vorbehaltenen Gegenstände im Sinvernehmen mit der französischen Regierung näher zu untersuchen, zu prüfen und zu erledigen". Die Majorität darin stand zu Preußen.

Aber bie Frage nach ber Entschäbigung Preugens mar bamit nicht gelöft. Die frankischen Bistumer gonnte ibm Defter= reich fo wenig wie Bayern. So faßte man ftatt ihrer in Berlin Bestfalen, Osnabrud und Silbesheim in bas Auge, und wollte fich bamit begnügen, wenn alle anderen Projette ichei= terten. Rur bag man möglichst viel erwerben wollte, stand fest. Das Bas? und Bie? blieben offene Fragen, beren Beantwortung man ber Butunft anheimstellte. Co gut wie fteuer= los überließ man bas Staatsichiff bem Spiele ber Strömungen, um ichlieflich ber ftartften zu folgen. Und bamit ichien man gut ju fahren. Durch bie Berftanbigung Englands und Rußlands bedroht, zur See im Nachteil und in Aegypten gefährdet, folug man in Paris bie Freunbichaft Preugens wieber höher an und ftimmte ber Erwerbung ber frankifchen Bistumer gu, . forberte aber bagegen bie Befetung Sannovers burch frangöfische Truppen. Der Antrag murde abgelehnt: man könne bem mit ber Entschäbigungsfrage betrauten Reichstage nicht vorgreifen; ber von Frankreich gewünschte Bertrag laffe fich jest nur auf bie Entichabigung Preugens in Bestfalen grunben. Und boch hatte man diefe bisher nur als letten und uner= munichteften Notbebelf angeseben!

Nun wurben aber die Voraussetzungen, auf benen diese Antwort beruhte, wieder gewandelt. Zunächst erwies sich das Entgegenkommen Desterreichs trot ber "einsachen, sast plumpen Freimütigkeit", die Graf Stadion, wie er sich rühmte, in Berlin zur Schau trug, als weder so ernst, noch so weitherzig, wie es geschienen hatte. Daß der Wiener Hof die geistlichen Kurfürstentümer erhalten wollte, stellte die Säkularisationen in Frage. Die von ihm veranlaßte Zuziehung Kurmainz' und Kursachsens änderte in der Reichsdeputation das Stimmenvershältnis zum Rachteil Preußens. Bor allem aber ließ er nach dem Tode Maximilians von Köln (27. Juli 1801), der zusgleich Bischof von Münster war, gegen Preußens Protest nicht

bloß eine Neuwahl vornehmen, sonbern wieder einen österreischischen Prinzen, Erzberzog Anton, erheben. Kehrte er damit nicht zu der josephinischen Politik zurück, der Preußen jett keinen Fürstendund entgegenzustellen hatte? Auch ließ er Preußens Borschlag, es durch Münster, Hildesheim, Osnabrück, Sichsfeld und Erfurt zu entschädigen, zunächst unbeantwortet, drang aber in das Petersburger Kadinett, es möge Preußen zur Heradminderung seiner Ansprücke bestimmen. Hatte Preußen gehosst, durch eine Berständigung mit Rußland und Frankreich troß Desterreichs die gewünschte Entschädigung sich auszuwirken, so sah Bußland vielmehr bemüht, sie ihm im Interesse Oesterzeichs möglichst zu verkürzen.

Als baber Raifer Alexander fich erbot, in ber Entichabi= gungsfrage zwifden ihm und Defterreich zu vermitteln, fo bag bem Reichstage nur die formale Gutheißung bes Bereinbarten bleiben jollte, lehnte Preußen bas zwar nicht ab, forberte aber, baß auch Frankreich zu ben Berhanblungen zugezogen werbe. Damit nahm es Defterreich und Rugland bie Entscheibung aus ber hand und legte fie in bie bes erften Konfuls. Da es fich aber bamit gemiffermaßen unter Frankreichs Schut ftellte, tonnte es füglich bei ben Sakularisationen nicht die biesem feinbliche Tendeng verfolgen und bie Wehrtraft bes Reiches gegen Weften baburch ftarten wollen. Wohl aber unterftutte nun Franfreich feinen Protest gegen die Rölner Bahl. Co herrschte Enbe bes Jahres 1801 zwischen Berlin und Paris bas beste Ginvernehmen. Auch Saugwit mar es zufrieben: Die Gegnerschaft Defterreichs und Ruglands hatte bie Antipathie gegen Frankreich und bie Sorge vor deffen Machtstreben bei ihm fo übermunben, bag er erklärte, Preugen muffe Rugland iconen, vor Defterreich fich hüten, Frankreich aber lieben. Nun wollte man aber auch in Paris von ber Entschädigung Preugens in Bestfalen nichts miffen, feit ber Braliminarfriede mit England unterzeichnet war und die Verständigung mit Rugland sicher schien. mehr bachte ber erfte Konful im Anschluß an Sienes' Plane (S. 358) Preußen vom Rhein und möglichst nach Norben und Often zu brangen. Seine Festjetung in Westfalen, hieß es, laffe Vermidelungen mit Solland und Frankreich befürchten,

welch letteres burch Wesel ohnehin bebroht fei. "Weiter rudwärts", empfahl Talleyrand, möge es sich Passendes aussuchen, z. B. Medlenburg, bessen Herzöge in Westfalen entschäbigt werden könnten.

Much biefer Anregung gab man in Berlin gefügig nach. Saugwit locte namentlich die Ausbreitung an ber Ofifee. Aber die Medlenburger Herzöge bankten für den Tausch. fuchte das Berliner Rabinett nochmals die Bebenken wegen West= falens zu zerftreuen. Die Nachbarichaft einer befreundeten Macht werbe Frankreich ftarken. Im Notfall wollte es auf ben größten Teil von Münfter verzichten. Da öffneten fich neue Aussichten. Als ber Friede mit England fich verzögerte, ließ Bonaparte Breußen gegen Anerkennung feiner Neuerungen in Stalien ber italienischen Republik und ber Bereinigung Biemonts mit Frankreich - einen Bertrag anbieten, ber ihm über feine letten Forberungen hinaus einige franklische Territorien und bas urfprünglich für die Oranier bestimmte Berzogtum Bestfalen und jo eine gute Verbindung zwischen ber Graffchaft Mart und Baberborn gufprach, und gwar ju fofortiger Befigergreifung und nötigenfalls mit frangofischer Silfe. Freudig griff man zu und bat nur, es moge bei ber Saffung bes Vertrages auf Rufland Rücksicht genommen werben, das ja boch eigentlich hatte vermitteln follen.

She man jedoch so weit war, hatte sich die Lage wieder geändert. Frankreich war des Friedens mit England sicher und über die Ordnung Deutschlands mit Außland einig. Als man daher preußischerseits die vorläusigen Verabredungen sest machen wollte, wurden sie als nicht mehr zutreffend zurückgewiesen. Lucchesinis ungestümen Alagen antwortete Bedauern darüber, daß Außlands Lauheit den ersten Konful an der Verzwirklichung seiner wohlwollenden Absichten für Preußen hindere. Erst als der Besuch Kaiser Alexanders bei den preußischen Manövern bei Memel doch eine Annäherung beider Staaten besorgen ließ, that Bonaparte einen Schritt vorwärts, bot aber, da der Friede mit England (27. März 1802) seine Stellung wesentlich gebessert hatte, Preußen gleich wieder weniger, wähzend er dieselben Gegenleistungen verlangte. Preußen sollte — Pruß, Preußische Schaiche. III.

Digitized by Google

und zwar zu sofortiger Besitnahme — bie Bistümer Rabersborn und Hilbesheim, das Sichsfeld und Erfurt, einen Teil von Münster, die Reichsstädte Mühlhausen, Nordhausen und Goslar und die Abteien Herford, Quedlindurg, Elten, Essen und Werden erhalten, das Haus Oranien Fulda und Corvey, die nach seinem Erlöschen an Preußen sallen sollten. Die Zustimmung des Reiches wollte Frankreich erwirken. Aber binnen zwei Tagen mußte abgeschlossen sein. Anfangs sträubte sich Lucchesini: um 150000 Seelen blieb nach seiner Berechnung dieses Angebot hinter dem letzten zurück. Auch wurde schließelich ein größeres Stück von Münster nehst der Stadt Münster und der Ems als Grenze bewilligt und so der Vertrag am 23. Mai unterzeichnet.

Mit bem territorialen Gewinn tonnte Breufen gufrieben Für 48 Quabratmeilen mit 127 000 Einwohnern und sein. 1500 000 Gulben Jahresertrag - benn barum hanbelte es fich bei bem links vom Rhein Aufgegebenen, einem Teil von Rleve, Gelbern, Mors und einigen Enclaven - erhielt es 230 Quabratmeilen mit über einer halben Million Einwohnern und vier Millionen Jahresertrag, und fah feine Stellung in Mittel= und Nordbeutschland wefentlich gestärkt. Doch enthielt ber Bertrag auch ben Bergicht auf die Plane, mit benen es sich für bie Wehrhaftigkeit bes Reiches getragen hatte: ber Gebanke an feine Begemonie mar aufgegeben. Und verzichtete es nicht auf jebe Aftion in Deutschland, die nicht von Baris aus gebilligt mar? Denn konnte nicht bie Ungnabe bes Allgewaltigen an ber Seine bie Erfüllung ber geheimen Bufagen jeben Augen= blick in Frage stellen? Gab es ba für Preußen noch Freiheit bes Sanbelns? Alles, mas es burch bie Reutralität gewonnen hatte, gab es preis und wich weiter jurud. Erft hatte es auf bie Bertretung bes Reiches, bie es in Bafel auf fich genommen, verzichtet, weil bas Reich fich nicht von ihm vertreten laffen wollte, und fich auf ben Schut Norbbeutschlands beschränkt. Rett gab es biefen auf und fuchte mit Silfe bes Auslandes von bem zerbröckelnben Reich nur möglichst viel an sich zu bringen.

Dennoch begrüßte ben Bertrag vom 23. Mai in Berlin

heller Jubel. Selbst ber mit Lob so karge König war voller Anerkennung für Lucchefini. Für Lombard mar es ber schönfte Moment feines Lebens, ben Ronig ben Bertrag unterzeichnen ju feben, und Saugwit mar froh über bie enbliche Berftellung einer Gemeinschaft mit Frankreich, mit ber alle Beteiligten gu= frieben fein konnten. Als bie Ratifikation aus Baris auf fich warten ließ, herrichte fieberhafte Aufregung: Saugwit und Lombard gitterten bei bem Gebanken an eine bort eingetretene Sinnesanderung und atmeten auf, als ber Rurier eintraf. Sofort wurde die Besitzergreifung eingeleitet. Bar boch inzwischen auch bie Freundschaft mit Rußland besiegelt: Die erfehnte Tripelalliang (S. 363) schien verwirklicht. Denn die Rufammenkunft bes Ronigs mit bem Baren, beren Borbereitung fcon in Paris Eindruck gemacht haben follte, hatte vom 10.—15. Juni ftattgefunden. 3mar mar auf Bunfch Ale= ranbers, ber bie Tage gang ber Freundschaft gewibmet feben wollte, bie Politif ausgeschloffen worben. Aber ben eben unterzeichneten Bertrag mit Frantreich gang ju verschweigen, fcien boch bebenklich. Indem er ihn bem russischen Minister Rot= fcubei mitteilte, beutete Lombard an, bag bie Erflärung bes ruffischen Ginverstandniffes erwunicht fei. Sie erfolgte nicht. hielt man ben unpolitischen Charafter ber Busammentunft fo ftreng fest ober hatte man Bebenten? Sonft verliefen bie Memeler Tage gang nach Bunfch. Der allem Ueberschwang abholbe Ronig murbe von ber Gefühlsichmelgerei feines Gaftes angestedt und ichwarmte für Freundschaft und Menfchenliebe. Das Beste jeboch ju bem guten Berlauf that Ronigin Quife, bie, iconer benn je, einer bezaubernben Gee gleich maltete und Alexander jum begeisterten Berehrer gewann. So glaubten bie Fürsten einen auf Seelengemeinschaft beruhenden Freundschaftsbund gefchloffen zu haben. Enttäufcht bagegen mar Aleganber von ber preußischen Armee: er rugte bie Schwerfälligfeit und Unficherheit ber Bewegungen und fand, fie habe verloren. vermeintliche Tripelalliang aber bestand nach wie vor nur in ber Phantasie ber preußischen Diplomaten. Weber in Baris noch in Petersburg mußte man von ihr. Dort mar man nur barauf aus, Preugen fich vollends bienftbar ju machen; bier ftand ber Bar als Freund Preugens gang allein: feine Rate maren Feinde besfelben, glaubten es bereits gang Frankreich verfallen und munichten ben Augenblid herbei, mo Rugland enticheibend eingreifen murbe. Gelbst ber am 3. Juni mit Frankreich gefoloffene Bertrag, ber bie Entschädigung ber beutschen Fürften, wie fie bem Reiche aufgenötigt werben follte, regelte und bas Breußen am 23. Mai Zugewiesene gut hieß, erhielt nur burch bes Baren Gingreifen ihre Buftimmung. Sofort befette Breugen bie betreffenben Gebiete. Diese Gile machte überall ben übelften Eindrud. Desterreich aber ahmte bas Beifpiel fofort nach, inbem es sich ber für ben Großherzog von Toskana bestimmten Gebiete und bes Bayern zugebachten Baffau bemächtigte. Und baraufhin nötigte wieber Bonaparte am 5. September Luche= fini, ohne Bollmacht einen Bertrag zu unterzeichnen, ber Preußen verpflichtete, gemeinsam mit Frankreich Bagern ju fcuten, im Notfall also gegen Desterreich bie Waffen zu ergreifen. Schreden murbe man in Berlin inne, wie abhängig man von Frankreich mar. Dem König blieb nichts übrig, als ben Bertrag zu ratifizieren. Das murbe wieber in Betersburg übel vermerkt, wo ber Banbel bereits im Gange mar, ber Alexander in ber Befämpfung Bonapartes feinen Beruf finden ließ. Da= bei rechnete er auf Preugen, mahrend ber friedfertige Ronig in Frankreichs neuen Uebergriffen nur Erfolge einer befreun= beten Dacht feben wollte.

Trot ber in Memel getauschten Freunbschaftsbeteuerungen, bie auch in ihrem Briefwechsel nachklangen, entsernten sich also Zar und König bereits voneinander. Damit wuchs die Gesfahr für die preußische Neutralität. Nun ergab die Ausführung des Friedens von Amiens Differenzen auch zwischen Singland und Frankreich. Weil es die Räumung Maltas verweigerte, beschloß der erste Konsul den Bernichtungskrieg gegen England, und schon erhob sich bahinter der Gedanke, was durch Wassensgewalt nicht zu erreichen sei, durch Sperrung des Kontinentes gegen den englischen Handel zu bewirken. Was wurde dann aus der preußischen Kandel zu bewirken. Was wurde dann aus der preußischen Keutralität? Für eine Neutralität Nordebeutschlands sehlte seit dem Luneviller Frieden und dem Reichsebeputationshauptschluß (25. Februar 1803) jede Boraussetung:

keine von ben Fragen schwebte mehr, die ein solches Provissorium militärisch und politisch empfohlen hatten. War da eine bloß preußische Neutralität möglich? Die Frage wurde alssbald brennend.

Um 20. März 1803 erschien General Duroc in Berlin, um mitzuteilen, ber erfte Ronful muffe beim Ausbruch bes Rrieges mit England Sannover befegen und muniche ju miffen, wie fich Breußen bagu ftellen werbe. Einst hatte bieses bie Besetzung hannovers als Rriegsfall bezeichnet (S. 337): fie war unterblieben. Um ben Ginmarich ber Frangofen abzuwenben, hatte es 1801 hannover felbft befett, ohne bag es jum Kriege gekommen war. Jest aber fürchtete man von ber Wieberholung biefes Schrittes ben Bruch mit Frankreich. Deshalb wollte man zwischen Frankreich und England vermitteln. Dieses aber lehnte bie Räumung Maltas wie bisher ab. Nun riet auch Haugwit, wie 1801 ju hanbeln, obgleich jett bie Buftimmung Ruflands fehlte. Um fo mehr widerfprach ber Rönig. Er fclug vor, hannover moge - ba es Bonaparte zumeist auf bie bort einzutreibenden Kontributionen ankomme - bie Offuvation Haugwit wollte bie preußische Offupation aber abkaufen. wenigstens angebroht und burch teilweise Mobilmachung vorbereitet feben. Der Zwiefpalt in ber Regierung mar offen er-Ihn zu begleichen, verfammelte ber Ronig auf ber Reife nach ben neuen Provinzen Enbe Juni zu Rörbelit an ber Elbe feine Berater: feine Politit ber Reutralität um jeben Breis Der allmählich erwachenben öffentlichen Meinung frei= lich behagte bas nicht. Man fprach von Saugwig' Rudtritt. Man tabelte bie ebenfo unwürdige wie gefährliche Salbheit bieser Bolitif. Aber ber Konig beharrte, felbst als wenige Tage fpater aus Betersburg Antrage auf gemeinsamen Schut ber Neutralität Norbbeutichlands einliefen, die Saugwit bringend befürmortete.

Inzwischen hatten die Franzosen sich nicht bloß mühelos Hannovers bemächtigt, sondern behelligten trot der Preußen gegebenen Versicherungen auch die Hansatte mit ihren Ansprüchen, besetzten Curhaven, Ritebüttel und Lauenburg und sperrten Handel und Seefahrt nach England. Auch am Rieders

rhein und in Holland häuften sie Truppen an. Das preußische Bolf wurde unruhig. Die Armee empfand bie unwürdige Rolle, ju ber fie verurteilt mar. Schon erörterte man bie Notwendig= feit eines gründlichen Wanbels ber Politik. Selbst Haugwit bekannte, Preugen fete feine gufunft auf bas Spiel, indem es burch seine Unthätigkeit alle Achtung und Sympathie verscherze und bereinst ben Rampf um feine Existenz ohne jebe Silfe unter ben ungunftigften Berhaltniffen werbe auf fich nehmen Aber ber König wollte auch bes Baren erneutem Anbringen auf Magnahmen jum Schut ber nordbeutschen Reutralität nicht nachgeben, bevor er nicht über Bonapartes Abfichten genau unterrichtet mar. Sie zu erfunden, ichidte er im Ruli 1803 Lombard nach Bruffel. Da war er freilich zum voraus ficher, nur ju boren, mas er ju boren munichte. Satte Lombard fich boch fo gang in feine Art zu feben und zu benten bineingelebt, bag er ein eigenes Urteil nicht mehr befaß, fonbern nur barauf aus mar, bes Ronigs ibm bekannte Unficht mit mehr Grunben ju ftugen. Ja, mit bem Dant für ein Beschenk von 1000 Louisdor hatte er Tallenrand (November 1802) erflärt, täglich in bes Rönigs Absichten zu lefen berufen, hatte er tein gut preußisches Berg, wenn es nicht zugleich gut frangofifch mare. Er mar gang in Bonapartes Sanb. Auker in Nebendingen murbe teine preußische Beschwerbe abgestellt, mohl aber immer wieber beteuert, es handle fich nur um Rrieg gegen England, ber Kontinent bleibe unberührt, Preugen habe nicht bas Geringfte ju beforgen. Lombard glaubte bas, wenn er auch jugab, bei ber Ratur ber bonaparteschen Bolitit könnten wohl Berletungen ber Neutralen vorkommen, boch fei ja bann immer noch Zeit, auf Abwehr zu benten.

Nun erst lehnte ber König Haugwig' Antrag auf Mobils machung endgültig ab. Zugleich aber kam er, politisch ber kristischen Lage Rechnung tragend, in etwas veränderter Weise auf die Tripelallianz zurück. Rußland und Preußen sollten für die Dauer des englischen Krieges Frankreich gegen jeden Ansgriff von Deutschland her Bürgschaft leisten, wenn es in Hansnover nur dis höchstens 20000 Mann halten, an der Grenze Nordbeutschlands nicht mehr rüsten, Curhaven und Rigebüttel

räumen und ben Seehanbel ber Reutralen unbehelligt laffen Das murbe abgelehnt. Denn icon brobte ber Bruch auch amifden Rugland und Frankreich. Erfolgte er, mabrend bie Frangofen noch in Sannover flanden, mar Breugen aufs ichmerfte bedroht. Deshalb bot Haugwit Frankreich gegen Räumung Sannovers Burgichaft gegen jebe Feinbseligkeit von Deutschland ber. Das genügte Bonaparte nicht; er verlangte polle Alliang: fie merbe bie Festlandsmächte nötigen, Frieden Bu halten und auch England ihm geneigt machen; auch brauche Frankreich fie angesichts ber Berwickelungen über bie bevorstehenbe Aufteilung ber Türkei. Dafür wollte er bie Befatung Sannopers vermindern, den Sandel mit England erleichtern und Breufen in allen innerbeutschen Fragen unterftuben. Bafis acceptierte man in Berlin unter bem Drud ber 2mangs lage, in ber man sich befand. Aber wohin man bamit trieb. murbe flar, als die Forberung, Bonaparte folle über Sannover nur mit Auftimmung Breugens verfügen, unter teinen Umftanben aber es für Frankreich felbst beanspruchen, burch ein Gegenprojett beantwortet murbe, bas für bie unter Umfländen au bewilligende Räumung von Curhaven und Ripebuttel Breufiens Garantie forberte für ben berzeitigen Besitstand in Atalien und ber Türkei, alfo die europäische Stellung Frankreichs. Als fie permeigert murbe, wies man von Paris aus wie brobenb bin auf die Möglichkeit einer Alliang mit Desterreich. Ja, in Berlin beforgte man einen Bruch und ergriff im Februar und Mars 1804 in ber Stille militarifche Vorsichtsmaßregeln Durch offene Ruftungen beforgte man die Rriegsgefahr ju fteigern. Die Unterhandlungen ließ man als aussichtslos fallen. erklärte der König (3. April), so lange Frankreich, wie er hoffe. bie Armee in Hannover nicht vermehre und die Neutralität Norbbeutschlands refpektiere, werbe er auf keinen Blan hören. ber Frankreich beunruhigen könnte. Natürlich flieg bementfprechenb bas Mißtrauen gegen Breugen in Betersburg. Man verlangte von bort Auskunft über bie militarischen Magnahmen in ben östlichen Provinzen. Russischer Silfe mar Preußen bemnach boch feinesmegs ficher.

Um jene Zeit wurde Haugwit, ber frankelte, auch sich

mit bem Ronig fo wenig einig wußte, erfest burch feinen zeit= meiligen Bertreter, Freiherrn v. Barbenberg, einen Mann, ber. voll Glaubens an fich felbft, auch aus ber fritischften Lage einen Ausweg zu finden überzeugt war, zudem geistig beweglicher und anvaffungsfähiger, mit bem Ronig beffer austam. Spftemmechfel mar bas nicht: taum bie Methobe anberte Daber blieben auch die Ergebniffe gleich bebenklich. Seinerseits burch die Erklärung vom 3. April gebunden, fab Breußen die Gegenleiftung gang in Frankreichs Belieben gegeben. Seine Stellung ichwebte fozusagen in ber Luft, mabrend eine neue europäische Krisis nahte. Daber in ben nächsten Monaten frampfhaft bemüht, irgendwo festen Ruß zu fassen. gleitet es rettungslos abwärts und verfällt fcblieflich ber frangofischen Alliang. Sah harbenberg in ihr bie beste Burgichaft für Preugens Bufunft, fo verzichtete er bamit jugleich auf seine Begemonie in Deutschland: für biejes plante er einen Staatenbund, ben es mit Defterreich gemeinsam leiten follte.

Wie diefes und bas Reich nahm auch Preußen die völkerrechtswidrige Blutthat ruhig bin, die ber erfte Ronful an bem Herzog von Enghien beging (April 1804). Seine "bornige Stellung" erlaubte ihm nach Sarbenberg nicht, "ber alle fühlenden Bergen erfüllenden Trauer Ausdrud zu geben"; Rufland, weit vom Souf, tonne bas thun. Die politische Demorali= fation machte reißende Fortschritte! Sah Lombard boch einen Borteil ber Isolierung Preußens barin, bag es bei frangösischen Uebergriffen je nachbem bie Augen zubruden ober - ftatt Forberungen zu ftellen - Borftellungen machen könne. führte aber jene Blutthat jum Abbruch ber biplomatischen Begiehungen zwischen Frankreich und Rugland. Ihr Bufammenstoß schien unabwendbar. Rußland warb um Anschluß, erreichte aber nur, bag Breußen burch eine Deklaration vom 24. Mai, bas Gegenstud zu ber vom 3. April, die Rube Nordbeutschlands auch ihm gegenüber verbürgte. Für die preußische Neutralität freisich war bamit wenig gewonnen. Schon kam von Paris. bie Anfrage, ob Breußen ben Ruffen ben Durchmarich gestatten Erfülle Franfreich, fo lautete bie Antwort, bie am werbe.

3. April ausgesprochenen Erwartungen, so werbe man weber ben Russen noch sonst irgend wem den Durchmarsch erlauben. Harbenberg glaubte noch nicht an den Krieg, meinte aber einen Druck zu gunsten des Friedens auszuüben und die Neutralität zu sichern, indem er gegenüber dem Werben des Zaren Frankzreich dadurch seiner Freundschaft versicherte, daß er alle Ueberzgriffe ruhig hinnahm, sich mit Scheinkonzessionen begnügte und die Errichtung des Kaisertums freudigst begrüßte. Dasur wurde denn auch im Herbst 1804 Friedrich Wilhelm die Annahme des Kaisertitels nahegelegt. Hardenberg war der Sache geneigt. Aber der König widersprach, nicht bloß aus Bescheidenheit, sonz dern wegen der bedenklichen Konsequenzen, welche diese Rangzerhöhung haben konnte.

Seine Lage murbe immer fdmieriger. Schon brobte auch amifchen Schweben und Frankreich ber Krieg, als Enbe Dttober 1804 ber englische Resident bei bem nieberfächsischen Rreise, Chevalier Rumbold, von ben Frangosen auf neutralem Gebiet aufgehoben und baburch auch ber Ronig als Rreisbireftor auf bas Schwerfte beleibigt murbe. Nun mare aber ber Rrieg mit Preußen Napoleon gerabe bamals höchst unbequem gewesen. So eilte er - gang gegen feine Art - auf die Beschwerben bes Rönigs bie Sache burch Freilaffung Rumbolbs zu erlebigen, indem er fein lebhaftes Bedauern über den Zwischenfall aus-Bon welchen Zufälligkeiten hing boch bie preußische Neutralität banach ab! Bergeblich versuchte Friedrich Wilhelm nochmals zwischen Frankreich und Rufland zu vermitteln: bie Berhandlungen wurden infolge neuer frangofischer Uebergriffe abgebrochen. Auch Sannover gegen die westfälischen Lande ein= jutauschen, wie angeregt wurde, um bie frangofische Armee von bort zu entfernen, erwies fich als unmöglich. Preußens Lage war ungebeffert, als ber neue Weltfrieg entbrannte, ber Ruß= land, England, Defterreich und Schweben gegen ben ber Beeresfolge Subbeutschlands sicheren Raifer ber Franzofen in Waffen brachte. Bas murbe nun, wenn bie Ruffen in Sannover lanbeten ober bie Schweben es von Vorpommern her angriffen? Preußen erklärte, bas könne und wolle es nicht hindern. Die bort brobende Gefahr abzuwenden, munichte Napoleon Sannover loszuwerden: er wollte es Preußen überlassen, wenn es sich verpslichte, Aenderungen der territorialen Berhältnisse in Italien zu hindern. Harbenberg war dazu geneigt. Längst wünschte er seine Heimat Preußen einzufügen, glaubte auch, durch die dabei Frankreich aufzuerlegenden Bedingungen und den Sinduck, den Preußens Allianz mit Frankreich auf Rußland und Desterreich machen werde, den Krieg noch abwenden zu können. Statt bessen ließ Napoleon (Anfang September 1805) durch Duroc wissen, er gedenke den Gegnern durch den Angriss auf Desterreich zuvorzukommen und hosse auf eine militärische Demonsstration Preußens gegen Böhmen. Das lehnte man ab, war jedoch nach wie vor bereit, sich mit ihm zur Aufrechterhaltung des Friedens zu verbinden. Hätte man nur über die Bedingungen einig werden können!

Breufens Neutralität bedrobte befonders ber Rriegseifer Alexanders I.: er fah in ihr bas größte Sinbernis für feine Blane, ichob ihr die bedenklichsten Motive unter und murbe barin burch die Bolen und Polenfreunde in seiner Umgebung bestärkt, beren Entwürfe bie Bertrummerung Breugens voraus-Er bachte Preugen jum Anschluß zu zwingen ober zu entwaffnen, namentlich als es einen schwedisch-englischen Angriff auf Hannover burch bie Befetung Borpommerns ju hindern brohte. Auch die Lockungen verfingen nicht, die Breußen auf die Seite ber Roalition ziehen follten. Ueberzeugt, daß eben die Uebel, welche biefe abwenden wollte, burch ben vergeblichen Rampf gegen ben Imperator nur gesteigert murben, beharrte ber Ronig in ber Neutralität, bie Metternich boshaft, aber treffend als Rullität bezeichnete. Daß ihn beide Barteien umwarben, gab ihm ein verfehrtes Bilb von feiner Stellung und Bebeutung. Auch bie ihm von Rugland und Desterreich angetragene bewaffnete Bermittelung lehnte er ab : feine Sym= pathien maren bei Frankreich, und beffen Gegner galten ihm als die Friedensstörer. Was bedeutete ba eigentlich die am 7. September verfügte teilmeife Mobilmachung? Die ber gangen Armee erfolgte am 18. September, als es hieß, bie an ber Grenze versammelten ruffischen Truppen follten Breugen gum Anschluß zwingen. Um fo bringenber verlangte ber König von Napoleon die Ueberlassung Hannovers, für bessen Neutralität mährend des Krieges er sorgen werde. Da drohte ein neuer französischer Gewaltstreich ihn doch in die Koalition zu nötigen. Duer durch Ansbach war Bernadotte von Hannover aus südzwärts gezogen, um den Kreis um die österreichische Armee schließen zu helsen. Der König war außer sich: taum hielt ihn Hardenberg vom sofortigen Bruch zurück. An die Zusage vom 3. April wollte er nicht mehr gebunden sein; er rüstete zur Besetzung Hannovers. Auch beschloß er, da die Franzosen durch sein Gebiet gezogen waren, nun den Russen den Durchmarsch zu gestatten. Als ob Unparteilichkeit und Neutralität eins wären! Erinnerte das nicht an Georg Wilhelm? Versolgte Preußen nicht eine Politik, wie sie damals Brandenburg an den Rand des Abgrundes gebracht hatte?

Aber bie Zeit der halben Entschlüsse war noch nicht vorbei. Bielmehr geriet ber Ronig in immer heillofere Wiberfpruche. Satte er früher ben Befuch bes Baren abgelehnt aus Scheu vor feinem Ginfluß, fo wollte er ihn fich jest gefallen laffen. Aber gegen Frankreich follten feine Ruftungen nicht ge= richtet fein! Sarbenberg bagegen fah ben Rrieg als unvermeiblich an und wollte ihn fraftig führen. So schieben fich feine und bes Königs Bege: am 19. Ottober murbe ihm Saugmis in der Leitung des Auswärtigen beigegeben. Auch zu seinem Bolte trat ber Ronig mehr in Gegenfat. Dieses sympathi= sierte mit Rufland. So bachten auch am hofe gewisse Kreise. Tief ericuttert burch Defterreichs Unglud machte namentlich die Königin Luife tein Behl baraus, bag fie bafur einft im Namen Deutschlands Bergeltung geübt zu feben hoffe. Baren Erscheinen in Berlin und Botsbam bestärfte fie in biefer Auffassung, wenn fie barum auch nicht, wie frangofischerseits behauptet ift, eine leibenschaftliche Bertreterin ber Rriegspolitik wurde.

Das Ergebnis ber Befprechungen mit bem Zaren war ber Bertrag vom 3. November, nach bem Preußen unter Zustimmung Desterreichs bewassnet zwischen ben Kriegführenben vermitteln und sich ber Roalition anschließen sollte, wenn Napoleon sich nicht fügte. Dafür sollte Rußland ihm bei England bie

Neberlassung Hannovers auswirken, das es inzwischen widerstandslos besetht hatte. Sicherheit für die Zukunft war auch damit nicht gewonnen, und die theatralische Scene entsprach der Lage nicht, die Alexander an dem Sarge Friedrichs des Großen vor dem königlichen Paare spielte mit dem pathetischen Gelöbnis unverbrüchlicher Freundschaft. Vielmehr wurde der innere Zwiespalt der preußischen Politik erst recht augenfällig. Nur ein kleiner Kreis klar blickender Männer, darunter Hardenberg, der ritterliche Prinz Louis Ferdinand, General Rüchel und der Finanzminister Freiherr vom Stein, forderten als notwendige Folge des Potsdamer Bertrages den Krieg gegen Frankreich. Der König, Haugwitz und die Kabinettsräte Lomsdard und Beyme meinten auf dem geraden Wege zum Frieden zu sein.

Als Trager ber bewaffneten Bermittelung Breufens ging Haugwit in bas frangosische Hauptquartier nach Brunn. entsprach die Lage icon nicht mehr ben Boraussekungen bes Botsbamer Bertrages. So begnügte er fich bei bem Empfange burch ben Kaifer (28. November) mit allgemeinen Andeutungen über Preußens Absichten. Benige Tage banach murben Defterreich und Rugland bei Austerlig (2. Dezember) vollends nieber= geworfen. Desterreich bat um Frieden, die Ruffen traten unter bem Schut bes Waffenstillftanbes ben Rudmarich an. rander rechnete gar nicht mehr auf Preußen: er überließ es ibm, fich mit Napoleon zu verständigen, wie es ihm möglich fei, und munichte, es moge sich burch bie boch nur aus Freundicaft für ihn gethanen Schritte in beffen Augen nicht tom= promittiert haben, um in bemfelben Atem ju beteuern, bag er es in jedem Kalle mit allen feinen Rraften zu unterftugen bereit sei - ein Aufwogen von Selbstlofigkeit und Opferfreudig= feit gang im Charafter biefes wie ein Rohr ichwantenben Mannes, bas Friedrich Wilhelm III. bennoch zu Thränen rührte. wie hatte ber Imperator fich jest zu ben von Preugen geforberten Ronzeffionen verstehen follen, Trennung ber Kronen Italiens und Frankreichs, Räumung Deutschlands, Neapels, ber Soweig und hollands, eine beffere Grenze für Defterreich in Italien und Entschädigung Sarbiniens? Wie tonnte Breugen gewaffnet für sie eintreten ohne zermalmt zu werben? Wie seine Stellung war auch die Lage seines Gesandten verzweiselt. Welchen gleichsam erlösenden Eindruck mußte es da auf diesen machen, als Napoleon ihm am 14. Dezember bei der Audienz in Schöndrunn aus freien Stücken das andot, wonach Preußen all die Zeit her gestrebt hatte, Hannover zu ewigem Besitz, freilich unter der Bedingung der Abtretung Ansdachs an Bayern und Rleves und Neuschatels an Napoleon, dann ein Schußzund Trutbündnis zu gemeinsamer Verteidigung der Türkei, Preußens einschließlich Hannovers, Frankreichs samt seinen neuen Erwerdungen in Italien und Bayerns, sowie Zustimmung zu ben von Desterreich zu machenden Abtretungen. Am 15. Dezember schloß Haugwitz den Vertrag ab, der binnen drei Wochen ratisiziert sein sollte.

Gewiß mar bas ein höchst bebenklicher Schritt. War er aber nicht nur die lette Ronfequeng aus ber einen ber beiben Richtungen, bie in ber preußischen Bolitif all bie Sahre ber miteinander gerungen hatten? Und hatte nicht inzwischen auch Sarbenberg eine ähnliche Wendung gemacht, indem er in Berlin von neuem mit Frankreich wegen einer Berftanbigung über Sannover unterhandelte, die Nordbeutschlands Neutralität fichern follte? Aber eben fie bebrobte ber Schönbrunner Bertrag, ba er jum Bruch mit England und Rugland führen mußte. Diefen zu umgehen, fich aber boch ber Borteile bes von Saugwis eigenmächtig getroffenen Abkommens zu versichern, anderte man in Berlin bei ber Ratififation beffen Saffung, indem man ftatt von einer Offenfiv= und Defenfivalliang von einer Alliang folechtweg fprach und in betreff Sannovers Offupation und Sigentum unterschieb: erftere, für Breugen außerft vorteilhaft, follte fortbauern, bie Ermerbung bes letteren, gur Beit nicht möglich ohne Rrieg mit England, in bem fünftigen Frieben ausgesprochen werben. Man wollte ben Bertrag also erft nach bem Kriege in Kraft treten laffen, jeboch fich bes burch ibn gemährten Geminnes verfichern, bie bafür ju übernehmenben Laften aber vermindern. Napoleon hatte Breugen burch Sannover für ben gegenwärtigen Rrieg jum Bunbner taufen wollen: in Berlin wollte man Sannover als Preis einsteden für bas nach bem Frieden bem Raifer zu gewährende Bundnis. Und nicht genug bamit. Sorglos bis jum Leichtfinn rechnete man fo ficher auf bie Annahme bes eigenmächtig veränderten Bertrages in Baris, daß man die Armee wieder auf den Friedens= fuß fette. Da ber französische Gesanbte in Berlin bieje angebliche Ratifikation annahm, bachte man bamit auch in Paris burchzubringen. Rach ber qualenben Ungewißheit ber letten Beit mar Lombard froh, die Berftellung ber früheren guten Beziehungen angebahnt und bie unbegreifliche Gewaltthat, bie fie gestört hatte, unter ben Trummern ber öfterreichischen Monarchie in Vergeffenheit begraben ju feben. Ja, eine Broklamation bes Rönigs machte ben Bertrag in ber für Frankreich noch gar nicht verbindlichen Geftalt bekannt. Die Befigergreifung und die Uebernahme der Verwaltung folgten alsbald. Saugwit fand in Paris einen gang anberen Empfang, als man in feiner Sorglofigfeit geträumt hatte. Er murbe von bem Raifer teils angebonnert, teils wie ein Schulfnabe abgefanzelt. Der Schönbrunner Bertrag, mußte er fich mit Ent= feten belehren laffen, eriftiere nicht mehr, angeblich weil bie Ratifitation nicht innerhalb ber festgefetten Beit erfolgt mar, in Wahrheit, weil er feinen 3med erfüllt und Defterreich ju bem Pregburger Frieden genötigt hatte. Wolle Preugen mit Frankreich in ein näheres Berhältnis treten, fei ein neues Abkommen nötig, für bas bie Bormurfe über Preugens 3mei= beutigkeit und ber brobenbe Sinweis auf feine Bilflofigkeit Bojes verhießen. So murbe ber geangftigte Saugmit vollenbs murbe gemacht und bann eines Tages burch bie Mitteilung überrafcht, ber Raifer wolle gemiffermagen Gnabe für Recht ergeben laffen. Aufatmend unterzeichnete er am 15. Februar 1806 ben ihm vorgelegten neuen Bertrag. Er ließ Preugen Sannover; aber bie ju Schönbrunn in Aussicht gestellte Entschäbi= gung für Ansbach fiel fort; burch bie Berpflichtung gur Sperrung ber Elbe- und Wefermundungen trat Preugen in Rriegezustand mit England; bie Garantie ber napoleonischen Machtstellung umfaßte nun auch bie Beränderung, die in= amischen in Reapel burch die Bertreibung ber Bourbonen ein= getreten mar.

Furchtbar gingen ben Berliner Staatsmännern bie Augen auf. Dieser Pariser Bertrag bebeutete bie vorbehaltlose Unterswerfung unter Frankreich. Blieb aber aus ber Lage, bie man selbst geschaffen, ein anderer Ausweg als die Ratisikation? Am 3. März 1806 wurde sie ausgesprochen, — wie man sich nachsher, als auch um diesen Preis der Friede nicht zu erhalten war, hat einreden wollen, nur um die Kräfte auf einen günstigeren Zeitpunkt zu sparen.

## IV. Von Iena nach Osterode. März bis Wovember 1806.

In allen Krisen ber preußischen Bolitik seit 1797 hatten ftatt sachlicher Momente folde ben Ausschlag gegeben, bie ber Inbividualität bes Königs entsprangen. Ihn trifft auch für ben üblen Ausgang bie Berantwortung. In ber Freiheit von Sorge und Unruhe fah er bas bochfte Gut. Seine Erziehung und bie Migerfolge ber vorigen Regierung fteigerten feine nervose Abneigung gegen kräftige Entschlüsse. Obgleich eine folbatifche Ratur, hegte er boch inftinktiven Wiberwillen gegen ben Krieg, felbst mo er allein burch ihn Gefahren von feinem Auch ein glücklicher Rrieg, meinte Staate abwenben konnte. er, ruiniere feine Provingen sicherer als eine vorübergebenbe Offupation. Argend erträgliche Uebergriffe, wenn fie nur nicht an die Shre gingen, wollte er lieber binnehmen, als es auf bie Berbeiführung eines viel unglücklicheren Ruftandes ankom-Daher wollte er sich weber in Dinge mischen, bie ihn nichts angingen, noch burch falichen Ruhm verführen laffen, noch auf Bunbniffe bauen, beren Tragweite nicht zu übersehen sei. Berleugnete er babei aber nicht, mas bisher bas Wefen bes Preugentums ausgemacht hatte? Als König eines Staates, in bem bisher alles ber Ibee geopfert mar, bachte er statt an bie Macht ber Monarchie nur an bas Glud bes Diefer menichenfreundlichen, aber unköniglichen Einzelnen. Dentweise entsprang feine Politit. Sie murbe vom Gefühl, nicht vom Berftanbe bestimmt: wer ihr mit Grunden entgegen= trat, ben schob er als unbequem beiseite, wie 1804 Saugwiß und 1806 Harbenberg. Seine Leute maren die Lombard, die immer seiner Unsicht maren und sich ihres ebensogut frangofischen wie preußischen Bergens rühmten (S. 374).

Nach bem Abschluß bes Pariser Bertrages überkam ihn

boch bie Ahnung, bag er einen verhängnisvollen Schritt gethan Bahrend Lucchefini bie Ratififation, bie burchzusepen er nach Berlin geeilt mar, als bie Krönung bes Werfes feierte. bem fünf und ein halbes Jahr feine Buniche und feine Thatigfeit gegolten, hoffte ber Konig gwar, jest, mo fein Berhaltnis zu Frankreich auf Freundschaft und Vertrauen beruhe, würden ihm biefe Gefühle enblich auch von ber anberen Seite bethätigt werben, konnte aber boch ben Ameifel nicht los werben, feine ausbauernde Anhänglichkeit, ber er fo viele Opfer ge= bracht, vom Raiser auch werbe gebührend gewürdigt werben. Gefchehe bas nicht, urteilte er, fo fei bas ein bofes Borgeichen. Nie hatte man ihn fo verzagt gesehen: felbst in Thränen mar er gelegentlich. Er konne sich, beforgte Lombard, in bie neue Lage nicht finden. Wollte er es vielleicht nicht? Bunachft fab er in ihr — ben Thatsachen entsprechend — nur bas Ergeb: nis eines unwiberstehlichen Zwanges. Erft Saugwig brachte ibm eine andere, unzutreffenbe Auffaffung bei. Dag Breugen von Frankreich in Abhängigkeit geraten, machte biefer ihn glauben, fei nur eine Ausstreuung ihrer gemeinfamen Feinde, um Zwietracht zu stiften; Napoleon wiffe, welches Gewicht Breufen gegen ihn in die Wagschale ju legen habe, und muffe Breukens Macht um feiner eigenen willen förbern. Go fragte fich ber Rönig fclieglich, ob er es nicht am Ende bisher an dem rechten Bertrauen zu Frankreich habe fehlen laffen, und wollte hinfort alles vermieben feben, mas bie junge Freundschaft beeinträchtigen Lucchefini follte in Paris alle Zweifel an feiner Loyali= tät zerstreuen. Denn er mußte, daß folche bestanden, und fürchtete fie. Bergaß Napoleon boch nicht, welche Gefahr ihm ohne ben Tag von Aufterlit Breugens bewaffnete Bermittelung bereitet haben wurde. Er argwöhnte bei bem Ronig perfonliche Ab= neigung gegen bas Bundnis und verlangte, biefer Berbacht folle burch die Saltung bes Sofes und ber Gesellichaft in Berlin widerlegt werben. In Sarbenberg haßte er ben angeblichen Urheber bes Potsbamer Vertrages vom 3. November 1805. Im Moniteur vom 26. März ließ er ihn als ben ehrlosesten Menschen in Europa, als meineibig und Berrater bezeichnen. Sarbenbergs Rudtritt ftand bereits fest: biefer Zwischenfall befchleunigte 25 Brut, Breufifde Geidichte. III.

ihn. Die Meinungsverschiebenheit zwischen ihm und bem König und die Gegnerschaft mit Haugwit und Lombard machten sein Berbleiben ohnehin unmöglich. Des Imperators roher, sachlich völlig unbegründeter Angriff umgab ihn mit einem Glorienschein, machte ihn aber auch zu einem persönlichen und deshalb überzeugten Gegner desselben.

Haugwit irrte fcmer, wenn er meinte, Rapoleon rechne mit bem Gewicht, bas Breugen in bie Bagichale ju legen habe. Bielmehr bebeutete für ihn Preußen nichts mehr. Schon in ben Tagen bes Schönbrunner Bertrages urteilte Talleyrands geistvoller Mitarbeiter Hauterive, als Keind fei Breugen nicht zu fürchten, als Berbunbeter nicht munichenswert. feinem Schwanken zwischen Bertrauen und Diftrauen, Chrgeis und Furcht, Befliffenheit und Reid, Anhanglichkeit und Feinbschaft fei alle Welt barin einig, gegen Breußen könne man fich betragen, wie man wolle; also könne auch Frankreich es jest gleich zerftören ober fich in erschlaffenbem Frieden ruhmlos felbft langfam zerftören laffen. Das hänge ausichließlich von Frankreichs Borteil ab. Preußen verbiene weber Haß noch Gunft. Doch empfehle fich jest, wo Rugland gebemutigt und Defterreich unschäblich gemacht fei, vielleicht fein Enbe nicht ju beschleunigen, sonbern feinen Berfall ben natürlichen Berlauf nehmen zu laffen. Man konne ihm auch ben Schein ber Rraft und ber Macht laffen: er imponiere niemanbem, auch Breußen selbst nicht mehr. Es sei ein Trugbilb, bas man bulben moge, bis es burch eine mirkliche Dacht erfett werben konne, bie fich und ihre Politit bem Kontinentalfustem leichter anpaffe. "Denn in Norbbeutschland thut ein Staat not, aber ein Staat mit Urteil und Willen. Daran fehlt es in Preußen mehr als in Schweben und Neapel." Und fo urteilte man überhaupt in Frankreich: bie Journalisten bestürmten Fouche um bie Erlaubnis, frei ju fprechen; ihnen und aller Belt merbe es eine Freude fein, Preugen zu beschimpfen. Ja, nur zwanzig Jahre nach bes großen Königs Tob hielt man bie Tage Preu-Bens für gezählt, weil es, wie Sauterive ausführt, bem Bringip untreu geworben mar, bas es gegründet und erhalten hatte, und fich täglich noch weiter bavon enfernte. Denn es unterhielt einen gewaltigen militärischen Apparat, ließ ihn aber in Ruhe verkommen, während ihn boch nur der Krieg erhalten und mehren konnte. Es vergaß, daß es ein Staat war, nur weil es ein Heer war. Und fast prophetisch fährt Hauterive fort: "Sein Ruhm, bisher noch bewahrt durch frische Erinnerungen und oftentative Uebungen, wird die Probe eines aufgezwungenen Krieges nicht bestehen. An dem Tage, wo es alle seiger Politik zur Vermeidung des Krieges versügbaren Ausstüchte erschöpft hat, wird es zugleich um seine Stre und um sein Dasein kämpfen müssen. An dem Tage, wo es die erste Schlacht verliert, wird es kein Preußen mehr geben."

Gegen Breußen fann man fich betragen, wie man will, war auch Napoleons Devise. Es mußte, völlig isoliert, sich alles bieten laffen. Wohl ließ ber Bar, an ben gur Rechtfertigung bes Geschehenen ber Bergog von Braunschweig geschickt murbe, bie Amangslage Preußens gelten und versicherte es feines ferneren Wohlwollens. England hätte die Offupation Sannovers auch biesmal ruhig hingenommen: aber bie nach bem Barifer Bertrage übereilt verfügte Sanbelssperre beantwortete es burch bie Rriegserklärung. Ihre Folgen trafen Breugens Sandel ver-Und basselbe Spiel gegenseitiger Verhetzung wie zwischen Breugen und England trieb Rapoleon zwischen Breugen und Schweben. Ihr Berhältnis mar gespannt, seit ber unberechen= bare Gustav IV. Abolf ben Schwarzen Ablerorben zurückgegeben hatte, weil er auch Napoleon verliehen war. Beim Einmarsch ber Breußen in Hannover verweigerte er bie Räumung bes von ihm besetzten Lauenburg. Doch wichen seine Truppen bei einem Zusammenstoß am Schallfee (23. April) ber Uebermacht. Nun ergriff er Repressalien, inbem er preußische Schiffe mit Befclag belegen und aufbringen, auch Danzig, Memel und Villau blodieren ließ. Preußen aber riet Napoleon, bie Ge= legenheit zur Erwerbung von Schwedisch-Bommern zu benuten. Dann war fein Konflikt mit Rugland, Schwebens Berbundetem. unvermeiblich und die Abwehr ber neuen frangosischen Ueber= griffe unmöglich. Richt genug, bag Napoleon ben Bertrag vom 15. Februar, noch ehe er ratifiziert mar, auszuführen begann, indem er Ansbach bereits am 24. Februar besehen ließ: fein

zum Herzog von Kleve und Berg erhobener Schwager Murat oktupierte die zu der preußischen Entschädigung geschlagenen Abteien Essen, Werden und Elten. Als der in Westfalen kommandierende General Blücher sie wieder besetze, war ein gewassneter Konstitt eigentlich bereits gegeben. Aber in Paris lenkte man ein: vorbehaltlich einer Prüfung der Rechtslage sollten einstweilen beide Teile die streitigen Gebiete räumen. Dann aber erhob man das Verlangen, weil die Preußen, in Ueberzahl einrückend, sich eines "militärischen Unrechts" schuldig gemacht hätten, sollten sie vierundzwanzig Stunden vor den Franzosen abziehen. Auch das gestand man zu, um dem Kaiser jeden Vorwand zu nehmen, auf den hin er von dem Abkommen wegen Hannovers hätte zurücktreten können.

Und bennoch wurde man immer mehr inne, bag, was man burch folche Demütigung hatte erreichen wollen, nicht erreicht war und nicht erreicht werben wurde. Preußen blieb famt Nordbeutschland Frankreichs Uebermacht schuplos preisgegeben. Denn mas hatte bie frangofische Befatung in Sannover befagen wollen im Bergleich mit ben Truppenmaffen, bie, weil ber Bollgug bes Pregburger Friedens noch ausstand, Subbeutschland, Ansbach und die niederrheinischen Lande füllten? War die Bergewaltigung ber brei Abteien vielleicht nur bas Borfpiel zu Schlimmerem? Um Breugens Recht und Burbe mahren zu fonnen, fei bie Bereitstellung militarischer Machtmittel unerläglich, urteilte icon Anfang Juli Saugwit fowohl wie bes Rönigs Generalabjutant v. Rleift. Und sicher ftand ber lettere nicht allein mit ber Rlage über bas traurige Schicffal, bas unzwedmäßige Leitung feiner Rraft bem Beere bereitet, und mit ber Befürchtung, basselbe werbe, anbere fich bas nicht bald, trop feines Enthusiasmus für Laterland, Ruhm und Ehre ohnmächtig babinfinken. Schrieb ihm boch ber in Bayreuth kommandierende Generalmajor Tauentien, ber fein aus Unsbachern bestehendes Regiment auseinanderlaufen feben mußte: "Es ift schredlich, wie Preugen gefunken ift, blutige Thranen möchte man weinen, wenn man als mahrer Patriot bie jetigen Berhältniffe unferes Baterlandes mit ben ehemaligen vergleicht." Cbenfo bachten viele Offiziere, aber es fehlte auch nicht an

folden, die an dem Erfolge eines Krieges gegen Frankreich verzweifelten und wie der König Frieden um jeden Preis wollten.

Und babei ftand man erft im Beginn ber Demutigungen, welche die Uebermacht feines hulbigend umworbenen Bundes: genoffen Breußen zubachte. Seit Rapoleon wieber mit England unterhandelte, wurde bie Rudgabe Sannovers an biefes in biplomatischen Rreisen als möglich erörtert. Durfte man ber feierlichen Ableugnung biefer Absicht nach ben bisber gemachten Erfahrungen Glauben ichenten? Dag Sannover für Breugens Berteibigung unentbehrlich fei, hatte ber Ronig auch bem Raren gegenüber (1. Juli) betont: fo lange ber Krieg awischen England und Frankreich bauere, muffe er es ungestört in Befit halten; banach wolle er fich barüber gern mit England freunbichaftlich auseinanderseten. Er suchte also boch auch nach ber anderen Seite bin Gublung ju gewinnen, und am 24. Juli tam mit bem Baren ein Geheimvertrag zum Abschluß, ber biefen verpflichtete, alle feine Streitfrafte für bie Aufrechts erhaltung ber Unabhängigkeit und Integrität Breugens bereit ju halten und zu verwenden. Aber es brohte noch Schlimmeres.

Der Rheinbund mar im Entstehen. Bon ihm ichien Breugen, befestigte fich feine Freundschaft mit Frankreich, Gewinn ermarten zu burfen. Napoleon schlug ihm vor, seinerseits Nordbeutschland zu einem engeren Bunbe zu einigen. Da er um biefelbe Zeit (Anfang Juli) bie Abteien raumen ließ und ben Herzog von Rleve zu friedlicher Haltung anwies, glaubte man in Berlin am Riel zu fein und mit Hilfe Frankreichs bie Bolitik nordbeutscher Neutralität boch noch zur Anerkennung au bringen. Auch fonft trat eine friedliche Wendung ein: bie nahe Berftanbigung Frankreichs mit Rugland ließ burch bes letteren Vermittelung bie Verföhnung Preugens mit Schweben und England hoffen, babei aber bie erdrudenbe Uebermacht, mit ber Napoleon Deutschland umklammert hielt, die Beforgnis por einem Gewaltstreich nicht zur Rube kommen. Die in Wefel, an ber Lippe und bei Duffelborf angehäuften Truppenmaffen bedrohten die Graffchaft Mart und Bestfalen, Die in Franken einerseits Bayreuth, andererseits Sachsen, mahrend in Raffel eifrigft für ben Anschluß Beffens an ben Rheinbund geworben und so zum voraus ein trennender Keil in den Nordbund gestrieben murbe.

Um so mehr eilte Saugwit biesen unter Dach ju bringen. Der Gebanke mar nicht neu. Satte man ihn aber gur Beit ber erften Offupation Sannovers als Dreifürstenbund mit Sachsen und heffen geplant, so nahm jest ein Entwurf vom 2. August eine straffere, mehr bunbesstaatliche Organisation in Aussicht, indem er nur fechs Souverane beließ, die übrigen in bezug auf Gesetgebung, Rechtspflege, Beer- und Steuerwejen in brei Kreifen unter Preußen, Sachfen und Beffen gufammenfaßte und bie Oberleitung einem Rongreß in Deffau mit preu-Bischem Direktorium juwies. Beiterhin vereinbarte man ein erbliches nordbeutsches Raifertum für Preugen, beschränkte bagegen ben Umfang ber Mebiatifierungen. Die Fürsten aber, bie ben Anfchluß verweigern murben, follten ihre Souveranitat einbugen. In Baris, Betersburg und London follte von bem Bunde erft nach ber Ratififation ber Bertrage Mitteilung gemacht werben. Dann aber geriet bie Sache in Stillftanb, ba biefer Entwurf sowohl in Raffel wie in Dresben wenig Beifall Sachsen munichte die Bildung mehrerer fleinerer fouveräner Staatenbunbe, bie bann ju einer Foberation jufammentreten follten, machte zubem feine Entscheibung von ber Rurbeffens abhängig, das feinerfeits, von Frankreich für den Rhein= bund umworben, fich in nichts binben wollte, ehe Sachsen fich nicht endgültig erklärt hätte. So hatte bie frangofische Diplo= matie in bem Augenblick, wo fie Preußen gur Ginigung Nordbeutschlands einlub, biefe jum voraus unmöglich ju machen gemußt: ungeftort tonnte fie mit bem Rheinbund bie Rnechtschaft Deutschlands vollenden.

Damit wurde die Krisis afut. Um rettend zu wirken, hätte sie freilich Aeußeres und Inneres gleich gründlich wans beln müssen. Auch hatte schon im Mai der Finanzs und Hans belsminister Freiherr vom Stein der Königin zur Mitteilung an den König eine Denkschrift überreicht, in der er an der Kabinettseregierung und ihrem Hauptträger Lombard eine vernichtende Kritik übte, aber auch die neue Ordnung skizierte, die Rettung hossen ließ. Doch war ihre Sprache auch der Königin zu stark. Ob

ber König sie gelesen, ist fraglich: burchaus Autokrat, wies er unerbetenen Rat zurück. Was sich ein Mirabeau (S. 252) seinem Vater, ein Gent (S. 352) ihm selbst gegenüber erlaubt hatte, wurde einem Manne versagt, der seit einem Viertelzjahrhundert eine Zierde des preußischen Beamtentums war. Alles blieb beim alten. In einer Zeit, wo es, welchen Weg immer man gehen mochte, vor allem einheitlichen Wollens bedurfte, dauerten in der Regierung die sachlichen und persönlichen Gegenzsäte fort. Auch militärisch geschah nichts, obgleich der Herzog von Braunschweig schon Ende Juli es für unverantwortlich erklärte, ließe man des Königs Provinzen und Truppen noch ferner jeden Augenblick einem Angriff ausgesest.

Da erfolgte in ben ersten Augusttagen Schlag auf Schlag. Auf Grund ber Rheinbunbatte vom 17. Juli ergingen am 1. August die Erklärungen Rapoleons und feiner Bafallen, die das beutsche Reich auflösten. Am 6. August legte Franz II. die Raiserkrone nieber. In ber Nacht zuvor traf in Berlin bie Nachricht ein, Rapoleon habe England wirklich bie Rückgabe Hannovers angeboten. Konnte man sie hindern? Der nord= beutsche Bund mar taum im Werben. Preugen hatten bie Frangofen fo umftellt, bag fie es fofort bewältigen fonnten. Wieber brang Saugwit vor allem auf militarifche Magnahmen. wollte Sachsen und heffen ju folden aufforbern, ben Raren auf bie vom Rheinbund brobenbe Gefahr bin erfuchen, tros bes, wie es ichien, fertigen Friedens mit Frankreich feine Beere nabe ber preußischen Grenze fteben zu laffen. Auch Sarbenberg fragte ber König um Rat. Um 9. August befahl er Kriegsbereitschaft für ben größten Teil bes Beeres und einen Aufmarich, ber einem Ueberfall sowohl von Guben wie von Weften ber begegnete. Aber Krieg wollte er nicht, nur sich bie Freibeit bes Entschluffes mabren. Der Barifer Bertrag vom 15. Februar, die durch ihn geschaffene Freundschaft follte fortbesteben. Sie zu bezeugen, brachte bei bem Mable, bas ber frangofifche Gefandte am 15. August gab, Feldmaricall Möllenborf beredt bes Raifers Gefundheit aus, und Haugwit, Rödrit und Rleift versicherten immer wieber, es handle sich blog um burch bie Borficht gebotene Defensivmagregeln, die ber Raifer nicht ungnäbig vermerken, aber überflüsig machen könne, wenn er bie Preußen bedrohenden Wolken zerstreue, bas heißt seine Truppen aus Deutschland zuruchziehe.

Saugwit freilich glaubte nicht mehr an ben Frieben. mollte er Zeit gewinnen. Schon hatte Augereau auf ben gludlichen Rrieg gegen Breugen getoaftet und ber frangofifche Gefanbte in Raffel ben Anschluß an ben Rheinbund empfohlen wegen ber größeren Wirksamkeit bes frangofischen Schutes, ba Preugens Macht gemindert werden folle. Aehnlich berichtete Lucchefini. Als Rapoleon das erfuhr, mußte er abberufen werden. auch ber ihn ersetende Generalmajor v. Anobelsborf murbe angemiesen, auf Burudziehung ber frangofischen Truppen aus Deutschland zu bringen. Sie wurde verweigert, nicht, wie man porgab, weil ber Friede mit Augland boch icheiterte und bie Gesamtlage friegerischer wurde. Das erregte bie öffentliche Meinung in Breußen mächtig. Während ber Ronig noch immer hoffte, ber Abzug ber Frangofen werbe ihn bes Krieges über= heben, mogte in ber Armee beiße Rriegsluft auf, beren Bortführer Pring Louis Ferbinand murbe. Am Sofe, in ber Befellichaft fand fie Beifall. Ohne Renntnis ber Borgange im Rabinett, machten biefe Rreise Saugwit verantwortlich für alle bie Schmach, die fie über Preugen tommen faben. Durch Johannes Müller, ben Schweizer Geschichtschreiber, ber feit 1804 als Geheimer Rriegsrat, hofhistoriograph und Akademiker in Berlin lebte, ließen fie eine Denkschrift aufseten, die von einigen Bringen, Generalen und Stein unterzeichnet, bem Ronig am 2. September bie Entlaffung von Saugwis, Lombard und Beyme anriet, um die öffentliche Meinung zu beruhigen und zu traftigen - ein Schritt, ber bes Ronigs bochftes Miffallen erregte. Denn er wollte nur ben Rrieg vermeiben: wenn Franfreich, erklärte er, ihm die verlangte Beruhigung gewähre, wolle er bei ihm aushalten, ja, sich im Rampf für ihr gemeinsames Spftem zerschmettern laffen.

Es war ein heilloser Zustand! Hier machsenber Kriegse eifer, ber in ber Erinnerung an die große Vergangenheit und ohne Kenntnis der Wandlungen, die das Kriegswesen erfahren hatte, des Sieges gewiß war; dort ber König, in dem Moment, wo er ben Schritt that, ber ben Krieg bedeutete, nur von bem Wunsche beseelt, ihn zurückthun zu können; mitten inne ein Minister, ber, was er längst als notwendig erkannt, aus Rücksicht auf des Königs Denkweise und die ihm entgegensarbeitenden Einstüsse nicht offen und energisch vertrat; dazu die unangenehme Ueberraschung, daß schon bei der Mobilmachung an der militärischen Organisation empsindliche Mängel zu Tage traten: — es war ein Zustand, der dem General v. Kleist den verzweiselten Ausruf abpreßte: "Es ist eine Konsusion, die ihresgleichen nicht hat." Das erklärt auch den eigentlich völlig überraschenden Ausgang.

In ber nacht vom 16. jum 17. September traf bie Delbung Knobelsborfs ein, Napoleon verweigere nicht bloß bie Burudziehung ber Truppen, fonbern verlange, bag Preugen abrufte. Das mußte abgelehnt werben. Aber man that mehr. Gebulbig hatte man sich bisher allen Zumutungen gefügt, Schritt vor Schritt mar man zurudaewichen und ftand auf einem Buntte, mo es tein Rudwarts mehr aab. Diefe nur widerstrebend eingenommene Defensioftellung zu behaupten, gebot bie Selbstachtung, gebot bie Rudficht auf Breugens Bergangenheit und Butunft. War es aber nötig, mar es richtig, plöglich aufbraufend überstürzt zur Offensive überzugeben, für bie militärisch wie politisch jede Boraussetung fehlte? ware gegangen, jo lange man bie anfänglich eingenommene Stellung noch inne hatte. Daß man biefe, mahrend er in Baris war, aufgegeben und die Truppen verzettelt hatte, erklärte Haugwig nachmals für ben Fehler, ber alles Unheil verschulbet: bas erft habe Napoleon bie Umftellung Preußens ermöglicht. Mit England befand man fich noch im Rriegszustand. Desterreich fehlte jedes Verftanbnis. Das eben mit Rukland geschloffene Gebeimbundnis war wefentlich befenfiver Natur. Der Nordbund mar gescheitert. Rurheffen erftrebte — nach Preußens Borbilb — bewaffnete Neutralität. Auch mit Sachsen tam es nicht zu einer engen Allianz, und als fie endlich notgebrungen die Vereinigung ihrer Armee mit ber preußischen verfügte, beteuerte bie Dresbener Regierung in Paris ihre Friebensliebe. Nur Weimar ftand zu Preußen.

Wie follte ba eine große militärische Demonstration um mehr follte es fich, hoffte ber Ronig, auch jest nicht hanbeln - auf Napoleon Ginbrud machen? Sie überraschte ihn, weil er fich felbst beffen von Breußen nicht verfah. hatte ichnelles Sanbeln Breugens ungunftige militarifche Lage immer noch etwas beffern konnen. Aber man ließ bem Gegner Beit, vollends zu bem vernichtenben Streiche auszuholen. preußische Sauptheer sammelte fich bei Raumburg, wo ber König She ber Enthusiasmus ber Armee verraucht und fie ermübet mare, wollte man in Sachfen eine Schlacht liefern. Das gab man auf, weil die Meinungen ber leitenben Berfonlichkeiten auseinandergingen. Auch erwies sich bie Ausruftung als unfertig - bie preußischen Gewehre maren bie ichlechteften in Europa! - und bie Berpflegung als ichwierig. Man unter= handelte, aber ohne Glauben an einen Erfolg. So konnte Napoleon feine Truppen bis an die Grenze vorschieben und die Rontingente ber Rheinbundfürsten nachziehen. Endlich forberte ein preußisches Ultimatum die Rudgabe ber brei Abteien (S. 388) und Wefels, sowie Freiheit für bie Errichtung bes Nordbundes. Dem Raifer am 7. Oftober überreicht, follte es am 8. beantwortet fein. Gine folde Sprache hatte Napoleon kaum je gehört. Um so mutenber brauste er auf. In un= flätigen Erguffen entlub fich ber Bag, ben ber robe Korfe gegen ben Staat Friedrichs bes Großen aufgesammelt hatte. febr ihn beffen fpater Wiberstand erbitterte, verriet ber Sohn. mit bem er feine Urheber verblendete Tollfühne ichalt. Buftes Renommieren war man von ihm gewöhnt: eine solche Sprache hatte er noch nicht geführt. Den Brief, mit bem ber Ronig, immer noch um eine friedliche Wendung bemüht, das Ultimatum begleitet batte, nannte er bas Pamphlet eines englischen Die Königin, die seit bem Frühjahr ben Lohnschreibers. Rrieg als burch Breußens Chre geboten ansah, schilberte er wie eine Rriegsfurie, die boch ju Rog ihre Truppen gegen Frantreich fanatisiere, bas boch nur Sachsen vor Bergemaltigung ichüten und bie Unabhängigkeit ber beutschen Rronen sichern wolle. Um Preußen babeim Feinde zu erwecken, locte er bie Polen, bei benen Fürst Radziwill ein Corps für Breugen

zu bilben gedacht hatte, mit bem Trugbild nationaler Her: stellung.

Die matt flang bem gegenüber bas langatmige Manifeft. burch bas ber König am 9. Oktober von Erfurt aus feinen Unterthanen ben Ausbruch bes Rrieges kundthat. Was es über bie Gewaltsamkeit und Perfibie ber frangofischen Politik und bie Mighandlung Deutschlands und Preugens fagte, mar nur zu richtig: murbe es bamit aber nicht eine Anklageakte gegen bie preußische Politit? Wie hatte Preußen folchen Berausforberungen gegenüber gehn Jahre hindurch unthätig bleiben, fich immer wieber fügen können? Wenn Frankreich es miß= handelt hatte - es war felbst baran schulb! Und babei wollte es berufen fein, ben Frankreich noch nicht verfallenen Reft Deutschlands unter fich zu einigen, und nahm alle Staaten, bie nicht jum Rheinbund gehörten, für feinen Nordbund in Anspruch. Konnte ba bie fast revolutionar klingende Wendung: "Bor allen Traftaten haben bie Nationen ihr Recht", ernst genommen werben? Richt bloß politisch und militärisch, auch moralisch ftand Breugen völlig isoliert.

Doch nicht ba allein entsprang fein Berhängnis. ebensowenig foll man, wie nachmals geschehen, allein bie Armee bafür verantwortlich machen. Erft gepriefen als ein unfehlbares Instrument, hat fie nachher nicht kläglich genug gefchilbert werben können. Gemiß ftanb fie an Rriegserfahrung ber frangösischen nach: gering geschätt aber murbe sie auch von bem Gegner nicht. Noch Ende bes Jahres 1805 nennt fie ein frangöfischer Beurteiler ein Mufter an Regelmäßigkeit und Ordnung bank ihrer klöfterlichen Abgeschloffenheit, strengen Schulung, Gebuld und Bilbfamfeit, Prazifion ber Manover und ausge= zeichneten Bermaltung, und rühmt ihre Unteroffiziere und Rriegskommissare als unübertroffen. Nur fei bas nicht erprobt in bem Ernft bes Rrieges, mo es auf ben Geift ber Solbaten und bas Genie ber Generale ankomme, ber angeborene Inftinkt bes Menfchen mehr gelte als bas kunstlich Angelernte. Da sei die preußische Armee in den langen Friedensjahren jurudgegangen. Ihr fehle ber Beift. Der Geift einer Armee aber ist bebingt von bem' [Geift ber

Nation. Und weil der hier versagte, versagte auch die Armee.

Die Tradition behandelt die preußische Armee von 1806 Nicht an sich mar sie unfähig: sie murbe es erst burch bie Berhältniffe. In ihre altmobische, aber noch feftge= fügte Form hatte ein neuer Geift gegoffen werben muffen. Dazu aber mar weber bie Regierung noch bas Bolf im ftanbe. Ihren tüchtigen Rern haben bie kompetenteften Beurteiler, frembe wie einheimische, anerkannt. Arg übertrieben hat man bie an= gebliche Greisenhaftigkeit ber Generalität. Der Oberbefehlshaber, Bergog von Braunschweig, mar zwar 71 Jahre alt, aber körperlich und geiftig noch ruftig. Fürft Sobenlobe gablte 60. Rüchel 52, Eugen von Württemberg 48, Tauenpien 45, Bring Louis Ferdinand erst 32 Jahre, Scharnhorft 50, Phull und Massenbach 48. Alt konnten sie erscheinen nur im Bergleich mit ihren burch außerorbentliche Verhältnisse rasch aufgestiegenen Gegnern. Doch fehlte ihnen die Vertrautheit mit der neuen Einsichtige hatten bas längst gerügt, Reformen Rampfesart. maren angeregt und erwogen. Schon hatte Scharnhorft (geb. 12. November 1755), ber 1801 aus hannöverschem Dienste in ben preußischen übergetreten mar, aber megen seiner gelehrten Richtung und feiner hoben Ansprüche an die wiffenschaftliche Schulung ber Offiziere für ihren Beruf von manchen verspottet murbe, als bürgerlich geboren auch nach seiner Robilitierung (1802) vielfach über bie Achsel angesehen, angesichts bes in Frankreich Geschehenen ben großen Gebanken eines Bolksheeres erfaßt. Gethan mar nichts. Mißtrauisch gegen sich und anbere und voll übergroßem Respekt vor bem Ueberkommenen, konnte ber König zu keinem Entschluß kommen, zum Teil aus Scheu vor der öffentlichen Meinung. Denn biefer mar über bie Schwärmerei für humanität und Menschenrechte bas Berftanbnis für die Notwendigkeit und das Recht eines Heeres abhanden gekommen. Der Solbat wußte, bag ber Bürger mit Bering= schätzung, ja Mitleid auf ihn blicte. Er mar ein Frembling in seinem Bolke. Bas nütte auch eine Armee, bie nur für ben Exergierplat ba mar, mit ber bie Politik aber nie rechnete? In ihren eigenen Augen verlor sie an Bedeutung. In einer Reit bes Weltkrieges zu faulem Friedensbafein verurteilt, vergaß fie, daß auch fie für ben Krieg bestimmt, erft in ihm bie Berechtigung ihres Dafeins erweift. Außer ftande, ihr Rönnen in ernstem Rampfe zu erproben und zu schulen, verloren sich ihre Leiter in eine verkunftelte Kriegführung, mit ber fie bas bewunderte Borbild bes großen Königs zu fopieren mahnten, ohne zu ahnen, daß auch er zulett bas früher Bertretene als veraltet aufgegeben und burch ben gewandelten Berhältniffen angepaßte Neuerungen erfett hatte. Go hielten fie bie auf bem Parabeplat und Manöverfelbe übliche Schablone für paffend auch auf die unberechenbaren Wechfelfalle des Krieges. wenn sie ba wenigstens einer Ansicht gewesen maren! Aber voll= ends verhängnisvoll machte alle biefe Mängel bie Rerfahrenheit ber oberften Leitung. Der König mar bei ber Armee, führte jeboch nicht ben Oberbefehl: Ginfluß übte er aber boch, zumal die Ansichten auseinanbergingen und er balb von biefer, balb von jener Seite angerufen murbe. Dem Oberbefehlshaber, Bergog Rarl Bilhelm Ferdinand von Braunschweig, fehlte fomohl rafche Entschloffenheit und ber Mut ber Berantwortung, wie Bertrauen in feine Berater und Unterführer. Bu erfteren gehörte Scharnhorst als Generalstabschef. Bon ben letteren mar ihm namentlich ber verbiente Fürft von Sobenlobe-Ingelfingen entgegen, beeinflußt von dem geiftvollen, aber unruhigen und phantastischen Oberft v. Maffenbach. Das ergab perfonliche Reibungen, Mangel an Gehorfam und Gigenmächtigkeiten. viel Tüchtigkeit, guter Wille, Ginficht und Tapferkeit im einzelnen vorhanden mar: es fehlte die fie jum Bufammenwirken einigenbe Oberleitung, und bas einem Feinbe gegenüber, bei bem biefe in feltener Bolltommenheit vorhanden mar. Rubem machten fich auch nichtmilitärische Ginfluffe ftorenb geltenb, mährend mit manchen Gefinnungsgenoffen Blücher gehofft hatte, auch nach biefer Seite bin werbe ber Aufenthalt bei ber Armee befreiend und fraftigend auf ben Ronig wirken, ba er boch end= lich einmal andere Meinungen zu hören bekommen werbe, als fie ihm "von ber boshafften Rotte nieberer Faullthiere" — bas ist bem Rabinett — vorgetragen murben. Bebenklich mar in militarifder Sinfict vornehmlich bie ichlechte Bewaffnung und

ber schwerfällige Troß ber preußischen Armee, ber sie an schnellen Bewegungen hinderte. Endlich stand sie ber feindlichen an Zahl beträchtlich nach. Nach mancherlei Hin- und Hermärschen um den 8. Oktober zwischen Erfurt, Gotha und Weimar gesammelt, zählte sie etwa 120000 Mann; dazu kamen 20000 Mann Sachsen, während Napoleon sofort reichlich 160000 Mann einzusetzen hatte.

Bahrend man ursprünglich eine energische Offensive ge= plant und mit ber Armee in bas mittlere Deutschland porzugeben gebacht batte, gab man ichlieflich ben Angriff überhaupt auf, um ben Jeind erft an ben Saalepaffen aufzuhalten. 8. Oktober, bem Tag, für ben bie Antwort auf bas Ultimatum verlangt mar, erfolgte ber frangofische Angriff. ber bis hof vorgeschoben mar, ging fechtenb gurud. ben Befehl jum Rudjug griff ber heißblütige Bring Louis Ferbinand mit 8000 Mann bie überlegenen Gegner bei Saalfelb an: er erlitt eine Nieberlage, bie 1800 Mann und 33 Kanonen, ihm felbst bas Leben kostete. Nun murbe beschloffen, noch weiter jurudzugeben: erft zwischen Saale und Elbe wollte man fechten. Bur Dedung bes Rudzuges blieben Sobenlobe und Rüchel mit etwa 50 000 Mann bei Beimar. Die hauptmaffe unter Braunschweig, fünf Divifionen, jog langfam auf ber großen Straße von Frankfurt nach Leipzig ber Saale zu, mit ihr ber König. Gben hatte man am 14. Oftober im Morgennebel bie Defileen bei Auerstäbt passiert, als man auf feind= liche Reiterei ftieß. Blücher marf fie. Dahinter aber entwidelte fich Infanterie und Artillerie. Auch gegen fie fturmte Blücher an, murbe aber mit Berluft gurudgefchlagen. Dag man nur bas Davoutsche Corps - etwa 27 000 Mann, bestimmt bas Sauntheer bei Weimar im Ruden ju faffen - vor fich hatte, ahnte man nicht. Wie fie berankamen, warf man bie Bataillone auf ben Reind, ber, auch seinerseits überrascht, bei bem Dorfe haffenhaufen eine ftarte Stellung nahm. Unter feinem Feuer aufmaricierend, erlitten bie preußischen Bataillone ichon vor bem Angriff schwere Berlufte. Ginige wichen in Unordnung, mährend andere tapfer vorbrangen. Aber es fehlte an Artillerie. und bie Referven maren nicht gur Stelle. Während auf bem

linken Flügel, wo General Schmettau gefallen war, Scharnhorst das Gefecht herzustellen suchte — wegen des Mangels an
Reiterei vergeblich —, wurde der Herzog von Braunschweig
durch einen Schuß beider Augen beraubt. Inmitten heilloser
Verwirrung mußte da der König das Kommando übernehmen.
Vergeblich hieb er auf die Fliehenden ein; das Pferd wurde
ihm unter dem Leibe getötet. Er befahl den Rückzug, den die
nun herangekommenen Reserven deckten. Die ins Gesecht gekommenen drei Divisionen waren aufgelöst. In wirrem Durcheinander wälzte sich alles rückwärts. Zum Glück war der Feind
zur Versolgung selbst zu erschöpft. Er hatte aber nur den
vierten Teil seiner Mannschaften — 7000 — verloren, der
Verlust der Preußen betrug dei einer Stärke von 50 000 Mann
jedenfalls über 10 000 Mann, außer 3000 Gesangenen und etwa
100 Kanonen von den 233, die sie den 44 der Franzosen ent=
gegenzustellen gehabt hatten.

Die Rieberlage mar schwer: entscheibend murbe fie erft burch bas, mas inzwischen geschehen mar. Auf bem Wege nach Weimar, wo man von Sobenlobe und Rüchel aufgenommen zu werben hoffte, entbedte man ploglich hinter Apolba frangofifche Abteilungen. Das Ratfel fand eine bofe Löfung. Jene beiben Corps nebst ben Sachsen hatten ein ähnliches Schidfal gehabt wie das hauptheer. In ber nacht jum 14. Ottober hatte Napoleon bas für unzugänglich gehaltene Plateau bes Lanb= grafenberges vom Saalthal aus erstiegen und Hobenlohe von einer gang unerwarteten Seite ber angegriffen, ber feine gerftreuten Abteilungen einzeln ins Gefecht werfen und trop tapferen Wiberftandes von ber Uebermacht — ber Raifer hatte von 96 000 Mann zwar nur 54 000 im Gefecht gegen 53 000, bie ihm freilich an Artillerie bedeutend überlegen waren - ger= malmt feben mußte, bevor Rüchel herankam. Die fächfischen Truppen gerieten beim Rudzug hart ins Gebrange: ber größte Teil wurde gefangen. Die Berlufte auch ber Breugen waren hier um fo ichwerer, als ber Sieger hart nachbrängte und ben Fliehenben folgend noch am Abend in Weimar einzog.

Ohne Armee fand ber 15. Oktober Friedrich Wilhelm in Sömmerba. Nie ist ber ihm eigene quietistische Zug so zu Tage

getreten wie damals. Eine Darstellung ber Schlacht bei Auerstädt, die er gleich banach auffette, überrascht burch Rube und Objektivität. Er behandelt die Borgange, die bas Schicksal feines Staates entschieben, wie ibm gang frembe, mit einem an Avathie grenzenben Gleichmut. Er beweist babei treffenbes Urteil, tröftet fich aber schließlich: "Alfo brav ift man boch im ganzen, gottlob, gewesen, allein nicht gludlich." Damit mar für ihn die Sache erlebigt. Der Krieg, ju bem ihn die Berhältniffe genötigt, hatte sich als verfehlt ermiefen: also gab er ihn auf und kehrte zu ber fo ungern verlaffenen Politik bes Friedens und ber Freundschaft mit Frankreich gurud. Satte er boch am Morgen bes 14. enblich eine vom 12. aus bem Lager bei Gera batierte Antwort auf bas am 27. September an Napoleon gerichtete Schreiben (S. 394) erhalten. Seine Nieberlage, hieß es barin, sei unabwendbar: noch aber könne er ungeschlagen seinem Range gebührend verhandeln. Er sei irre geleitet : noch tonne er feine Unterthanen por ben Schreden bes Krieges bewahren und fich ben Dank Guropas verdienen. Solche Worte fanden bei ihm jest vollends ein offenes Ohr. Es war ihm aus ber Seele gesprochen, wenn ber Raifer Menichenblut zu fparen munichte. Es traf ben Rern feiner poli= tifchen Ueberzeugung, wenn jener erklärte, feiner geographischen Lage nach brauche Breugen nicht Frankreichs Feind zu fein. Noch am 15. Oktober schrieb er an ben Kaiser und erbat einen Waffenstillstand und Mitteilung ber Friedensbebingungen: er wolle allem zustimmen, mas ihn mit bem Raifer bauernd vereinigen könne. Jenes Seelenabel und Lopalität burge ihm bafür, es werbe nichts gegen seine Ehre und die Sicherheit seiner Staaten verlangt werben. So blieb er in bem Streben nach Freundschaft mit Frankreich und aus Abneigung auch gegen ben gerechtesten Krieg in ber Beurteilung Napoleons ein unverbefferlicher Optimift. Furchtbar follten ihn bie nächsten Wochen über beffen mahren Charafter aufflaren!

Wie bieser die Bedeutung des Doppelsieges übersah, schweiften seine Pläne alsbald ins Ungemessene. Alle diesseits der Weichsel gelegenen Lande sollte Preußen verlieren und 110 Millionen Franken Kriegssteuern zahlen. Sachsen zog er

au fich herüber, indem er die bemonstrativ gutig behandelten gefangenen fächsischen Offiziere sich jugleich im Ramen ihrer Solbaten auf Chrenwort verpflichten ließ, nie wieber gegen Frankreich zu fechten, auch nicht auf ausbrudlichen Befehl ihres Berrn. Aber Friedrich Wilhelms Bitte um Baffenftillftand wies er ab. Das preußische Beer eilte inzwischen in völliger Auflösung teils auf Erfurt, teils auf Magbeburg. Erfurt aber wurde gleich am 15. Oftober feige übergeben. Die von ber Ober heranziehenden Referven unter Gugen von Bürttemberg murben am 17. bei Salle gurudgeworfen. Sobenlobes Abficht, bie Sauptmacht unter ben Mauern Magbeburge zu fammeln. vereitelte bes Rommandanten Erklärung, fie nicht verpflegen gu tonnen. Rur Blücher, bei bem Scharnhorft mar, fam glücklich über ben Barg und, von bem Oberften Port und feinen Jagern gebedt, burch bie Altmark über bie Elbe. Da fucte ber Konia von Magbeburg aus burch Lucchefini nochmals einen Baffenftillftanb nach. Doch nur einen Braliminarfrieben wollte ber Raifer bemilligen. Als Bedingungen bafür forberte Duroc am Abend bes 22. Oftober zu Bittenberg Abtretung ber linkselbischen Lande außer Magdeburg und ber Altmark, 100 Millionen Franken Rriegssteuer und ben Bergicht Breufens auf jebe Berbindung mit irgend einem von ben beutschen Staaten. bie fämtlich unter Frankreichs Schut zu einem Bunbe vereinigt werben follten. Daraufhin zu unterhandeln hatte Lucchefini feine Bollmacht: er reifte ab. Die Franzofen beschleunigten ihren Bormarich. Schon am 24. Oktober mar Napoleon in Botsbam. Den Degen und Sut bes großen Rönigs fandte er als Trophäe nach Baris. Am 25. befeste Davout Berlin: am 27. hielt ber Raifer burch bas Branbenburger Thor feinen Einzug.

Wohl hatte sich bort auf die Kunde von dem Ungluck der Armee in der Bürgerschaft Entschlossenheit und Opferwilligkeit geregt: der Gouverneur, Minister Graf Schulenburg-Rehnert, warnte vor jeder That und erklärte Ruhe für die erste Bürgerpslicht. Gab er damit aber eigentlich nicht bloß den Gedanken wieder, der die Politik des Königs bisher beherrscht hatte? Danach handelten auch die sieden Minister, die dem Sieger Pruß, Preußliche Beissichte. III.

Digitized by Google

ben Treueid leifteten. Rläglich war die militarifche Scheinherr= lichfeit Preugens zusammengebrochen, aber fläglicher noch mar ber Banferott bes jo ftolgen preußischen Beamtentums. war fein geiftiger und fittlicher Gehalt geschwunden! Richt ein= mal bie in ber hauptstabt aufgehauften Staatsmittel waren in Sicherheit gebracht! Rur bie Raffen batte Stein geborgen. Bar es bem Sieger zu verbenken, wenn er folche Leute feine Gerinafchatung fühlen ließ? Wohl wußte er, bag es auch hier Leute gab, beren in fittlichem Ernft und Baterlandsliebe murzelnder Glaube an die Rufunft in der Erniedrigung nur an die Erhebung bachte. Inftinktiv manbte fich fein bag vornehmlich gegen bie Ronigin Quije, bie er verspottete und verhöhnte, ja mit nichtswürdigen Ausstreuungen beschmutte. Machte er damit aber nicht die eble Frau, beren Größe im Unglud fein Berg ungerührt und unerhoben ließ, für alle Patrioten erft recht gur Trägerin in ber Stille genährter nationaler Soffnungen?

Roch aber hatte bas Unglud fich nicht erschöpft. Bahrenb Sachfen fich junachft neutral erklarte, um balb ju Rapoleon und bem Rheinbund überzugeben, ber Rurfürft von Beffen und ber Herzog von Braunschweig ihrer Lander beraubt, die Trummer bes preußischen Beeres von ber Uebermacht ber Berfolger umstellt wurden und Spandau (25. Oftober) kapitulierte, sandte ber Rönig von Ruftrin aus Lucchefini und ben Generalabjutanten v. Zaftrow zu Napoleon, um ftatt bes früher erbetenen Waffen= ftillstandes einen Präliminarfrieden nachzusuchen, babei aber von ben linkselbijden Lanben wenigstens Salberftabt, ben Saalekreis, Sobenftein, Mansfelb und Silbesheim zu retten. Aber Duroc. ber in Charlottenburg mit ihnen verhandelte, konnte von bem in Wittenberg Geforberten nichts nachlaffen. Aus Furcht por ben frangöfischen Umtrieben in dem garenben Bolen und in ber hoffnung, bem Praliminarfrieben, wie verheißen, ben allgemeinen Frieden gleich folgen ju feben, fügten fich bie preußischen Bevollmächtigten. Inzwischen aber hatte Sobenlobe am 28. Ditober mit ben ihm gebliebenen 10 000 Mann zu Prenglau un= rühmlich kapituliert und war am 29. Stettin ichmählich ge= fallen, mahrend eine am 28. in Grobno unterzeichnete Ronvention über ben Marich ber Ruffen burch Preugen nach Schlefien

Breußen Aussicht auf ruffische hilfe erichlog. Nun mar für Navoleon ber fiegreiche Krieg gegen Breugen nur ein Borfpiel gewesen zu einem Kriege gegen Rugland. Dazu brauchte er Breufien als Operationsbafis. Der Präliminarfriebe, wie er vereinbart mar, leiftete bas nicht. Daber mußte er noch bei ber Unterzeichnung geanbert werben. Gin Rufat verpflichtete Breugen, fremben Truppen gegen Frankreich Durchmarich ju versagen und bei einem ruffischen Angriff auf bie Türkei im Bunde mit Frankreich Rufland in Polen zu bekämpfen. Graubeng, wohin er von Ruftrin (bas bann am 1. November feige übergeben murbe) entwichen mar, erhielt ber Rönig biesen Entwurf. Es galt bie Enticheibung: annehmen ober ablehnen? Ru biefem hatte man nicht ben Mut; jenes bebeutete ftatt Frieben neuen Krieg, und zwar mit Rufland, von bem allein noch Rettung ju hoffen mar. Der letten Forderung wollte man fich entwinden, felbft um ben Breis bes Gintritts in einen von Frankreich geleiteten beutschen Bund. Es mar bie alte halbheit — hier eine Weigerung, an beren Ernft ber Sieger nicht glaubte, ba fie bort aufgewogen murbe burch schmächliche Nachgiebigkeit. Aber vielleicht wand man fich burch die Schwieriafeiten hindurch, wenn man Rugland gutlich zuredete, die Türkei in Frieden ju laffen und feine Truppen gurudguhalten. Dann trat ja ber Sall nicht ein, in bem man Frankreich Beeresfolge ju leiften hatte. In biefem Sinne empfahl ber Rat, ben ber Ronia am 6. November in Graubeng hielt, mit Stimmenmehrheit die Annahme bes Charlottenburger Vertrages. mit glaubte man ben Krieg los ju fein, und ber Ronig richtete am 7. ein Schreiben an ben Raifer, bas in marmen Worten ben Bunfc nach Frieben und Freundschaft erneute.

Aber wieber war bieser Beschluß burch bie Ereignisse übersholt. Am 7. November hatte Blücher, ber sich in Gemeinschaft mit Scharnhorst bis Lübed burchgeschlagen, wegen Mangels an Brot und Bulver in Ratkau kapituliert. Am 8. kapitulierte Magbeburg schmachvoll — mit 24 000 Mann, 6000 Pferben, 600 Kanonen und Uebersluß an allem zu monatelanger Bersteibigung Nötigen. Am 9. besahl Napoleon Duroc, Lucchesini und Zastrow wissen zu lassen, jest, nach der Bewältigung der

letten Refte bes geschlagenen Beeres, febe er bie Schlacht bei Jena als beendet an und fei zu einem ben Frieden anbahnenden Baffenstillftand bereit, wenn Preugen Sameln, Nienburg und Glogau räumen, feine Truppen hinter bie Beichsel gurud= nehmen und icon eingerudte ruffifche Abteilungen wieber ent= fernen wolle. Es war basselbe Spiel, wie einst mit bem Schonbrunner Bertrage (S. 382), nur schlimmer, entsprechend ber verschlimmerten Lage Preugens. Ja, mährend ber Berhand= lungen wurden bie Forberungen noch gesteigert - unter brohenbem hinmeis auf bas Schicksal Preußens, wenn die kaiferlichen Beere erft bie Beichfel überschritten und ben Polen bie Sand gereicht haben murben. Es ichien, Preugen follte, als Bfand für bie burch England eroberten Rolonien einbehalten, aus der Reihe ber felbständigen Staaten gestrichen werben. So unterzeichneten bie preußischen Unterhandler am 16. November ben Bertrag, ber, bis jum 21. ratifigiert, Preugen Waffenrube bewilligte, wenn es Thorn, Graubeng, Danzig, Rolberg, Lenczyf, Glogau, Breslau, Sameln und Nienburg übergab, feine Truppen nach Oftpreußen jurudjog und die Ruffen nicht guließ, bas heißt alles, was ihm noch an Abwehrmitteln geblieben war, bem Feinbe auslieferte. Die Ratifikation auszuwirken, eilte Duroc felbst jum König in bas oftpreußische Stäbtchen Dort fand am 21. November abermals ein großer Ofterobe. Rat ftatt. Er wurde entscheibend. Denn endlich fand Breugen ben Mut, die Feffeln fauler Friedensliebe ju fprengen und ben Rampf um fein Dafein zu magen, um im Notfall unterzugeben.

Zwar waren die Meinungen geteilt. Die Mehrheit stimmte für die Ratisisation. Warum sollte man Pläte nicht aufgeben, die doch bald fallen mußten? Man rettete so wenigstens in den Besatungen den Kern für ein neues Heer. Die Minderheit betonte dagegen, wie man durch den Vertrag den siegreichen Gegner stärke, den zu helsen bereiten Freund schwäche und dem polnischen Ausstand Vorschub leiste, den Kampf also, wenn es nicht zum Frieden kam, unter viel ungünstigeren Umständen aufnehmen müsse! So urteilten die Minister vom Stein und v. Voß und der Kadinettsrat Beyme. Und der König stellte sich auf ihre Seite. Es war die erste tapfere That seiner Res

gierung, ber erste Entschluß, ber nicht ein Kompromittieren zwischen unversöhnlichen Gegensätzen erstrebte, sondern ohne Rebengebanken die eine Seite der Alternative ergriff. Die Neutralitätspolitik war endlich aufgegeben. Es war dem König klar geworden, daß die Annahme des Charlottenburger Verztrages die Selbstaufgabe Preußens bedeutete. Schlimmeres als seiner dann wartete, konnte ihm auch, wenn es weiter kämpste und erlag, nicht beschieden sein.

Napoleon tam bie in Ofterobe gefällte Enticheibung, bie ihm Duroc bereits nach Bosen überbrachte, unerwartet. Breugen an ber Grenze ber Nachgiebigkeit angelangt und fein Dasein mit Ginsegung ber letten Kraft zu verteibigen ent= ichloffen mar, burchtreugte feine Entwurfe. Waren boch für einen Rampf gegen Rugland auf ber einen und England, bem er an bemfelben 21. November burch die von Berlin aus verfügte Rontinentalfperre ben Tobesftoß ju geben glaubte, auf ber anderen Seite jest, wo Breugen als Mittelglied amifchen fie trat, die Bedingungen weniger gunftig als bisher. noch als das bedrohliche Auftreten vor Jahresfrift konnte er Breugen bies verzeihen. Nicht mehr feine Schmächung, feine Bernichtung faßte er ins Auge. In jenen Tagen entwarf einer feiner verständnisvollen Diener bereits bas Defret, bas ber Welt die Absetung bes Saufes Brandenburg fundthun follte, weil es feine eigenen und Europas Intereffen verraten habe, indem es fich mit Rugland einließ, bas allein die vom Raifer erstrebte Erhaltung der Türkei gefährde.

## Sechstes Buch.

## Erniedrigung und Wiedergeburt.

1806-1812.

I. Der Friede zu Tillit. 21. Povember 1806 – 12. Iuli 1807.

Die Entscheidung, die am 21. November 1806 in Diterode fiel, eröffnete eine neue Epoche in ber preufischen Geschichte. Sie lofte ben Bann, ber bisber auf bem Fribericianischen Staate gelegen und ihn zu einem Schatten feiner felbst gemacht hatte, bis ein Ausammenbruch sonbergleichen bie Luge feines Daseins Die Franzosenfreunde, die Anbeter des Erfolges. bie Friedensschwärmer, alle Salben und Faulen faben ihre Hoffnungen getäuscht. Der fleine Rreis ber Batrioten mit mili= tarifdem Chraefuhl und politifdem Sinn durfte hoffen, nun boch noch burchzubringen und burch eine große Anstrengung bie Bufunft gu retten. Rur lag für einen folden Fortgang in ber Berfonlichkeit bes Ronigs teine Gemahr. Ihn zu fichern. galt es ben augenblidlich gebrochenen Ginfluß ber Männer bauernd zu beseitigen, bie, am Amte hangend und ohne ben Mut einer eigenen Meinung, ihm immer jum Munde gerebet Dazu mußte bie Geschäftsführung an ber oberften Stelle im Staate fo gestaltet werben, bag bie Anfichten ber wirklich Sachkundigen auch bis zu ihr burchbrangen und ge= wiffenhafter Prüfung ficher maren. Es galt bas Rabinett gu beseitigen und burch eine wirklich ftaatliche Inftang ju erseten. So führte bie Rrifis ber auswärtigen Bolitif fofort zu einer folden ber inneren. Satte jene ber König perfonlich hervor=

gerufen, so hinderte er jett wiederum persönlich die Lösung biefer und verkümmerte badurch auch die Wirkung der ersteren. Sein Staat lag in Trümmern: sein autokratischer Sinn war ungebrochen.

Die Bermerfung bes Charlottenburger Bertrages hatte Saugwit als Minister unmöglich gemacht. Ihn formlich ju entlaffen und fo feine Bolitit vor ber Welt preis zu geben. gemann ber König nicht über fich. Das hatte bie eigene Rieberlage eingestehen geheißen. Den Mut zu folder Ronfequenz hatte er noch nicht gefunden. Und boch hatte er bereits am 20. Novem= ber bas Minifterium bes Auswärtigen bem Freiherrn vom Stein anbieten laffen. Er hatte abgelehnt, als biefem Gebiete gang Auch als er am 29. wenigstens bie Bertretung bes angeblich nur auf einige Zeit beurlaubten Saugmit übernehmen follte, bankte er, empfahl aber ben in Rönigsberg meilenben Harbenberg, ben ber König noch gelegentlich befragt hatte. Rugleich forberte er in einer Denkichrift abermals bie Befeitigung bes Rabinetts (S. 390) und bie Bereinigung ber Minister ju einem vom Rönig geleiteten Staatsrat. Der Nugen eines folden leuchtete bem Ronig ein. Aber bas Enbe bes versönlichen Regiments im Rabinett erschien ibm wie eine Minberung feiner Burbe. Go tam er zunächst wieber nur gu einer halben Magregel, indem er bas Rabinett beibehalten. baneben aber die Leiter ber brei wichtigsten Refforts ju einem besonderen Rate vereinigen wollte, bas heißt eine Zweiteilung einführen, die erft recht Reibungen veranlaffen mußte. Stein erklärte fich bagegen: nur wenn bie von ihm vorgeschlagene Organisation burchgeführt und als Leiter bes Auswärtigen harbenberg neben ihn gestellt murbe, wollte er bes Ronigs Ruf folgen.

Zum erstenmal stieß bieser auf eine sest in sich gegründete Ueberzeugung, die, gepaart mit strengem Pflichtgefühl und stolzem Selbstbewußtsein, Zugeständnisse um äußerer Rücksichten willen nicht kannte. Gewohnt seine Räte sich seinem Willen fügen zu sehen, rief er durch einen Erlaß vom 19. Dezember den Dreiministerrat dennoch ins Leben. Stein sollte die Finanzen und das Innere übernehmen, General v. Rückel, ein

begeisterter Berehrer ber Fribericianischen Trabitionen und nach Claufemig' boshaftem Urteil "eine aus lauter Breugentum fon= zentrierte Saure", bas Rriegsmefen, bas Auswärtige aber, als ob es nie einen 21. November gegeben batte, General v. Raftrom, ber mit Lucchefini ben Charlottenburger Bertrag geschloffen hatte und das Beil von ber Freundschaft Frankreichs ermartete. Das Rabinett blieb: fein Leiter, Benme, follte bei ben Beratungen ber Minister bas Protofoll führen. Wie fehr ber Rönig die Lage und die beteiligten Berfonlichkeiten perfannte, lehrt diefe Unvereinbares zusammengwängende Rombination und fein naiver Glaube, Stein werbe fich fügen. Diefer blieb bei feiner Ablehnung. Das aber ericien bem Ronia als Ungehorsam. In einem Erlaß vom 3. Januar 1807 marf er Stein vor, statt auf bas Beste bes Staates zu feben, laffe er, auf fein Benie und feine Talente pochend, fich burch Raprigen leiten und hanble aus Leibenschaft, perfonlichem Sag und Erbitterung, und erklärte ihm rund heraus, daß er bei fo refpekt= wibrigem und unanftanbigem Betragen auf feine Dienfte nicht weiter rechne. Die fofort nachgesuchte Entlassung murbe Stein umgehend (4. Januar) bewilligt.

Gewiß mar bie Entruftung bes autofratischen Königs gu fo verlegendem Ausbrud gereizt burch ben Lombard-Benmeschen Sie offenbarte boch aber auch ben Gegensat zwischen jener älteren Staatsibee, wie fie bas absolute Ronigtum pertrat, und ber neuen, die angesichts ber unzureichenben Rraft auch bes tüchtigften Mannes bas Wort vom Fürsten als erftem Diener bes Staates zu verwirklichen für möglich hielt allein unter Teilahme bes jum Staatsbewußtsein ermachten Bolfes burch Schaffung einer bas Staatsoberhaupt verantwortlich beratenben, die Gemeinsamkeit ber Staatsintereffen vertretenben zentralen Rörpericaft. Neuer furchtbarer Schläge bedurfte es, um ben König zu belehren, baß bie Beamten nicht feine per= fonlichen Diener, fondern Diener bes Staates und baber beffen Rechte auch ihm gegenüber zu vertreten verpflichtet feien, fein Wille also nur so weit freudigen Gehorsams gemiß sei, als er fich in ben Dienft bes Gemeinwohls ftellte und im Ginklang befand mit bem ber Nation, wie er ihm von feinen Gehilfen

auf Grund ihrer pflichtgemäß gepflogenen Verbindung mit der öffentlichen Meinung wahrheitsgetreu vermittelt wurde. Die Anschauungen, in benen der König befangen war, erklärt und entschuldigt ein Rückblick auf die Entwickelung des preußischen Staates und insbesondere des preußischen Königtums. Aber wie die Armee und das Beamtentum, sollte schließlich auch das absolute Königtum zusammenbrechen dei dem Versuche, den stürzenden Staat allein und auf seine Art zu retten. Da erst wandte es sich zurück zu den wahren Quellen seiner Kraft, insdem es durch die Vermittelung eines sittlich wiedergeborenen Beamtentums das Volk zur Mitarbeit gewann.

Politisch wie militärisch mar die Lage Preußens verzweifelt. Sachsen war offen zu ben Gegnern übergegangen. Rum Ronig= reich erhoben und auf Roften Preugens durch Rottbus vergrößert. trat es bem Rheinbund bei. Mit bem Gintritt ber fachlischen Bergogtumer und ber übrigen mittelbeutschen Rleinstaaten verichwand in Deutschland jebe felbständige staatliche Existen, außerbalb Breukens. Rur vom Auslande konnte biefes noch Silfe Aber in Wien fehlte es zwar nicht an Männern, bie ben Augenblid jum Rampf gegen Frankreich gekommen glaubten. wurde auch gerüftet, fo weit es die allgemeine Erschöpfung er= laubte: boch konnte man fast zweifeln, ob es nicht vielmehr gegen Rugland geschehe, beffen Angriff auf bie Türkei ernfte Beforgnisse erregte. Das that auch ber von Napoleon geschürte polnische Aufftand. Gegen feine üblen Folgen ichlug ber Imperator als einfaches Austunftsmittel vor, Desterreich moge Galizien an bas erneute Bolen gurudgeben und fich burch Schlesien entschädigen. Die Lodung war zu plump, um Ginbrud zu machen. Aber bei ber Ericopfung aller feiner Mittel mar für Desterreich ein Gingeben auf die bringenben Werbungen unmöglich, burch bie Rufland, England und Preugen es an fich ju ziehen fuchten. Auch England bereitete Breugen eine Enttäuschung. Zwar murbe ber zwischen ihnen herrschenbe Rriegszustand, ber Preugens Sandel und Seefahrt ichmer geschädigt hatte, am 28. Januar 1807 zu Memel burch einen Frieden beenbet, in dem Breugen Sannover vorbehaltlos entfagte. Aber nicht einmal die fo bringend nötige finanzielle Unterstützung war gleich zu erhalten. Man traute in London einer Regierung nicht, die sich auch jett noch dem Auslande gegenüber durch einen Franzosen: und Friedensfreund wie Zaftrow vertreten ließ, wollte auch abwarten, wie sich Rußland und Schweden erklärten.

Der Zusammenftoß, ju bem es 1806 zwischen Breugen und Schweben gekommen war (S. 387), hatte gur Blodabe ber preußischen hafen und Aufbringung preußischer Schiffe geführt. Als bann Preugen Lauenburg raumte und Schweben es wieber befette, trat thatfächlich ein Stillftand ein. Best follte ein Friede ben Weg zum Anschluß Schwedens an die neue Roalition öffnen. Am 2. Januar 1807 manbte sich Friedrich Wil= helm brieflich an Guftav IV. Abolf. Aber Boraussetzung für biefe Alliang mar bie ruffifchepreußische. In Preugen hielt man bieje für gang ficher und rechnete mit ihr als einem Saktor, ber nicht versagen könne. Auch ber Bar bachte fo. feiner Umgebung mirkten perfonliche und nationale, politifche und militärische Momente bagegen. Ru Alexanders Freund= schaftsbeteuerungen ftimmte nicht bie Baltung feiner Minifter und Generale. Auf biefe hatte ber Busammenbruch Breugens tiefen Ginbrud gemacht: fie zweifelten an ber Rüglichkeit biefer Allianz, zumal Aufland auch in einen neuen Türkenkrieg ge= raten mar. So fam Alexander I. bei aller Teilnahme an dem Schidfal bes königlichen Freundes boch nicht zu entschloffenem Eintreten für ihn. Seine Ruffen faben in ber Freundschaft ber Herrscher keinen Grund, um einem stets beargwöhnten und unbequemen Nachbarn zur Wiedergewinnung feines ruhmlos verlorenen Landes zu helfen. Es genügte, wenn fie bie eigene Grenze ichutten. Der Rrieg ichien ihnen aufgenötigt burch eine perfonliche Laune ihres Berrichers. In ihren Reiben ging die Rebe, er fei veranlaßt burch bie Liebschaft, die der gar mit ber iconen Breugenkönigin unterhalte! Gine Unterflügung, die es aufgerichtet und moralisch gehoben hätte, hatte Breufen von diesem Bundesgenoffen sicher nicht zu erwarten. Sogar bie, welchen Preugens Rettung als im Intereffe Ruglands felbft geboten galt, zweifelten bei ber Bertrummerung ber preußischen Wehrkraft an bem Erfolge, jumal auch jest die Manner, bie ben König berieten, keine Bürgschaft bafür gaben, daß Preußen außharren und sich auf einen Separatfrieden nicht einlassen werde. Mochte der König noch so feierlich versichern, seine Interessen seien mit denen Rußlands unlöslich verknüpft, und er werde die Waffen nur mit des Zaren Zustimmung niederslegen: die Entlassung Steins, welche die Hoffnung auf eine große Kraftanstrengung Preußens vereitelte, und die Berufung eines Zastrow hatte tief verstimmt: man versah sich von Preußen eines plötzlichen Rückfalls in die Neutralitäts: und Friedens: politik.

So blieb Preußen junächst ohne Silfe. Neue Unglücks: botichaften tamen von allen Seiten. Schon näherten fich bie Franzosen Königsberg. Am 3. Januar floh bie königliche Familie von bort nach Memel. Der König und bie Rönigin machten fich am 6. borthin auf ben Weg, bie Ronigin, taum von schwerer Rrankheit genesen, in eiliger Wagenfahrt über bie furifche Nehrung. Gin Teil ber noch vorhandenen Gelber und Rostbarkeiten murbe ju Schiff nach Ropenhagen geschickt, andere jum Transport nach Riga bereit gestellt, wohin ber König felbst im Notfall geben wollte. Inzwischen murbe auch Schleffen fast gang offupiert, nicht ohne bag neue Schmach bie preufische Waffenehre befledte. Ohne Schwertstreich ergab fich (2. Dezember) Glogau. Rach anfänglichem Wiberftanb, bem bie Entichloffenheit ber Bürgerichaft auch Erfolg verhieß, öffnete Breslau (5. Januar 1807) doch vorzeitig bie Thore. Noch übereilter verzichtete Brieg (16. Januar) auf bie Berteibigung. Unter gang befonders ichimpflichen Umftanben aber nahm Schweibnig (8. Februar) ben Feind auf. Rojel, Glat und Reiffe retteten gwar bie Ehre bes preußischen Namens: bas Berhängnis abzuwenden vermochten fie nicht. Mit einem fleinen Freiwilligencorps bereitete Graf Goepen eine Bolfserhebung por, bie jum Ausbruch tommen follte, fobalb Defterreich fich für Preußen erklärte. In Bommern hielt fich, alten Ruhmes eingebent, Rolberg. Auf bie Bitte ber Bürgerichaft um einen jum Meußersten entschloffenen Rommanbanten borthin gefcidt, zeigte Major v. Gneisenau, mas vom rechten Geifte befeelt und von bem rechten Mann gelenkt, eine kleine Schar ju leiften

vermöge. Ein leuchtenbes Vorbild gab auch die Art, wie die Bürgerschaft unter dem greisen Joachim Nettelbed, der schon die russische Belagerung mitgemacht hatte (S. 122), opfersfreudig mit der heldenmütigen Besatung zusammenwirkte, während des Dragonerleutnant Ferdinand v. Schill Streifzüge, die den Feind weithin beunruhigten, bewiesen, daß kecker Neitermut der preußischen Kavallerie noch nicht abhanden gekommen war.

So wenig biese vereinzelten Erfolge bie Troftlofigkeit ber Lage befferten, fie richteten boch ben Mut auf und halfen fraftiger Entschloffenheit vollends jum Siege über bie bisherige Salbheit. Es war boch fein Geringes, wenn ber Ronig in ben= felben Tagen, wo er Stein, ber ihm ben Weg gur Rettung zeigte, von fich fließ, es über fich gewann, burch Benme feine Sache in marmen Worten an bas Berg bes Boltes zu legen. Inbem er am 1. Dezember ben Entschluß gur Fortsetung bes Rrieges bekannt gab, appellierte er an bie Nation, bie ben fiebenjährigen Rampf ruhmreich bestand und nicht verzweifelte, noch in ber Treue mankte, als bamals wie mit ber haupts ftabt ber größte Teil bes Reiches in bie Gemalt ber Feinbe Mehr als bamals gelte es jest bie Erhaltung aefallen mar. alles beffen, mas ber Nation ehrmurbig und heilig fei: nur für Unabhängigkeit und Selbstandigkeit habe ber Ronig, wie bie Nation, wie die Welt miffe, die Baffen ergriffen. Solche Worte zeigten: die durch eine lebensgefährliche Krifis angebahnte Genesung fdritt fort. Stillstände und Rudichlage freilich blieben nicht aus, und gelegentlich ichienen Rleinmut und fataliftifche Resignation obzusiegen. Nur bie Königin schwankte nicht: mahr= haft königlichen Charakter entwickelnd, mar nach bem Reugnis Beinrich v. Kleifis fie es, bie bas hielt, mas noch nicht gu= fammengestürzt mar.

Bis zur Weichsel war Preußen verloren. Dort wollte man Widerstand leisten, gestützt auf Thorn, Graudenz und Danzig und mit hilfe ber anrückenden Russen. Denn man selbst hatte keine 25 000 Mann bei einander. In Graudenz hatte der greise Courbière im Notfall den preußischen Staat überdauern zu wollen erklärt, in Thorn Lestocq, ebenfalls hochbetagt und weder persönlich noch geistig der Besehlssührung recht gewachsen, doch

bie Uebergabe verweigert. Danzig konnte sich monatelang halten. Aber vor dem gewaltigen Borstoß, den Napoleon mit Hilfe des insurgierten Polen gegen sie führte, gaben die Russen die Weichsellinie auf, obgleich so die letzte Provinz Preußens den Franzosen geöffnet wurde. Der polnische Feldzug enttäuschte jedoch Napoleons Hossnungen. Der Tag von Pultusk (26. Dezember) endete ohne Entscheidung. Daß die Russen sich nun nach Neuospreußen zurückzogen, sicherte wenigstens ihre Verzbindung mit dem kleinen preußischen Heere, das etwa 13000 Mann stark nach der freiwilligen Räumung von Thorn unter Lestocq tapser, aber erfolglos gegen die seindliche Uebermacht gesochten hatte. Beide Teile bezogen Winterquartiere, Lestocq, durch die preußischen Seen gedeckt, bei Angerburg, wo er Königsberg gegen einen Handstreich beckte.

Aber bie Winterruhe murbe jäh unterbrochen. Der neue ruffifche Oberfelbherr Bennigfen, beffen Ernennung, eine Rieberlage bes Nationalruffentums und Anerkennung ber europäischen Bebeutung bes Rrieges, auch in Ronigsberg freudig begrüßt war, befchloß ben Reind anzugreifen, ber feine Corps teils un= porfichtig porgeschoben, teils forglos verstreut hatte. 80 000 Mann - bie Breugen auf bem rechten Flügel - brachte er Bernadotte zwar bei Mohrungen (25. Januar) hart ins Gebränge, hielt aber, jener Starte überichatenb, mitten im Erfolge ein. Dem Gegenfloß Rapoleons ausweichenb, ging er fechtend gurud, mußte aber, wollte er nicht Ronigsberg preisgeben, fich fclieflich bem nachbrangenben Gegner boch ftellen. 3mei tleine Mariche von ber preußischen Krönungestabt, bei Breufifch-Enlau, tam es am 8. Februar 1807 gur Schlacht. Anfangs bem feinblichen Rentrum burch ihre furchtbare Artillerie überlegen, faben bie Ruffen fich nachher burch Davout hart bedrängt, ihre Flügel unter ichweren Berluften gurud: geworfen und die Schlacht fo gut wie verloren, als bas Gin= greifen ber unter Scharnhorft herbeieilenben 6000 Preußen bas Schidfal bes Tages manbte. In Lübed mit Blücher gefangen (S. 403), aber fogleich ausgewechselt, mar Scharnhorst vom Rönig gut aufgenommen und gemiffermaßen als fein perfonlicher Bertrauensmann Leftocq beigegeben worben. In richtiger Erkenntnis der Gesahr hatte er, von des Oberfeldherrn Ordres eigenmächtig abweichend, den Marsch so beschleunigt, daß die Preußen, die sie weit abgedrängt glaubenden Franzosen überzaschend, das Schlachtseld noch rechtzeitig erreichten, um durch ihren todesmutigen Ansturm den Sieg Davouts fast in eine Niederlage zu verwandeln. Nur das Dunkel der Nacht rettete ihn. Das Schlachtseld behaupteten die Preußen. Der Sieg war ausschließlich Scharnhorsts Werk, mochte auch dis auf unsere Tage eine irrige Tradition ihn dem thatsächlich an dem Kampse völlig unbeteiligten Lestocq zuschreiben. Ihn auszunußen aber machte Bennigsens Rüczug unmöglich. Scharnshorst mußte sich fügen und durfte froh sein, die von jenem bez gangenen Fehler möglichst gut zu machen, indem er dem russischen Heere wenigstens die Verbindung mit Rußland sicherte.

Die moralischen Wirkungen bes Tages von Preußisch-Enlau machten sich alsbald segensreich bemerkbar. Der Glaube an bie Armee und ihre Führer lebte wieder auf. Was ließ sich von ihnen unter gunftigeren Umftanden und mit größeren Dit= teln erwarten, wenn nach bem Rampfe auf ben Schneefelbern von Eylau biefer Feind jurudging und Rube hielt, um feine erschöpfte Armee zu Kräften tommen zu laffen? Und wie anders schien er mit einemmal Preußen zu beurteilen! Noch unlängst hatte er es aus ber Reihe ber Staaten tilgen und bie Soben= zollern abseten wollen, und nun erschien am 16. Februar in Memel Maricall Bertrand mit einem Schreiben, in bem er bem Ronige Frieden und Freundschaft bot, fich bereit erklarte, ibn in feine Staaten gurudzuführen und bas preußische Gebiet ohne irgend ein Opfer ju gunften feiner Freunde und Allis ierten fofort zu räumen. Gering mar bie Berfuchung nicht, bie bamit an ben Konig herantrat. Dit überraschenber Ent= schloffenheit lehnte er gemäß bem von ihm eingeholten Rat harbenbergs ben Untrag furzweg ab. Ronnte er nach allem, was geschehen, bem Raifer trauen? Irgend welche Berbeißung ber Art ernft nehmen? Er hatte ben Allgewaltigen, ju bem er einft nicht ohne Bewunderung emporgeblickt, allmählich mit ben Augen feiner Gemahlin feben gelernt. Berriffen von Jammer über bas Elend, bas er über ihr Bolf und ihr Saus ge=

bracht, hafte diese in Rapoleon bie Berforperung bes bofen Bringips, ben Teufel, bem fein Gefet heilig. Wenn ber Ronig jett bie auf ben ersten Blid fo lodenben Unerhietungen ab= lehnte, ohne auch nur zu fragen, ob und wie weit fie ernft gemeint feien, jo gaben babei weniger politifche als ethifche Momente ben Ausschlag. Auch wenn alle bie Zweifel, bie sich ihm biefen Untragen gegenüber aufbrangten, hatten beschwichtigt merben konnen: er murbe fie abgewiesen haben, ba Chre und Gemiffen ihm die Trennung von seinem ruffischen Freunde verboten. Doch erlangte biefes ethische Moment auch hohe poli= Ameifellos wollte Napoleon nur Breußen tiide Bebeutung. von Rufland trennen. Noch Ende Januar hatte Tallegrand Raftrow abnliche Antrage gemacht und auf ihre Ablehnung Breufen von neuem mit Bernichtung bebrobt. Run hatten bie Mißerfolge in Bolen und ber friegerische Aufschwung Preugens, wie er sich am 8. Februar offenbart, bas als boch unerwartet schwierig erwiesen. So paßte ber Raifer sich ber geanberten Lage an. Friedrich Wilhelm jeboch vermied bie Schlinge, und bas verfette nicht bloß ben Gegner in Rachteil, fonbern erhob und ftartte ibn felbft in bem befriedigenben Gefühl, feine Bflicht gethan und bem Sittengejet gemäß gehandelt zu haben. Um fo zuversichtlicher burfte er bes Glaubens leben, bag auch ber Rar ihr Bundnis boch und beilig halten werbe.

Doch nicht bloß in sich selbst trug die Tapferkeit des Königs ihren Lohn. Sie klärte auch die innere Lage und stärkte Preußen nach außen. Die Frage, um berentwillen der König Stein aus dem Amte genötigt hatte, wurde als die entscheisdende für die Zukunft Preußens von Hardenberg aufgenommen. Anläßlich der Begutachtung der letten französischen Anträge empfahl auch er die Beseitigung des Kabinetts, vertrat also, nur in der Form weniger schroff, denselben Standpunkt wie Stein. Dennoch vermochte ihn der König zum Eintritt in den neuen Ministerrat, zunächst ohne bestimmten Ressort. Zastrows Tage waren gezählt. Als Ende März Kaiser Alexander nach Memel kam, gab er demonstrativ sein Sinverständnis mit Harbenberg zu erkennen: Zastrow übersah er völlig. Ersterer begleitete die Monarchen in das Lager bei Kydullen. Der Zar

felbst führte bort feine Truppen bem Rönig vor und lieferte, rührfelig wie er mar, in einem ber ihm eigenen Gefühlsaus= bruche ein Seitenstud zu ber Scene, Die er einft am Sarge Friedrichs bes Großen aufgeführt hatte (S. 380), indem er ben Ronig umarmend ausrief: "Nicht mahr, feiner von uns beiben fällt allein? Entweder teiner von beiben ober beibe gufammen!" Ronnte Friedrich Wilhelm noch an feiner Festigkeit zweifeln? Mehr benn je mar er entschloffen auszuharren. Nun mar harbenberg vollends fein Mann. Richt blog bas Auswärtige übertrug er ihm, fonbern auch bas Innere und bie oberfte Leitung ber Berpflegung bes Beeres, legte also eine ungeheure Machtfulle in feine Sand. Baftrom murbe entlaffen. Auch feine Gesinnungsgenoffen maren mit ihren Intriguen bald zu Enbe und räumten bas Relb. Denn ichon faben fie binter Barbenberg Stein fich brobenb erheben, ben jum Mitarbeiter ju ge= winnen jener entschloffen mar. Um feine Rudfehr ins Amt an= zubahnen, hatte er bes Königs Ruf Folge geleistet ohne bie Garantien, bie jener einst geforbert hatte.

Run fomanben auch bie Bebenten, welche bie ruffifchen Diplomaten gegen ein engeres Bundnis mit Breugen gehegt hatten. So eröffneten fich große Aussichten. Denn bann tonnten Schweben und England nicht gurudbleiben, und auch Defterreich, fo ichien es, mußte handeln. In bem preußischen Städtchen Bartenstein unterzeichnete Sarbenberg mit Bubberg, bem ruffi= fchen Minister bes Auswärtigen, am 26. April ein Schutund Trugbundnis. Es bebeutete für Breugen einen erften großen Erfolg, insofern ihm barin Rugland bie europäische Stellung, beren Rudgabe Napoleon ihm burch Bertranb anzubieten die Inabe gehabt hatte, weil er fich von ihrer Not= wendigkeit überzeugt haben wollte, unter Buftimmung bes in Bartenftein vertretenen England und auch Schwebens als etwas eigentlich Selbstverftanbliches jufprach und als unentbehrlich anerkannte für bie Berftellung einer bauernben Ordnuna in bem befriedeten Europa. Bahrend ein Bertrag, ben am 20. April in Bartenftein Preugen und Schweben ichloffen, ibr Rusammenwirken gur Befreiung Bommerns ordnete, entwarf ber russische preußische vom 26. April ein Programm für die künftigen Sestaltung Suropas. Sin merkwürdiger Vorgang! Als es an Macht und Ansehen noch ungeschäbigt stand, hatte Preußen freiwillig erst seinen Sinsluß auf Nordbeutschland beschränkt, dann sich auf die eigenen Grenzen zurückgezogen und als europäische sowohl wie als deutsche Macht gleichsam abgedankt. Aus tausend Bunden blutend und einer dunklen Zukunft gegensüber, beanspruchte es jett in Gemeinschaft mit Außland eine schiedsrichterliche Rolle in Suropa. Lag darin nicht noch nachträglich eine vernichtende Kritik seiner Haltung seit 1795? Preußen brauchte sozusagen nur etwas sein zu wollen, und es war etwas!

Mls Amed bes Bundes bezeichnete ber Bartenfteiner Bertrag die Herstellung bauernden Friedens. Gemeinsam wollten beibe Mächte ben Rrieg fortseten und nur gemeinsam bie Waffen nieberlegen. In bem Frieben follte jeber Macht ihr Besitsftand burch alle übrigen garantiert werben. Denn ohne Frankreich erniebrigen ober fich in feine inneren Angelegenheiten mifchen ju wollen, konnten bie Berbundeten nicht ruhig juseben, wie eine Macht auf Roften ber anderen unaufhaltsam machse und burch Befeitigung jedes Gleichgewichts aller Dafein bedrobe. Nicht Eroberung erftreben sie, sonbern Bohlfahrt, Rube und Sicherheit aller Staaten, beren Beziehungen mit Billigkeit, Gerechtigkeit und Mäßigung geordnet werben follen. aber muß Frankreich angehalten werben, fich in geziemenbe Grenzen gurudgugieben und biefe nicht zu überschreiten, ben übrigen Mächten ihre Unabhängigkeit gesichert und bie Rraft gegeben werben, sie auch zu bewahren, bie aber, bie Berlufte erlitten, nach Möglichkeit entschäbigt werben. Die bagu ge= botenen Aenberungen wollte man auf bas unumgänglich Nötige beschränken. Denn es gelte einen Bau aufzuführen, ber nicht bei bem erften Stoß wieber jufammenbreche. Dazu follte Breufen in ben Stand von 1805 gefest, eventuell gebührend entschäbigt werben. Frankreich muffe feine Beere aus Deutschland gurud: ziehen und bas linke Rheinufer herausgeben. So mußte Preugen als Bedingung für bie Ordnung Europas und feine eigene Sicherheit bie Biebergewinnung ber Gebiete anerkennen, bie es einst zuerft preisgegeben hatte. Bor allem galt es Deutsch-Brug, Breugifde Gefdicte. III.

land neu zu ordnen. Die Reichsverfaffung berftellen zu wollen bezeichnete ber fünfte Artikel bes Bartensteiner Bertrages als einen gefährlichen Irrtum: fie murbe ber erften Erschütterung wieder erliegen. So follte in Deutschland eine "konstitutionelle Föberation" geschaffen werben, gesichert burch eine gute mili= tärische Grenze und eine bem Rhein parallele Berteibigungs= linie. Dazu follte Defterreichs Ginverftandnis erwirkt und alles gethan werben, um zwischen biefem und Breufen jebe Giferfucht zu beseitigen und eine innige Berbinbung zu schaffen, bamit jedes gemäß feinen besonderen Intereffen innerhalb gu vereinbarenber Grenzen feinen Ginfluß geltenb mache und bie Ronfoberation zum Zwed ber gemeinsamen Berteibigung leiten So taucht hier querft ber Gebanke auf, ber nachmals in bem beutschen Bunde verwirklicht murbe, und zwar in ber scharf bualistischen Form, bie ihm Barbenberg von jeher gab. Ram bas aber nicht ju fpat? Behn Jahre früher mare eine folche Organisation möglich gewesen. Bas auf die Trummer bes zerfallenden Reiches paßte, war unbrauchbar gegenüber ben neuen Souveränitäten von Rapoleons Inaben. Schließlich nahm ber Bartenfteiner Bertrag ben Beitritt Defterreichs, Eng= lands und Schwebens in Aussicht und ftellte auch für beren fünftige Entschädigung gewiffe allgemeine Gefichtspunkte auf.

Leiber entsprach ber Intimität, die in dem Vertrage zum Ausbruck kam, das thatsächliche Verhältnis der Alliierten wenig. Während der Zar dem auf einen dürftigen Rest seines Bestandes reduzierten Preußen Anteil an der Neuordnung Europas einräumte, behandelten es seine Soldaten als erobertes Land. Alles hallte wieder von Klagen über ihr zuchtloses Treiben. So erbarmungslos hausten sie, daß die Mittel zum Unterhalt des preußischen Heeres zu sehlen drohten und selbst Militärs die Fortsehung des Kampses unter diesen Umständen für unsmöglich hielten. Aber man beharrte, in der Hoffnung auf englische Hilfe und auf das Eintreten Desterreichs. Auch wuchsen in Wien die Thätigkeit und der Einfluß der Aktionspartei. Nur war ihr Sieg nicht eher zu hoffen, als die Koalition einen Erfolg im Felde aufzuweisen hatte. Das Verhängnis war, daß ihr dieser versagt blieb.

Erft Anfang Juni begannen die Feindfeligkeiten. Bieber warf fich Bennigsen auf Bernabotte. Zwei Tage (5.-6. Juni) murbe an ber Paffarge unentschieben gefochten. Dann aina Napoleon jum Angriff über, murbe aber (10. Juni) mit einem Teil seines Beeres bei Beilsberg von ben Ruffen gurudgewiesen. Nur benutte auch hier Bennigfen ben Erfolg nicht, fonbern ging auf Ronigsberg jurud. Dorthin hatte fich, vom Feinde hart bebrängt, Leftocq mit genauer Rot gerettet. Ginen Rampf in offenem Felbe magte er nicht. Seine Leute trauten ben Ruffen nicht: fie fürchteten außer Landes geschleppt zu werben. Much wollten die Ruffen wirklich vor allem möglichst schnell über die Grenze tommen. Aber icon hatte Napoleon, über Breugifch-Enlau gegen ben Pregel vorftogend, ihnen fast ben Weg verlegt. Als Bennigsen am 13. Juni Friedland erreichte, hatte er bie gange feinbliche Armee unter bem Raifer jelbst fich gegenüber. In wenigen Stunden wurde er am Nachmittag bes 14. unter furchtbaren Berluften geschlagen. Ginen neuen Rampf vor ber Ankunft von Berftärkungen erklärte er für unmöglich. Damit mar junachft bas Schidfal Ronigsbergs entichieben. Um nicht bort eingeschloffen zu werben, mußte Leftocg mit bem Reft bes heeres ben Ruffen nach Tilsit folgen. Die Frangofen gogen in bie Krönungsftabt ein, bie, von Bermundeten und Rranten überfüllt, ber Schauplat beifpiellofen Elends murbe.

So schien Friedrich Wilhelm auch den nordöstlichsten Winkel seines Staates verlassen zu müssen, ein landloser König, ganz in die Hand seines Allierten gegeben. Denn die 12 000 Mann zählende Besatung von Danzig, das am 25. Mai kapituliert hatte, durfte ein Jahr lang nicht gegen Frankreich sechten. Den Krieg möglichst schnell los zu werden, übertrieb Bennigsen obensein die Ungunst der Lage. So beschwichtigte er Alexanders anfängsliche Bebenken. Bereits am 19. Juni begannen die Unterhandslungen: am 21. wurde der russischsfren sollte. Außland unterzeichnet, dem der Friede sofort folgen sollte. Außland ließ Preußen im Stich. Auch diesem blieb nun nichts übrig, als sich schleunigst mit dem Sieger zu verständigen. Dazu war Harbenberg freilich nicht geeignet: einer der Franzosenfreunde,

General Graf v. Kalkreuth, der sich eben als Verteidiger Danzigs bewährt hatte, aber nicht nur der diplomatischen Schulung entsbehrte, sondern auf die Diplomaten auch mit Geringschätzung herabsah, eilte am 24. Juni in das kaiserliche Hauptquartier nach Tilsit. Schon am 25. unterzeichnete er den Wassenstillstand, der zwar die noch nicht gefallenen Festungen rettete, aber ihre Verproviantierung verbot und so ihr Schickal zum voraus entschied, falls die Feindseligkeiten wieder begannen. Doch war die Tapferkeit eines Courdière in Graudenz und eines Gneisenau in Kolberg nicht ganz umsonst gewesen. Letterer hatte eben nach einem surchtbaren Bombardement die Katasstrophe herannahen sehen, als der Wassenstillstand gemeldet wurde.

Für Breugen bebeutete biefer Unterwerfung auf Gnabe und Unanabe. Denn eine Wiederaufnahme bes Rampfes mar Das Schidfal Breugens und ber Hohenzollern ausgeschlossen. bing ab von bem, mas bie beiben Raifer vereinbarten, ber Sieger, ber die Unterlegenen ihre hilflose Ohnmacht möglichst empfinden laffen wollte, und ber faliche Freund, ber nur barauf ausging, fie gur Fügfamteit gegen ben Allgemaltigen gu beftimmen. Als ob bei biefem Mittel hatten verfangen können, wie fie auf ihn wirkten, bereitete Alexander bem von ihm Berratenen noch eine tiefe Demütigung. Am 25. Juni traf er in Tilsit mit Napoleon zusammen und wurde von beffen gleignerischen Reben fo bestrict, bag er sich in eitler Gelbftgefälligfeit zu ber Rolle brangte, wozu ber Beltherricher ihn neben fich zu berufen vorgab. Auf feine Beranlaffung erschien am 26. Friedrich Wilhelm vor feinem Besieger. Seine Lage verschlimmerte fich baburch nur. Der abstogende Ginbrud, ben er empfing, erschwerte ibm nur bie Unterwerfung unter bas Unvermeibliche. Bei bem Sieger, bem er nicht minber anti= pathisch mar, murbe ber bose Wille gegen ihn noch gesteigert. Schlimmer als man irgend gefürchtet, lauteten die Bedingungen für Breufen. Napoleon griff gurud auf bas Brogramm Sienes' und anderer Diplomaten ber Republik. Deutschland Frankreich gegenüber gur Ohnmacht gu verurteilen, follte Preugen nicht bloß über bie Wefer, fondern bis hinter bie Elbe gurud= geworfen werben, freilich ohne barum, wie jene gewollt, poloni=

siert zu werben (S. 358). Gleichzeitig follte es feine linkselbischen und polnischen Lande verlieren. Urfprünglich beabfictiate ber Raifer Breugen auch Schlefiens zu berauben, um biefes mit Breugens volnischen Landen und Sachsen unter feinem jungften Bruber Jerome zu vereinigen, ben Rurfürften von Sachsen aber burch Beffen und Preugens rechtselbische Lanbe zu entschäbigen. Rugland follte bafür gewonnen merben burch Ueberlaffung Oftpreugens bis jur Beichsel. Die Sobensollern batten bann nur noch in ber Mittel= und Neumark und in Bommern und Weftpreußen geboten. Das war für Ale= gander unannehmbar, ba Napoleon bann bis an bie ruffifche Grenze geherricht batte. Der Bar erhob enticiebenen Biber-Seine junge Freundschaft mit Rugland aber wollte Napoleon nicht gefährben. Deshalb verzichtete er auf ben Ginfluk auf die Lande westlich ber Elbe: sie follten die Barriere bilben zwischen ben beiben großen Reichen, und auf Fürsprache Alexanders wollte er bem König von Preußen wieber zu ben Lanbern verhelfen, welche bie beiben Saffs befpulen und bie von ben Quellen ber Ober bis jum Meere reichen. Ohne biefe Rudficht, ließ er burchbliden, murbe Breugen noch eine gang anbere Behandlung ju gewärtigen haben.

Nichts unversucht zu laffen, mas bas Schicfal Preugens milbern konnte, erlegte fich ber König trot bes unerquicklichen Berlaufes, ben bie erfte Begegnung mit Napoleon genommen hatte, die Bein einer zweiten auf, boch nur um fich und feinen wantelmütigen Berbunbeten von bem Imperator verhöhnt zu sehen burch ben Borfcblag, jener möge ibn in Olbenburg und Medlenburg, bas beißt auf Roften feiner nächften Bermanbten entschädigen. Bon Frieden, bieß es am 3. Juli, konne nicht bie Rebe fein, fo lange Frangofenfeinde wie General v. Rüchel und Sarbenberg im Rate bes Ronigs fagen, obgleich nicht biefer, fondern Ralfreuth in Gemeinschaft mit Graf Goly als Unterhändler geschickt mar. Ihr Ringen um Erleichterungen blieb fruchtlos. Da wurde ein letter Anfturm auf den Sieger versucht. Er beweift, wie unter allen Schicffalsichlägen bie moralische Kraft auch bes Königs gebrochen war. Er ließ Ronigin Quise ben Bittgang ju bem Manne antreten, ber ibr

bie Berforperung bes bofen Pringips mar. Ber auf biefes Mittel, das bann namentlich Ralfreuth empfahl, querft verfallen ift, bleibt unflar. Bermutete ber Bar, bem jebe Menfchen= tenntnis abging, in feinem neuen Freunde ein ähnlich empfind= fames Gemut, wie er felbst befag, fo bag ber Anblid ber rub= renben Schönheit ber unglücklichen Rönigin ihn vermögen werbe, ihr ju gemähren, mas er allen anderen verweigerte? Go tief biejenigen moralisch ftanben, die ber Königin bas zumuteten, fo hoch ftand fie felbst, indem sie bas Opfer brachte. Die hat fie ihre hingebung an haus und Bolf glanzender bemahrt, als wie sie am 6. Juli zu Tilsit vor Napoleon als Bittenbe er= Unhöflich zu fein, mar biefer trot aller Robeit boch zu klug: aber er bedauerte am nächsten Tage, baß fie höfliche Phrasen ernst genommen habe. Denn sich nicht erweichen zu laffen, mar er zum voraus entschlossen gewesen. Roch auf St. helena renommierte er, wie von Bachstuch feien Quifens Bitten von ihm abgeglitten.

Seine Antwort mar bie gerabezu raffinierte Geringschätzung, mit ber er Breufen behandelte. Bon bem Staate, ber noch unlängst, als es ihn von Rugland ju trennen galt, für bie . Ordnung Europas unentbehrlich gewesen mar (S. 414), gab er fich jest ben Anschein, einen burftigen Rest besteben gu laffen - nur, um bem Raifer von Rugland zu beweisen, wie er mit ihm in Freundschaft und Vertrauen unlöslich verbunben ju fein muniche. So murbe benn auch bie betreffenbe Rufage junächft nicht Breugen, fonbern bem Raren gegeben. In bem am 7. Juli zu Tilfit mit Rugland geschloffenen Frieden verfprach Napoleon, bem König von Breugen als bem Berbunbeten bes ruffischen Raifers von ben in feiner Gewalt befindlichen Gebieten zurudzugeben bas Königreich Preugen in dem Umfange vom 1. Januar 1772, ben rechts ber Elbe gelegenen Teil bes herzogtums Magbeburg und die Marten mit Ausnahme bes Sachsen jugebachten Rreifes Rottbus, Bommern, Schlefien mit ber Graffchaft Glat, ben nörblichen Teil bes Negebistrikts, Bommerellen nebst ber Nogatmundung und bem Landstrich zwischen ber Nogat und Oftpreußen. Bon ben Preußen genommenen Gebieten tamen mit Ausnahme bes 200 Quabratmeilen umfassenden Distrikts von Bialystok, den der Zar anzunehmen kein Bedenken trug, nachdem er den Streisen Landes von der Mündung des Niemen dis zur Grenze Kurslands und Memel abgelehnt hatte, die polnischen als Herzogstum Warschau an Sachsen, das dorthin eine Militärstraße durch Preußen erhielt. Danzig wurde Freistaat unter preußischem und sächsischem Schutz. In einem Geheimartikel wurde Preußen für den Fall, daß Hannover französisch würde, an der Elbe ein Gebiet mit 300 000—400 000 Einwohnern zugesagt.

Breugen hatte fich bem einfach zu fügen. Das geschab in bem Frieden vom 9. Juli. Er verpflichtete es außerbem gur Sperre gegen England, die auch Danzig auferlegt murbe. Die Rudgabe ber offupierten Gebiete und Festungen, ber Befangenen u. f. w. follte eine besondere Ronvention ordnen. Diefer Friede, ben Napoleon ihm als eine Gnabe zugestanden haben wollte, reduzierte Breufen auf etwa bie Sälfte feines Umfanges, von 5570 Duabratmeilen auf 2877 mit 4 938 000 Einwohnern statt 9743000. Aber bas mar nicht bas Schlimmste! Gerabezu hoffnungslos murbe bie Lage erft baburch, baf Breufen auch die Mittel ber ihm bleibenben Gebiete gunächst in ber Sand bes Reinbes laffen mußte, ber bas feinem ruffischen Freunde mit ber Schonung Breugens gemachte Rugeständnis auf einem Umwege unwirksam machte, indem er es im Frieben plan= mäßig zu Grunde richtete. Die Sandhabe bot ihm bie Ronvention, die Ralfreuth am 12. Juli zu Rönigsberg unterzeichnete. Danach follten bie Preugen verbleibenden Lande fo geräumt werben, daß die Frangofen bis jum 1. August die Baffarge, bis jum 20. die Weichsel, bis jum 5. September die Ober und bis jum 1. Oftober bie Elbe überschritten, mahrend ber rechtselbische Teil bes Herzogtums Magbeburg und bie "Provinzen" Prenzlau und Pasewalt bis zum 1. November in ihrer Gewalt blieben, alles bas aber nur bann, menn bie ausgefchriebenen Rontributionen richtig gezahlt wurden ober ber Generalintenbant ber frangofischen Armee bie bafür gebotene Sicherheit als genügend anerkannte. Bon bem Tage ber Ratifikation biefer Uebereinkunft an follten bie Landeseinkunfte wieber in bie toniglichen Raffen fliegen, wieber unter ber Boraussetzung, bag

bis dahin alle feit bem 1. November 1806 fälligen Kontributionen gezahlt wären. Auch mußte Preugen bis zur Räumung bie Berpflegung ber frangöfischen Armee und ber Rriegsgefangenen übernehmen. So wurde, mas man Preußen mit ber einen Sand gab, und mehr als bas, ihm mit ber anderen wieber genommen. Aber weber bie Sobe ber Kontribution noch bie Rahlungsfrift hatte Ralfreuth vereinbart. Erft hinterber tam Frankreich mit ber Forberung von 100 Millionen. Sie bot bazu bie Möglichkeit, immer neue Forberungen zu erheben und bie Räumung immer weiter hinauszuschieben. So blieb bie frangofische Armee, auf preußische Rosten unterhalten, in Breußen, Defterreich und Rugland gleichmäßig bedrohend, und Preugen mußte bem Imperator einen großen Teil ber finanziellen Mittel liefern, beren er gur Bollenbung feines Beltherrichaftsbaues bedurfte.

## II. Die Reorganisation des preußischen Staates. 1807—1810.

Der Kriebe mar taum unterzeichnet, als ber öfterreichische General Graf Stutternheim in Tilsit eintraf. Er überbrachte bas Erbieten zu bewaffneter Bermittelung. Nach Lage ber Dinge bebeutete bas ben Anschluß Desterreichs an bie Roalition. benfelben Tagen lanbeten auf Rügen englische Truppen, nachbem ber englischepreußische Alliang- und Subsibienvertrag am 27. Juni in London unterzeichnet mar. hier wie bort hatte bie Runde von der Ueberflutung Preugens burch bie Frangofen allem Schwanken ein Enbe gemacht. Aber man tam ju fpat. Ein, zwei Tage früher hatten biefe Rachrichten vielleicht bie Berwerfung bes Friedens burch Preugen gur Folge gehabt. Bare es aber fähig gemesen ben Rampf fortzuseten? Sarben= berg hat es bafür gehalten. Bereits in einem Schreiben, bas er am 12. Juli an ben Gefandten in London, Baron Jatobis Rloeft, richtete, bamit biefer bort bie verzweifelte Lage Breu: Bens barthue und Represfalien für bie ihm aufgezwungene feinbliche Haltung abwenbe, beutete er an, mas er gethan haben murbe, wenn er Ronig von Breugen mare. Er hat bie Anficht auch fpater festgehalten und breiter ausgeführt. Friedrich Wilhelm hatte, meinte er, einen großen beroifchen Ent= foluß faffen können. Er hatte noch Truppen an ber Memel, in Schwebisch-Bommern, in Billau, Rolberg, Graubeng, Rofel und Glat, mochten auch bie letten beiben Plate bem Falle nabe Der hafen von Memel lag voller Schiffe, Gelb mar auch noch vorhanden — nach seiner Rechnung etwa 51/2 Millionen Reichsthaler. Wenn ber König fich ju Schiff nach Rügen begab, unterwegs Rolberg Silfe brachte, von England Gelb, Baffen und Munition forberte, bie ficher ju erhalten maren - eng=

lische Schiffe befanden sich schon mit Artillerie und Rriegsvorraten auf ber gahrt nach ber Offfee und murben nachher gurud= geschickt; wenn er in einem Aufruf an fein Bolk und an Deutschland die Lage barthat und ein allgemeines Aufgebot ergeben ließ, so murbe bas mächtig gewirkt haben, zumal in Bestfalen, Beffen und Niedersachsen die Insurrektion vorbereitet war und man nur auf die Landung von 17 000 Engländern und hannoveranern wartete, bie nun fofort eingeleitet wurde. Wenn er sich bann felbst an die Spite seiner Truppen stellte und im Ruden ber Frangofen in bas Berg feiner Staaten vorbrang, indem er fich einiger schwach besetter Blate, wie Stettins. Magbeburgs, Spandaus und Samelns, bemächtigte, konnte er vielleicht mit Ruhm und Chre bebedt unterliegen, aber auch, ehe Napoleon fein Beer von ber Beichsel gurudführte, eine furchtbare und gefährliche Macht zwischen biesem und Frantreich aufstellen, gang Deutschland in Bewegung bringen, Defter= reich mit fortreißen und fo ber Befreier feiner Staaten und Bielleicht überschätte Sarbenberg bie vorder Welt werden. handenen materiellen Mittel. Daß bie zu ihrer Anwendung unerläßlichen moralischen Boraussetzungen nicht gegeben maren, fah auch er ein. Gines folden Entschluffes mar ber Ronig nicht fähig. Bare bas anbers, bekannte Barbenberg auch ber Rönigin gegenüber, fo mare Rapoleon eben nicht bis an bie Memel getommen und Breugen hatte biefe Rataftrophe über= haupt nicht erlebt.

Es war eben das Verhängnis Preußens, daß man auch da, wo man das Richtige erkannte, es doch nicht that. Das hatte die jüngste Vergangenheit immer wieder erwiesen. Aber disterer noch als sie erschien jest die Zukunft unter dem Druck der Konvention vom 12. Juli. Erst allmählich wurde man des Unheils recht inne, das Kalkreuths Kopflosigkeit und Leichtfertigkeit verschuldet hatte. Und doch sehlte es nicht an solchen, die ihn einer Bürgerkrone für würdig hielten, während er nach anderer Meinung in das Irrenhaus oder an den Galgen gehörte. Die Deutbarkeit der von ihm zugelassenen Ausdrücke "Provinzen" Pasewalt und Prenzlau ermöglichte den Franzosen jede vertragswidrige Gewaltthat: Stettin konnte daraufs

1

E

bin bauernd befett gehalten und gegen Danemark und Schweben wie gegen England Boulogne gebraucht werben. Und bann burfte ber "Martgraf von Branbenburg" fich glüdlich ichaten, mit bem Großherzog von Berg und bem Grafen von Schmargburg Napoleon bei ber völligen Bernichtung ber alten Dynaftien handlangerdienste zu leiften. War es ba nicht beffer, verzweifelt alles zu verweigern und unterzugeben, als folche Schanbe auf fich ju nehmen? Ginen emigen Schanbfled in ber Geschichte Preugens und eine nie versiegenbe Quelle von Aerger und Rummer nennt die Bertrage vom 9. und 12. Juli, unter die er, Ralfreuth nachträglich beigegeben, feinen Namen hatte feten muffen, Graf von ber Goly, ber nach Barbenberge Ausscheiben porläufig bas Auswärtige übernahm. Mit Schreden aber erfüllte ihn die Beobachtung, wie mit bem Frieden alsbald auch die alte Migmirticaft wieberkehrte, welche bie gewaltsamen Anftrengungen ber letten Beit beseitigt hatten. Die unheilvollen Männer, die fich hatten gurudziehen muffen, suchten fich bes Ginfluffes bei bem Rönig wieber ju versichern. Schwachheit und Unentschieben= heit gewannen wieber bie Berrichaft; bie tüchtigen Manner mußten fürchten beiseite geschoben zu werben: bie Charlatane Rur ein Troft blieb: Preugen hatte machten wieber Glüd. feinen ehrlichen Namen gerettet, indem es ber Berfuchung jum Berrat an Rugland widerstand. Man durfte ihm also vertrauen: bas konnte ihm Teilnahme erweden und erschloß für kunftig bie Möglichkeit, die Unabhängigkeit wieberzugewinnen. hatten nicht bloß biese ibealen Momente ben König bestimmt, nach bem Tage von Breußische Eylau ben Separatfrieben abzulehnen (S. 414): vielmehr hatte er fich gefagt, bag bann ber Reft Preugens ben Ruffen verfiel, die befett hielten, mas fich nicht in ber Gewalt ber Frangofen befand.

Aber so trostlos die Lage war: die rettende Krisis hatte boch begonnen. Was dabei den Ausschlag gab, wie sie zum Durchbruch kam, wissen wir nicht. Die entscheidenden Borsgänge spielten sich in der intimsten Umgebung, ja im Innern bes Königs ab. Sinen großen Anteil aber an dem Wandel, der da eintrat, wird man der Königin zuschreiben dürfen. Klarblickend, klug und tapfer, war sie, auch ohne politisch

Einfluß üben zu wollen, fich boch ihrer fittlichen Berpflichtung bewußt, die Umgebung bes Königs gegen Menfchen ju fichern, bie feine und bes Landes Wohlfahrt gefährbeten, und um ihrer Rinder millen die Burbe bes koniglichen Saufes und bas Bohl bes Staates zu erhalten. Aus biesem ibealen Sinn entnahm fie die patriotische Begeisterung und die politische Energie, die ihrem Gemahl fehlten. Doch hatten die über ihn hereinge= brochenen Schidfalsichlage wenigstens beffen ftarr autofratischen Sinn gebrochen. Er glaubte sich von einem bosen Schicksal verfolgt, bem gegenüber auch die für unerschöpflich gehaltene Rraft bes Rönigtums nicht ausreichte, um zu retten, mas von bem Staate Friedrichs bes Großen noch übrig mar. Rubem fah er fich vereinsamt. Bon ben bisberigen fo bequemen Gehilfen waren bie einen als völlig unfähig erwiefen, bie anderen wurden von ber entrusteten öffentlichen Meinung für bie Ratastrophe verantwortlich gemacht. Die Baftrow, Ralfreuth, Rodrit und andere maren politisch so unmöglich geworben, wie bie Sobenlobe und ihresgleichen militärisch. Lombard hatte fich auf ber Flucht burch Pommern von ber erbitterten Menge als Berräter bedroht gesehen. Die Rönigin felbst hatte ibn für schulbig gehalten und verhaften laffen, mas natürlich bie bochfte Ungufriebenheit ihres Gemahls erregte. In ben militarifden Rreifen aber hatten bie Greigniffe einen Stamm jungerer Manner in bie Sobe gebracht, die tapfer alsbald die Neuschöpfung ber preußischen Wehrkraft in Angriff nahmen. Entsprechenbes auch in bem Gebiet ber Rivilverwaltung ju leiften, fehlten nicht die geeigneten Rrafte. Aber feit ber Entfernung Sarbenbergs mar fein Mittelpunkt mehr vorhanden, um ben fie vereinigt und von dem aus fie geleitet werben konnten. Diefen zu bilben und alle zu wetteifernder Thatigkeit zu entflammen, mar nach bem Urteil aller Batrioten nur ein Mann fähig, ber ehemalige Minister Freiherr vom Stein. Daß auch ber Rönig ihn für ben Berufensten hielt, an bas Steuer bes Staatsschiffes ju treten, hatte er bereits bemiefen. Jest hatte Napoleon felbst ihm ben "geistreichen Mann" jum Rachfolger Barbenbergs empfohlen. Nach bem freilich, was zwischen ihnen vorgegangen, war ihn zu berufen für ben König keine geringe Zumutung. Er follte ben wegen Trotes und Ungehorsams gleichsam weggejagten Beamten (S. 408) um hilfe bitten, ben Mann, bessen von den Ereignissen nachher nur allzusehr als berechtigt erwiesenen Rat er ungnädig abgewiesen hatte, beschwören, die Lösung der Aufgabe zu unternehmen, zu der das Königtum sich als unstähig erwiesen hatte und die doch gelöst werden mußte, wenn Breußen nicht aus der Reihe der Staaten verschwinden sollte. Mußte ihm das nicht wie eine Kapitulation des Königtums vorkommen?

Es tann Sarbenberg nicht hoch genug angerechnet merben, baß er ihn von ber Notwendigkeit biefes Opfers überzeugte. In dem letten Gefpräch, das er in bem Sauptquartier gu Biktupöhnen bei Tilfit mit ihm hatte, bat er ihn, Stein, ben er felbst ja alle Reit als kunftigen Mitarbeiter im Auge behalten hatte, wieber in Dienft zu nehmen und ihm, bas Ge= schehene vergeffend, die bisher von ihm felbst innegehabte Stellung vertrauensvoll einzuräumen. Die Sprache bes Herzens, bie er babei anschlug, überwand bes Königs Wiberstreben. Auch verfügte berfelbe auf feinen Antrag, daß feine bisherigen Saupt= mitarbeiter im Departement ber inneren Angelegenheiten, bie Geheimrate v. Altenftein, v. Schon, Stagemann, Rlewit und Niebuhr als Immediatkommission die Geschäfte bis zu Steins Ankunft führen follten. Er felbst verfprach auf bes Rönigs Bunfch bie Ginfendung einer Dentschrift über bie tunftige Organisation ber Verwaltung.

Daß ber Reichsfreiherr dem Aufe des Königs folgen werde, bezweifelte niemand, der ihn kannte. Graf Golt freilich besfürchtete, bei der neuerdings wieder eingerissenen Wirtschaft werde er es keine vierzehn Tage aushalten. Auch riet Hardensberg Stein, seine Bedingungen zu stellen, namentlich sich Sichersheit dafür geben zu lassen, daß der Zutritt zum König ihm stets offen stehen und dessen Umgebung einen entsprechenden Wechsel erfahren werde. Er gründete seine Hossen auf den völligen Wandel, den der König in den letzten Wochen durchsgemacht habe: wie so viele Menschen habe auch er im Unglückgewonnen, namentlich an Standhaftigkeit; er werde sich zu allem bestimmen lassen, was als gut und nüglich erweisbar

fei. Doch empfahl er Borficht in ber Form: niemals burfe es icheinen, als ob Stein ihn beberriche. Wiberfpruch vertrage er und fonne die Bahrheit horen, wenn fie in geziemender Form, ohne Scharfe und mit warmem Gefühl vorgebracht werbe. Dieje Darlegung Sarbenberge unterftutte ein Schreiben ber Pringesfin Quise Radziwill, ber Schwester bes Bringen Louis Ferbinand. Auch fie rühmte bes Königs geanbertes Befen : festen Mutes sei er ju jedem Opfer bereit, benn er habe sich überzeugt, es fei beffer ebel zu fallen, als mit Schanbe zu leben. Solbatifc berber, aber auch tampfesmutiger hatte bereits im April Blücher ben ibm von Munfter ber befreundeten Stein zu rettenbem Sanbeln aufgerufen: burch ihn verftarkt, werbe man fich von ben "an geift und leib franten Kaultihren" bas ift ben Rabinettsräten und ihren Genoffen — feinen Schritt Terrain mehr ftreitig machen laffen. Auch Graf Findenftein, ber Gefandte in Wien, ber biefe Schreiben Stein übermittelte, brang in ihn, bem Rufe zu folgen: er allein fei im ftanbe, mit fraftigem Arm bas Ungeziefer ber Selbstfüchtigen, ber Berrater und ber Dummtöpfe auszurotten, welche die Funda= mente bes Staates untergraben.

Die Briefe trasen Stein krank: sobalb er reisefähig sei, wollte er kommen. Irgend welche Bedingungen stellte er nicht: es sei unmoralisch, in einem Augenblick des allgemeinen Unsglücks seine eigene Person in Anrechnung zu bringen. Am 30. September tras er in Memel ein. Am 1. Oktober hatte er die erste Unterredung mit dem König. Sie ergab ihr Sinsverständnis über die nächsten Schritte. Nur auf der Entsernung Beymes bestand Stein. Sie wurde zugesagt: sobald die geplante neue Ordnung in Krast träte, sollte jener als Kammerzgerichtspräsident seinem bisherigen Wirkungskreis entrückt werzben, obgleich er, auch durch die Ereignisse gewandelt, sich mit Harbenberg versöhnt hatte und zu den Patrioten hielt. Als letzter Repräsentant der Kabinettsregierung, deren Beseitigung jest selbstverständlich war, konnte er in dem neuen System keinen Plat sinden, ohne es zu kompromittieren.

Seit Richelieu hatte tein Minister eine folche Machtfülle in sich vereinigt, wie sie eine Kabinettsorbre vom 4. Oktober

Stein übertrug. Indem er die Leitung aller Rivilangelegenheiten erhielt, trat er an die Spipe des preußischen Provinzialministeriums, bas ber in Oftpreugen heimische, hochgebilbete und ebel bentenbe Geheimrat v. Schrötter verwaltete, bes interimiftischen Juftigministeriums, welches bas einstige Großtangleramt erfette, ber bei Sarbenbergs Ausscheiben gebilbeten Immediatfommission und ber Friedensegekutionskommission in In allen biefen Behörben guftebenben Gefchäften hatte er ben Bortrag beim König. Er erhielt Borfit und Stimme im Departement bes Auswärtigen und ftanb ben Generaltaffen und ber Generaltontrolle, ber Bant und ber Seehandlung vor. Da ferner die Leitung bes Kriegswesens sowohl in betreff ber fünftigen Ginrichtung wie ber einstweiligen Bestimmung bes Beeres nicht allein zu ben Finangen, sonbern auch zu ber Politit und ber tunftigen Staatsverfaffung in engfter Beziehung ftanb, follte er auch - von militärisch-technischen Fragen abgefeben - an ben Beratungen ber Militartommiffion teilnehmen, die unter Leitung bes Oberften Scharnhorft feit Enbe Ruli die Rekonstruktion bes Beerwefens begonnen hatte, nachbem bereits ein Publikandum vom 1. Dezember 1806 zur Säuberung ber Armee von unfähigen und unwürdigen Glementen ein friegsgerichtliches Verfahren gegen bie Urheber ber fcmachvollen Kapitulationen angeordnet war.

Auch angesichts bes geringen Umfangs, auf ben Preußen bamals beschränkt war, war die Last ber Arbeit und ber Verantwortung boch übergroß, bie Stein auf fich nahm. Wie auf einem Atlas rubte auf ihm ber gefamte Staat. Bobl per= fügte er mit fünfzig Jahren (geb. 26. Ottober 1757, geft. 29. Juni 1831) in ber Reife männlicher Rraft über eine reiche Erfahrung, die er fich in 27 Dienstjahren als Diplomat, Berarat in Beftfalen, Regierungspräfibent in ber Graffchaft Mark und bann Oberpräsident in Westfalen, wo er sich um die Organi= fation bes neu erworbenen Münfter besonders verdient gemacht, und endlich als Finang= und Sandelsminister erworben batte. Dennoch hatte die Erstredung seiner Thätigkeit auch auf ihm bisher frembe Gebiete Bebenken erregen können. Doch tam es jest vor allem barauf an, bag gleichmäßig in allen Zweigen

bes Staatslebens ein Charafter bie Leitung übernahm, ber feft in sich gegründet und seiner selbst gewiß, auch andere zu gleicher Energie ftarten konnte, und bag eine einheitliche Organisation großen Stils ber bisherigen Zerfahrenheit Einhalt that. Beibes leistete Stein in unvergleichlicher Beife. Ru ben ichmiegfamen Geiftern, die fich ben Berhältniffen anpaffen, geborte er nicht. Rum Gebieten und Herrichen berufen, mar er ftets barauf aus, bie Berhältniffe fich zu unterwerfen. Als er, gelodt burch bie Herrschergröße Friedrichs II., preußische Dienste nahm, trug er auch in bas preußische Beamtentum etwas von bem ftolgen Selbstbewußtsein bes Sprößlings eines alten reichsfreiherrlichen Rur ber Sache und nicht ber Berfon bienend, bewahrte er sich auch bem König gegenüber eine Unabhängig= feit, die ben preußischen Beamten ber Beit unbefannt mar. Unberührt von bem fpegifischen Preugentum und seiner Selbftüberschätzung, aber voll lebendigften Nationalgefühls, biente er in Preugen Deutschland. Gin universal angelegter Geift und gewöhnt, die Dinge in bem Busammenhang ju betrachten, hatte er auch als Beamter in jebem einzelnen Zweige ber Berwaltung bas Intereffe bes Ganzen im Auge und förberte in ben besonderen Zweden immer ben Staatszwed. Inmitten einer Amtsthätigkeit, bie es gerabe mit ben realften Seiten bes staatlichen und bes wirtschaftlichen Lebens zu thun hatte, mar er ein Ibeologe geblieben, ber nichts mechanisch that, feine Routine tannte und alles Banausentum weit von sich wies. Gerabe bamit trat er in einen Gegensat zu ber Dehrheit ber bamaligen preußischen Beamten, aber auch ju bem König, ber ihm eine Stellung einräumte, bie er noch vor wenigen Monaten feiner eigenen Abbankung gleichgeachtet haben murbe. weffen ber Staat bamals bedurfte, tonnte ber Konig ihm nicht geben: ba ließ er Stein an seine Stelle treten und gewann über sich felbst einen Sieg, ber reich belohnt murbe, ba, mas Stein aus Preugen machte, sein eigenes Berbienft murbe.

Als Stein nach Memel kam, brachte er ben Plan zu ber Erneuerung bes preußischen Staats im wesentlichen fertig mit in Gestalt eines Entwurfes für bie kunftige Organisation ber oberften Behörben, ben er in ber unfreiwilligen Muße ber

Naffauer Zeit ausgearbeitet hatte. Auf des Königs Aufforderung hatte auch Barbenberg fich barüber in einem Gutachten ge= äußert und Altenstein und Niebuhr ju folchen veranlaßt. ben allgemeinen Gebanken trafen fie zusammen. Es galt in ber oberften Leitung ber Staatsverwaltung möglichste Ginbeit und Rraft zu vereinigen, fo bag fie von einem Buntte ausging, in bem fich alle Sauptorgane ber Ausführung, beren Bahl möglichft tlein fein follte, beratend tonzentrierten. Begfall bes bisherigen Rabinetts follte ben König in unmittel= bare Berbindung feten mit ben an bie Spite ber einzelnen Bermaltungszweige gestellten Berfonen und sicherte burch beren Berantwortlichkeit die Erteilung bes fachgemäßesten Rates und bie punktlichste Ausführung bes Beschloffenen. Diese Draani= fation bahnte für tünftig ben Beg zur Errichtung eines Staats= rates, bem ber Konig perfonlich prafibieren follte. Demnachft war Stein besonders bedacht auf zwedmäßige Berteilung und Abteilung ber Geschäfte allein nach Hauptverwaltungsgegen= ftanden und nicht mehr, wie bisher baneben, nach Brovingen. um bie Entstehung eines allgemeinen, bas Gange umfaffenben Beiftes ber oberen Staatsbehörbe zu förbern und bie bisher fo oft störende Berichiebenheit ber Grundfate in ber Behandlung berfelben Sache in ben einzelnen Provingen zu befeitigen. So vermied man auch, bag fehlende Sachkenntnis ber Beamten, bie ja nicht alles wiffen konnen, einzelne Bermaltungszweige schädigte und die eine Provinz vor der anderen bevorzugt wurde. In die taftenartige Abgeschloffenheit bes Beamtentums murbe Brefche gelegt und feine geiftige Berjungung angebahnt baburch. baß für die Zweige ber Bermaltung, die besondere miffenschaft= liche ober technische Renntniffe erforbern, die ein vielbeschäftigter Beamte fich nicht erwerben tann, wiffenschaftlich und technifc gebildete Manner aus allen Ständen als Ratgeber jugezogen und fo Deputationen aus Gefchäftsmännern fowohl als aus Belehrten, Runftlern u. f. m. gebilbet merben follten, um bie Anwendbarkeit ber miffenschaftlichen und technischen Fortschritte für bie Bermaltung ju prufen. Damit führte Stein ein Bringip ein, bas auch auf andere Gebiete und bas Bange ber Staats= verwaltung angewandt, die fittliche Neubelebung ber Bermal-Brug, Preugifche Beidichte. III.

tung und bes Staates überhaupt forberte. Dag in Behorben, namentlich unteren, die bloß aus befolbeten Beamten befteben, leicht, wie Stein fich ausbrudte, ein Mietlingsgeift bie Berrschaft gewinne, hatte bie jungfte Bergangenheit gezeigt. Dem ju fteuern, barf bie Nation nicht von ber Staatsverwaltung ausgeschloffen bleiben. Der Mangel an Fühlung mit ihr er= zeugt bei ben Behörben leicht ein Leben in blogen Formen und Furcht vor Veränderungen, bei bem Bolke läft er die rechte Teilnahme an bem Gebeihen jener und damit bes National= wohlstandes nicht aufkommen, bewirkt Gleichaultigkeit und schädigt schließlich bie Nationalehre. Die herkömmliche Trennung ber Staatsverwaltung von ber Nation zu hindern, em= pfiehlt Stein, bie größeren Grundeigentumer, bie nach ihrer Lage und Erziehung einen thätigen Anteil an bem öffentlichen Bohl nehmen können, für ben Staat nugbar ju machen: er vertrat bamit bas Pringip ber Selbstverwaltung. Folgerichtia wandte er ben Gebanken, die Beamten burch Beiordnung fach= fundiger Deputationen jur Löfung auch folder Fragen zu befähigen, für die ihnen die besonderen Sachtenntniffe fehlen, auch auf allgemeinere Berhältniffe und Aufgaben höherer politischer Ordnung an und beabsichtigte, "ber Nation ihrem Ruftande und bem Berhältniffe angemeffene Stände ju geben und beren Repräsentanten eine zwedmäßige Teilnahme und Ginwirfung auf bie Abministration ju gestatten". Für ben Augenblick fab fein Organisationsplan folche Repräsentanten allerdings nur bei ber Gesethommiffion vor, aber boch gerabe an ber Stelle, wo die Mitwirfung von Vertretern der Nation besonders wichtig So murbe gleich beim Beginn bes Neubaues bes preu-Bifden Staates feine foliefliche Rronung burch eine National= vertretung in Aussicht genommen. Freilich bachte sich Stein biefe nicht mit ben Befugniffen bes englischen Barlaments ausgestattet und auch nicht als bas Organ, um nach einem Ausbrud harbenbergs "bemokratische Grunbfage in einer monarcifden Regierung" zu verwirklichen, fonbern beschräntte fie auf eine bloß beratenbe Thätigkeit.

Solche Entwürfe zu verwirklichen, mußte aber eine Reihe von Borausfetzungen erfüllt fein. Der Anfang bazu mar ichon

vor Steins Ankunft in Memel gemacht. Um alle im Staate vorhandenen Rräfte zur Arbeit für bas Gemeinwohl zu geminnen, mußten bie Schranten fallen, bie bisber weite Rreife bavon ausgeschloffen hatten, und bie Banbe gelöft merben, bie anbere im vollen Anteil baran behindert hatten. Die geschichtlich und wirtschaftlich gegebenen ständischen Sonderungen, fo weit fie Berichiebenheiten bes Rechts bes Ginzelnen an bem Staat begrundeten, mußten fallen. Gin bavon unabhängiges Staats= bürgertum war unerläßliche Boraussetzung für die politische Sittlichkeit, ju ber bie Nation erzogen werben follte, und unvereinbar mit jeder Art von verfonlicher Unfreiheit. Durch beren Abicaffung erft ließ fich in bem preufischen Bauernstanbe eine Grundlage gewinnen, breit und tief genug, um bie neue ge= fellichaftliche Ordnung bes neuen Staates zu tragen. Auch eröffnete fie ber Nation eine Quelle immer erneuter Berjungung von innen heraus. Und babei handelte es fich für Breugen boch nur um die endliche Erfüllung eines Boftulats, bas feit Generationen zu bem trabitionellen Brogramm ber preußischen Rönige gehörte. Run befand fich aber von bem preufischen Staatsgebiet augenblidlich allein Dftpreugen im Besit bes Ronigs. Daber hatten auf die Neuordnung ber Monarcie auch beffen besondere Berhältniffe ftarten Ginfluß. Gin durch fie nabegelegter. bort ausgereifter und im fleinen verwirklichter Gebanke fogialer und wirtschaftlicher Reform, ben an ber Erneuung bes gertrümmerten Staates besonbers beteiligte Sohne bes alten Orbenslandes bort endlich burchführen wollten, murbe von Stein. ber biesen Bestrebungen eigentlich fremb mar, mit ber Sicherheit bes Genius in feiner Bebeutung für ben Gefamtstaat erkannt und nutbar gemacht.

Noch heute sehen die Oftpreußen in ihrem Anteil an diesen Ereignissen einen besonderen Ruhmestitel. In manchem Zuge spielt da freilich ein Stück provinzieller Legende mit. Gewiß aber ist, daß der spezisisch ostpreußische Geist, wie er während des letten Menschenalters durch die Königsberger Universität entwickelt war, auf die preußische Reformgesetzgebung vielsach bestimmend eingewirkt hat. Ausgeprägter noch als heute beswahrte Oftpreußen damals den Charafter eines Koloniallandes.

Geftählt burch ben fteten Rampf mit ben Schwierigkeiten, welche bie Ratur ihrem wirtschaftlichen Gebeihen bereitete, gewöhnt an ein äußerlich beicheibenes Leben voll harter Arbeit, bas Inhalt und Wert durch geistige und sittliche Vertiefung erhielt. und baber unberührt von ber Loderheit und Oberflächlichkeit, bie anderwärts bie Herrschaft gewonnen hatten, mar ber Oftpreuße, ber Sbelmann fo gut wie ber Bürger und ber bier in ben Rölmern reichlich vertretene Stand nichtabliger freier Grunbbesiter, erfüllt von bem Bewußtsein ber eigenen Rraft, ftarkem Unabhängigkeitsfinn und pietätvoller Anhänglichkeit an bie übertommene Art - Buge, welche bie aus allen beutschen Stämmen gemischte Bevölkerung ber Grengmark an Pregel und Memel von altersber gekennzeichnet hatten. Der ihr baber eigene gefunde Egoismus aber mar sittlich veredelt und gleichsam ver= geistigt worden burch Rant, ber als Mensch, weit über ben Rreis feiner Schüler hinaus auf Denken und Ruhlen feiner Lands= leute tief und nachhaltig eingewirkt hatte. Ihm verbankte bie geiftige und sittliche Atmosphäre, in ber bie gebilbeten Oftpreußen lebten, etwas von der nervenstärkenden harte und Frifche, bie gefunde Naturen ber oftpreußischen Luft nachrühmen. Scharf ausgeprägt wieberholten fich biefe Buge in ben oftpreußischen Dank ber auf ber beimischen Bochschule berr-Beamten. schenden Richtung ebenfosehr allgemeinen Ibeen zugänglich, wie gut vorgebilbet für ihren besonderen Beruf, hatten fie einen Unabhängigkeitsfinn bewahrt, ber fich politifch in bem Mut ber eigenen Meinung und bem Urteil bloß nach fachlichen Gefichtspunkten bethätigte. So fand Stein gerabe bort ihm geiftesverwandte Mitarbeiter und praktifch boch beanlagte Manner, bie neue Wege ju geben bereit maren ober felbst miefen. auf biesem Gebiet hatte bie Entlegenheit bes an Silfsquellen armen Landes einen ftarten Antrieb zu energischem Streben enthalten. 3hm entsprang in Königsberg eine volkswirtichaft= liche Schule, welche bie Lehren Abam Smiths weiter bilbend, in geschickter Anpaffung an bie besonderen Landesverhältniffe eine ausgesprochen prattifche Richtung verfolgte. Durch ihren Begründer Chriftian Jakob Rraus (geb. 1753, geft. 1807) ging auch fie auf Rant gurud. Professor ber praktischen Philosophie. wirkte Kraus vorzugsweise als Lehrer ber Finanzwissenschaft und Bolkswirtschaft und machte sich seit 1794 als Leiter eines kameralistischen Kursus besonders um die Bildung der höheren Beamten verdient. Ein stiller Gelehrter, der die Grundlage seines
wirtschaftlichen Systems in der Betrachtung der Gutswirtschaft
seines Freundes, des Präsidenten Hans Jakob v. Auerswald,
während seiner Besuche in Faulen gelegt hatte, besaß er auch
für die großen Probleme des Staats- und Bölkerlebens geniales
Berständnis. Seine Schüler waren auch der preußische Provinzialminister Friedrich Leopold v. Schrötter (geb. 1743,
gest. 1815) und der Geheimrat Theodor v. Schön. Selbst auf
Stein hatte er gelegentlich eingewirkt.

So fanben in ber Ammediatkommission (S. 429) Rraus' Ibeen fraftige Bertretung, am lebhafteften, wenn auch nicht am wirtsamften burch ben enthusiaftifchen Theobor v. Schon (geb. 1773, geft. 1856), ber fich in jungen Jahren auf einer Studienreise, wie fie bamals noch felten maren, für englifche Wirtschafts- und Sanbelspolitif in einem Mage begeistert hatte, bas ihn trop feiner hohen praftischen Beranlagung zuweilen hinderte, die anders gearteten Berhältniffe babeim unbefangen zu erfassen. Uebersprubelnd lebhaft, begeiftert für alles Gute und Schone, vaterlandsliebend und opferfreudig, mar Schon boch weber gang felbstlos noch frei von einem gemiffen Streben nach Driginglität. Gine nicht immer gang naive Gitelkeit trieb ihn, fich in möglichst helles Licht zu feten, und eine lebhafte Phantafie ließ ihm feinen Anteil an bem Gefchehenen fpater zuweilen größer erfcheinen, als er gemefen. Weniger originell und nüchterner, aber ruhiger und sachlicher, unabhängiger von ber Theorie, boch mit bem flaren Blid und ber ficheren Sand bes vielbemährten Braftiters. erscheint neben ihm Schrötter lange nicht fo glanzend, aber in ber Bescheibenheit seines Wirkens nicht minder verdient, qu= weilen besonnener und im gangen fruchtbarer.

Bereits 1792 hatte Kraus die Aushebung der Privatuntersthänigkeit gefordert. Sie war um so mehr geboten, als sie in den 1793 und 1795 preußisch gewordenen Gebieten durch die polnische Bersassung von 1791 (S. 295) erfolgt war. Ihren

Segen hatte gerabe Schrötter als Minister von Alt: und Reuoftpreußen kennen gelernt. Bas er bort für die Bebung ber Landesfultur geleistet, mare obne sie unmöglich gemesen. Da= her hatte er bereits im Sommer 1806 die Unterthanen feiner beiben Guter freigelaffen. Rach bem Frieben raftlos thatig für bas Retablissement bes von seiner Proving preußisch gebliebenen Teils, ichlug er bereits am 16. Juli bei ber Immediatkommif= fion bie Aufhebung ber Erbunterthänigkeit vor: gerabe jest verhieß bie Abschaffung eines widernatürlichen Berhältniffes bie inneren Rrafte ju ftarten und Erfat für die Berlufte nach außen ju gemähren. Begeiftert nahm Schon ben Gebanten auf. entwarf bie entfprechenbe Berfügung für Oft- und Westpreußen. Der Rönig stimmte ihr am 23. August bei, froh einen Schritt pormarts zu thun auf ein Ziel bin, bas ihm wie fcon feinen Borgangern vorgeschwebt hatte. Bu einer großen, ben Staat verjungenden Reform aber erhob bie Magregel erft Stein, inbem er ihre Durchführung für alle Provinzen befürwortete. Auch bamit war ber König einverstanden (8. Ottober), weil ber Grundfat bes Gebrauchs feiner Berfon und feines Gigen= tums überall gleich anwendbar und gleich mohlthätig fei. Doch munichte er, wie auch Stein, Bestimmungen gum Schut bes Kleinbauern gegen feine ftarkeren Rachbarn. So eraänzt er= fchien am 9. Oftober 1807 bas "Gbift ben erleichterten Befit und ben freien Gebrauch bes Grundeigentums fowie die perfönlichen Berhältniffe ber Landbewohner betreffenb". Angefichts ber burch ben Rrieg veranlaßten Rot außer ftanbe, jebem ein= gelnen wirksam ju helfen, erklärte ber Ronig es für eine Forberung ber Berechtigkeit und ein Gebot mohlgeordneter Staatswirtschaft, wenigstens all bas zu entfernen, mas ben Ginzelnen bisher gehindert, ben Grad von Wohlstand ju erlangen, er nach bem Mage feiner Rrafte zu erlangen fähig mar. bie Befdrankungen, die bisher in Bezug auf ben Befit und Genuß bes Grundeigentums und auf die perfonlichen Berhält= niffe ber Landarbeiter bestanden, ber Wiederherstellung ber Rultur einen großen Teil ber fonst verfügbaren Rraft entziehen. indem fie einerseits ben Wert bes Grundeigentums und ben Rredit bes Grundbesigers beeinträchtigen, andererseits ben Wert

ber Arbeit verringern, sollen sie so eingeschränkt werben, wie es bas gemeinsame Bohl erforbert, indem die Erbunterthänigsteit in dem gesamten Königreich aufgehoben und jede Art von Grundbesitz und Gewerbe jedem Preußen ohne Ausnahme frei gegeben wird. Hinfort kann also jeder sich sein Gewerbe wählen ohne Rücksicht auf seinen Stand. Ohne an diesem gemindert zu werden, kann der Ablige, der Bürger sich bäuerlicher, der Bauer sich bürgerlicher Erwerbsthätigkeit widmen. Damit wurde eine zunächst nur agrarpolitische Maßregel zu einer sozialpolizischen Großthat, welche die bisher gebundenen Kräfte zu unz gehinderter Erwerbsthätigkeit bestreite.

Ľ

Ė

1

Ē

Bohl nie fonst ift eine Reform von folder Tragmeite unscheinbarer ins Leben getreten. Mit ihr vollzog sich friedlich eine großartige Revolution. Raum die Aufhebung der Feudal= rechte in der berühmten Augustnacht 1789 hatte so tiefgreifend gewirkt, wie bieses Ebikt auf bie entsprechenben Berhältniffe Preugens, die ben einft in Frankreich bestehenden abnlich, gum Zwei Dritteile ber Teil noch weiter zurückgeblieben waren. Gesamtbevölkerung Preußens wurden jest erst voller perfonlicher Freiheit teilhaftig. Denn vom Martinstag 1810 an burfte ber Gutsherr ben Bauern weber gur Uebernahme einer Stelle nötigen ober an ber Auswanderung hindern, noch seine Rinder zwingen auf bem Gute als Knechte und Mägbe zu bienen. Damit wurde die dem Staate zur Verfügung stehende Kraft Und ber fühnen Entichloffenheit, mit ber fo ein verdreifact. großes Pringip proflamiert murbe, entsprachen bie ruhige Besonnenheit und der praktische Takt, womit es auf die gegebenen Berhältniffe angewandt und ein friedlicher Uebergang aus ber alten sozialen Ordnung in die neue gesichert wurde. Am 28. Oftober erging die Rabinettsordre über die Aufhebung der Erb= unterthänigkeit auf fämtlichen preußischen Domanen. 27. Juli 1808 batiert die Berordnung megen ber Berleihung bes Eigentums an ben Grunbstuden ber Immediateinsaffen in ben oft- und westpreußischen und litauischen Domänen, burch bie etwa 47 000 bäuerliche Familien freie Besitzerinnen bes von ihnen bebauten Bodens murben, indem fie von ben bisher barauf lastenden Abgaben und Diensten brei Bierteile binnen vier-

undzwanzig Jahren burch Gelb ablöften und nur ein Bierteil auch ferner zu tragen hatten. Die Aufhebung bes Mühlen= gwanges, ber Bunfte und bes Bertaufsmonopols ber Bader. Boter und Schlächter ficherte fie jugleich mit ben ftabtifden Bevölkerungen gegen wirtschaftliche Ausbeutung. Die in Ausficht genommenen Bestimmungen über bas Berfahren bei bem Rusammenziehen bäuerlicher Grundstüde ober ber Bermanblung folder in Borwertsland ergingen für Oft- und Beftpreuken und Litauen am 14. Februar 1808, für Schlefien und Glat am 27. Märg 1809 und für bie Rurmart, Neumart und Bom= mern am 9. Januar 1810. Sie vermieben gludlich ebenfo unbillige Begunftigung ber mohlhabenben Befiger, wie ein rabi= tales Borgeben, bas die burch ben Krieg meift fcmer vericulbeten Großgrundbesiter ruiniert hatte. Diefen gab ein Generalindult bie Möglichfeit, die fritische Reit zu überbauern und sich mirtschaftlich zu erholen. In biefen Fragen hielten ber fonservative Sinn Steins und die Erfahrung v. Schrötters bem Eifer bes von bem Glauben an bie Theorie beherrschten Schon gludlich bie Bage.

Was das Chift vom 9. Oftober 1807 — Schön feiert es nicht gang gutreffend als bie preußische habeastorpusatte für bie ländliche Bevölkerung, bas murbe in einem noch höheren Sinn für die städtische die Städteordnung vom 19. No= Auch sie ift nicht aus Steins Initiative ent= pember 1808. fprungen: auch hier nahm ber Minister eine unabhängig von ibm begonnene Bewegung in Erkenntnis ihrer Bichtigkeit ent= ichloffen auf und stellte ohne ihn in Thätigkeit getretene Rrafte in ben Dienst bes Reformwerts, ba fie burch bie Berminberung ber besolbeten Beamten und ihren Erfat burch ehrenamtlich fungierende Staatsburger ben Gebanten ber Selbftvermaltung für bie ftabtischen Rommunen verwirklichten. Die Reform bes Städtewesens, durch die Friedrich Wilhelm I. ber Migregierung bes Patriziates und ber Raubwirtschaft ber Bunfte ein Enbe gemacht und Chrlichkeit in ben Stadtverwaltungen gur Berrschaft gebracht hatte (Bb. II, S. 356), mar nicht von bauernber Wirkung gewesen. Dit bem Nachlaffen ber ftrengen Kontrolle und bes energischen Antriebes von oben maren auch bie neuen

Räte und Bürgerrepräsentationen in einen bequemen Schlenbrian geraten und Gemeinsinn, Selbstthätigkeit und Opferfreudigkeit immer seltener geworden. Die Ratastrophe, die über ben Staat hereingebrochen war, hatte auch da unhaltbare Zuftände offenbart. Doppelt schwer wurden dabei die ungeheuren Ansprüche empfunden, die auch an die Städtegemeinden gemacht wurden.

C

1

\*

:

į

1

Die Ertenntnis bavon hatte bereits im Burgertum felbft auf eine zeitgemäße Umgestaltung ber stäbtischen Bermaltung benten laffen. Als Rechtstonfulent ber Kaufmannichaft hatte in Königsberg ber Kriminalrat Brand Enbe bes Rahres 1807 eine neue Verfassung für bie bortige Bürgerschaft entworfen. Er legte fie ben Gemeinbealtesten vor, die fie mit einzelnen Mobifitationen guthießen und möglichst balb realisiert feben Ein Gleiches thaten bie Bunfte, mahrend Brand auf wollten. bie geaußerten Buniche bin ben Entwurf ichon teilmeise um= arbeitete und Stein mitteilte, bem eine folche Initiative, bie feinen Absichten auf mehr als halbem Wege entgegenkam, bochft willtommen war. Er veranlagte Brand (26. Juni) ben Ent= wurf burch bie Bürgerschaft bem König einzureichen. Auch bei biefem fand er gute Aufnahme: am 25. Juli 1808 murbe Schrötter angewiesen, ibn ju berudfictigen bei bem Entwurf einer ftädtifchen Gemeinbeverfaffung, ber fowohl für bie Reprafentation ber Burgericaften wie die Ginrichtung ber Magiftrate bie Berichiebenheit ber einzelnen Stäbte nach Umfang und Bevölkerung in Rechnung ziehen und ihnen und ihren Borftebern nur Befugniffe beilegen follte, bie fie von ben Feffeln unnüger Formen befreien und wieber mit Bürgerfinn und Gemeingeift erfullen tonnten: er follte bie Stabte fich felbft unb ihren Angelegenheiten wiebergeben. Dazu hob bie Stäbteorbnung vom 19. November 1808 alle bisher bestehenden Unterfciebe unter ben Stabtbewohnern auf: es gab nur noch Burger und Schupverwandte. Anteil an ber Stadtverwaltung erhielten nur bie ersteren: fie mablen bie Stabtverordneten, bie mieberum ben zumeist aus unbefolbeten Mitgliebern bestehenben Magistrat mählen. Diefem Recht entspricht die Bflicht zu zeit= weiliger unentgeltlicher Uebernahme städtischer Aemter.

ber unbescholtene Schutverwandte kann jederzeit Bürger werden; er muß es, um Grundbesit erwerben und gewisse Gewerbe treiben zu können. In dem großen Reformwerk von 1807 und 1808 ist die Städteordnung wohl das gelungenste Stück. In ihr wurde der Gedanke der Selbstverwaltung konsequent durchgeführt. Schneller und vollständiger als anderwärts traten daher hier auch die erhossten Wirkungen ein. Zwischen dem Bauernstande, der seine neue Freiheit erst gebrauchen lernen mußte, und dem Abel, der nur grollend seine disherige privielegierte Stellung fallen sah, wurde das Bürgertum in der Schule der städtischen Selbstverwaltung zu staatlicher Arbeit gebildet, rasch mit Verständnis für das öffentliche Leben erfüllt und zu seinem Träger erhoben. Der vorwiegend bürgerliche Charakter der neueren preußischen Geschichte seth hier ein.

Daber erwuchsen ber neuen Ordnung die erbittertften Gegner aus ben Reihen bes alten Abels. Durch bie Bauernemanzipation und ihre Folgen wirtschaftlich geschädigt, fah er eine Reibe altererbter Borrechte verloren und ben Burger in Bezug auf Besitz und Recht am und im Staate ihm gleichgestellt. Reduktion der Armee nach dem Frieden beraubte Tausende von Ebelleuten ber Mittel, auf bie ihre Erifteng bem Berkommen nach gegründet war. Die Beeresreform bedrohte bie privilegierte Stellung bes Abels auch auf biefem Gebiete. Geborene Offiziere wollten bie Berren wohl fein, aber wie ber Burger und Bauer jum Beerdienst verpflichtet fein wollten fie nicht. brach sich, wenn auch noch nicht als Prinzip proflamiert, so boch in ber burch die Not erzwungenen Pragis ber Gebanke ber allgemeinen Wehrpflicht bereits Bahn. Drängte boch gerabe bes mißtrauischen Siegers Bemühen, Preugen bauernd mehrlos zu erhalten, die Leiter feiner militärischen Reorganisation auf biefen Weg, auf bem bie fittliche Erneuerung bes Beeres am fichersten zu erreichen mar. harmonischer noch als in bem Wirken Steins und feiner Mitarbeiter flingen in bem ihren bie ber Not bes Augenblicks gemachten Bugeftanbniffe mit ben trei= benben ibealen Rräften zusammen.

Gin Werk aus einem Guffe, klar im Grundriß, festgefügt in ben Teilen und harmonisch im Aufbau schuf ber so wenig

militärisch breinschauenbe, aber im Denten und Sanbeln burchaus helbenhafte Scharnhorft, ber auch in ber tiefften Erniebrigung mit einer Art von verbiffener Babigfeit bie Stunde ber Bergeltung erharrte und für fie bie Baffen ichmiebete, in Gemeinschaft mit Gneisenau, Grolmann, Bogen und Claufewig, bie bei aller Berichiebenheit ihres Wefens fich boch munberbar erganzten und wetteiferten in begeifterter Singebung an ben großen Amed, ben fie in verschwiegenem Bergen verschließen mußten, ftatt ihn laut verfundigend Taufenbe ju jubelnber Mitarbeit gewinnen ju tonnen, einig in ber Grundanschauung, baß bie Rriegführung eine Runft fei, in ber fich auch bas fitt= liche und geiftige Bermögen eines Boltes am iconften und Und bas mar es, mas fie icharf von fräftigsten bethätigt. bem Ronig trennte. In ber menichenfreundlichen, aber weich= lichen Dentweise ber Aufklarung befangen, hatte er für bas Große in bem Befen und Birten biefer Manner tein Ber-Daber stießen auch ihre Entwürfe bei ihm oft auf ständnis. Wiberftand, bemmte feine Bebächtigkeit ihre frifche Thatkraft und lahmte feine Unenticoloffenheit ihre beiße Sehnsucht nach tuhnem Sanbeln. Doch murbe auch hier ber bisherigen Rabi= nettswirticaft ein Enbe gemacht burch ben Entschluß gur Errichtung eines Rriegsministeriums, bem alle militarifden Inftanzen ohne Ausnahme unterfteben follten. Durch bie Lösung bes finanziellen Intereffes, bas bie Generale, Oberften und Sauptleute mit ihren Regimentern und Compagnien verband. indem fie beren Equipierung, Berpflegung und Befolbung u. f. w. gegen ein Pauschquantum in Entreprise nahmen, fo bag bem Rriegsmefen immer noch ein gutes Stud "Finanzerei und Raufmannichaft" anhaftete (Bb. I, S. 427), trat bie Armee enblich von ber oberften bis gur unterften Stelle in unmittelbare Abhängigteit von bem König als oberftem Rriegsherrn. Damit wurde auch ihre Erganzung burch Werbung unhaltbar, für bie burch bie territorialen und politischen Banblungen bie einft verfügbaren Gebiete ohnehin verloren gegangen waren. neu ju fcaffenbe Behrtraft mußte allein auf bie Landestinber gegründet werben. Das machte bie Aufhebung ber hertomm= lichen Befreiung ganger Rlaffen von ber Aushebung notwendig.

So traf bie militärische Reorganisation mit ber zivilstaatlichen zusammen im Rampf gegen die Brivilegien. Damit aber borte ber Solbatenstand auf ein besonderer Stand zu fein. tonnte bem Bürger, ber biente, nicht bie Ehren und Rechte vorenthalten, die ihm fonft zustanden : bas Regiment bes Stockes hatte ein Enbe, als unvereinbar mit ber burgerlichen fo gut wie mit ber folbatischen Shre. Shrgefühl und Baterlandsliebe follten bie treibenden Rräfte bei bem Solbaten werben. für bie militärische Schulung murben gang anbere Gesichtspuntte maggebend. Un Stelle bes mechanischen Drills trat eine Unterweisung, die des Gingelnen geiftige und sittliche Rrafte ju meden suchte und bem Berbienft feinen Lohn verhieß ohne Rudfict auf Stand und Geburt. Die Offizierstellen tonnten nicht mehr ben Abligen vorbehalten bleiben. Das war ein Bruch mit allen Fribericianischen Trabitionen. Daher bas Ent= feten ber in biefen lebenben abligen und militarifchen Rreife, als bas Reglement über bie Befetung ber Stellen ber Bortepeefähnriche vom 6. August 1808 ben Grundfat verkundete, Anspruch auf Offizierstellen, ben bisber jeber Ablige als geborener Junker mit auf die Welt brachte, gemähren im Frieden nur Renntnis und Bilbung, im Rriege nur ausgezeichnete Tapfer= Selbst ein Port verbammte bas als eine feit und Umficht. Ronfistation mobilbegrundeter Rechte. In die preufische Armee aber zog bamit ber Geift ber neuen Beit ein, mochte auch ber Rönig bie praktifche Durchführung möglichst an sich kommen laffen, fo bag burgerliche Offiziere noch eine Seltenheit blieben. Das Bürgertum begrüßte icon bas prinzipielle Zugeftanbnis mit Befriedigung. Bie es bachte, lehrt ein Bort bes inzwischen beimgegangenen Rraus (S. 437) an ben alten, munberlichen, marmherzig patriotischen Ronigsberger Scheffner, einen Beteranen aus bem Siebenjährigen Rriege. Die Ueberlegenheit bes frangofischen Beeres entsprang banach nicht in bes Ginen Menschen Kelbherrnfunft, fonbern in bem republitanischen Geift, ben ber Enthusiasmus für bie Menichenrechte gewedt, und auf ber anderen Seite in bem "feelentotenben Damon bes Feubalismus". Diefen Männern ichmebte wie Scharnhorft als Riel por bie Schaffung eines Bolfsheeres. Und nun nötigte bas Gebot

bes Siegers, wonach Preußen nicht mehr als 42 000 Mann unter Wassen haben burfte, ben ersindungsreichen Scharnhorst zu der listigen Entwickelung des Krümpersystems. Indem zwar immer nur 42 000 Mann im Dienste waren, schnell ausgebildet und entlassen und durch andere ersett wurden, wurde thatsächslich ein Vielsaches der erlaubten Zahl bereit gestellt.

Friedrich Wilhelms perfonlicher Anteil an ber Reugestaltung Breugens ift nicht leicht festaustellen. Bas geschah, ericien ferner Stehenben als fein Wert. Die mahren Urheber mußten barauf bebacht fein, biefen Schein gu mahren: bie Erkenntnis feiner Abhängigkeit hatte ben König alsbalb in bas Lager ber Gegner getrieben. Selbst Scharnhorst, zu bem er ungewöhnliches Bertrauen gefaßt hatte, fab feine Entwürfe gelegentlich folden gur Begutachtung vorgelegt und die Ginführung pringipiell zugefagter Neuerungen auf unbestimmte Reit vertagt. fuchte ber König sich gemachten Zufagen wohl wieber zu ent= gieben: über bie verfprochene, bann aber in Frage gestellte Ent= laffung Beymes (S. 430) mar es noch im Oftober 1807 zu einem Ronflift getommen, ber gum Rücktritt Steins gu führen brobte. Nur bas Gingreifen ber Königin manbte ibn ab. Um bes Rönigs, um bes Baterlanbes, um ihrer Kinder, um ihrer felbst willen beschwor fie ben Minifter, Gebulb gu haben, "baß um Gottes willen bas Gute nicht um brei Monate Gebulb und Beit über ben Saufen falle". Auch in Nebenbingen bestanb ber König gelegentlich hartnädig auf feiner Unsicht. Es mar und blieb boch eben nur ber Zwang ber Berhaltniffe, ber ibn mit Stein und Scharnhorft zu geben nötigte. War er auch von der Rüplichkeit einzelner Reformen überzeugt: ber Gefamt= heit, bem System gegenüber murbe er ein gemiffes Unbehagen Er zweifelte ja nicht an ber redlichen Absicht ber nicht los. Reformer, glaubte fich auch nicht ihnen an Ginficht ober Konnen überlegen und murbe wohl nur jum Teil bestimmt burch Unbanalichkeit an die altüberkommene Ordnung: bag ber Ronig, auf beffen Namen bin eine Revolution von oben ins Wert gefest murbe, felbst nirgends anregend und wegweifend ein= griff, fonbern fie nur gefchehen ließ, erklärt fich aus ber beschränkten Art bes Denkens und Rühlens, bie ihm nach Anlage und Entwickelung eigen war. Ein stark rationalistisch angehauchter Jünger ber Aufklärung und burchaus prosaischer Natur stand er ben ibealen Mächten, die sich um ihn bethätigten, fremd gegenüber. Der patriotische Enthusiasmus und das sittsliche Pathos, welche die besten Männer der erwachenden Nation erfüllten, waren und blieben ihm unverständlich, ja verdächtig. Er hatte keine Gemeinschaft mit dem, was dem neuen Leben seines Bolkes den kostbarsten Inhalt gab. Stein, Scharnshorst u. s. w. waren ihm doch nicht viel mehr als sonderbare Schwärmer, deren geniale Größe sein nüchterner Sinn nicht begriff. Auch zu der nationalen Erneuerung des preußischen und des deutschen Bolkes, wie sie sich in der Litteratur zu besthätigen ansing, gewann er nie ein näheres Berhältnis.

Wieber trat ba bie Königin Luife für ihn ein. Neben feinem ehrenwerten, aber schwunglosen burgerlichen und mili= tärifden Bflichtgefühl verkorpert fie bas in bem Bewuftfein ber eigenen Burbe murgelnbe fonigliche Pflichtgefühl. weil sie Könige geboren, mar sie sich bewußt, toniglich benten Um fie sammelten fich bie geistigen Borkampfer zu müssen. ber neuen Reit und vermittelten ihr bie Fühlung mit bem erwachenben nationalen Leben : neben bem trefflichen 3. G. Scheffner (S. 444) namentlich Johann Wilhelm Suvern, ber feit Oftern 1807 an ber Rönigsberger Universität bie klaffischen Sprachen vertrat, aber auch vor Berren und Damen ber Gefellichaft geschichtliche Borlefungen in patriotischem Geiste hielt, welche bie Rönigin voll Erhebung in ber Handschrift genoß, 3. F. F. Delbrud, ber Pring August und Prinzeffin Charlotte, bie nachmalige Raiferin von Rugland, unterrichtete, und ber Siftorifer Rarl Dietrich Sullmann, ber bem Rronpringen und einigen gleichaltrigen jungen Leuten historische Bortrage hielt. bie Uebertragung bes Rektorats ber Albertusuniversität auf ben Aronprinzen, bald nach ber Rückfehr bes Hofes von Demel nach Rönigsberg (Zanuar 1808), erhielt burch biese geistige Gemein= schaft eine höhere Bebeutung. Daß bie Reorganisation ber Sochidule, bie burch bie Ereigniffe unterbrochen mar, nun mit einem für die Lage ber Finangen beträchtlichen Aufwande burch= geführt murbe, bewies, wie die jest leitenden Manner die bisher vernachlässigten geistigen Mächte richtig schätten. Auch die ersten Schritte zur Neugestaltung des höheren und des Bolkssichulwesens geschahen damals. Junge Lehrer wurden nach der Schweiz zu Pestalozzi geschickt, um seine neue Unterrichtsmethode sich anzueignen. Und schon waren die ersten Schritte gethan, um für die mit Halle verloren gegangene Universität in Berlin einen Ersaß zu schaffen.

Und mas unter bem Drude harter Rot, in ber die könig= liche Kamilie burch ichlichte Burgerlichkeit bes Lebens allen ein Borbild gab, wie man sich in die Zeit zu schicken und in ber Pflege ber für Berg und Geift unverlierbaren Guter Erfat für bas Verlorene zu fuchen habe fich in ber Krönungsftabt im fleinen abspielte, wieberholte fich anderwärts und namentlich auch in Berlin. Statt ber leichtfertigen Frivolität und gebankenlofen Genuffuct, Die einst geherrscht, tam ein ernfter. tüchtiger Sinn auf, ber bie allgu lange vergeffenen Schäte ber beutschen Bergangenheit wieder hervorzog, alt und jung an bie fo lange gering geachteten Pflichten gemahnte und jeben in feinem Berufe befähigen wollte, fie gum Beile bes Gangen ju erfüllen. Sichte, Schleiermacher, G. M. Arnbt murben bie Lehrer ber Nation, in ber ber Wille ermachte, Die Schmach gu tilgen, und die damit auch die Kraft bazu in fich machsen fühlte.

Wenn Stein als Ziel ber Reformen bezeichnet hatte, einen sittlichen, religiösen, vaterländischen Geist in der Nation zu erwecken, ihr wieder Mut, Selbstvertrauen, Bereitwilligkeit zu jedem Opfer für Unabhängigkeit und Nationalehre einzuslößen und die erste günstige Gelegenheit zu ergreisen, um den Kampf für beide zu beginnen, und später an Gneisenau schrieb, die Neigung der wissenschaftlichen und der gewerbetreibenden Stände zu unkriegerischen Gesinnungen werde durch die Errichtung einer Landwehr bekämpft werden, die auch der Trennung der verschiedenen Stände voneinander und vom Staate entgegenwirken und in allen das Gesühl der Pflicht erzeugen werde, für dessen Srhaltung ihr Leben aufzuopfern, so war er völlig einig mit den Männern, die um das preußische Bolk in Wassen zu bringen, wie Gneisenau alle Kräfte weckten und jeder einen angemessenen Birkungskreis geben wollten, wie es

bei dem französischen Bolke die Revolution gethan habe. Und biefe patriotischen Bemühungen waren nicht erfolglos. Der Gebanke bes Rampfes um die Freiheit erfüllte immer weitere Nicht bie heißblütige Jugend allein, auch bas reife Alter lebte in ihm. Der Ausbruch bes fpanischen Aufstandes nährte ibn, wenn auch bie ruhige norbbeutsche Art vor übereilter That bemahrt blieb. Denn auch ber Tugendbund, ber, 1808 von bem Königsberger Gymnasiallehrer und außerorbent= lichen Brofessor ber Philosophie Lehmann gestiftet, außer einigen Gelehrten auch Beamte und Offiziere ju Mitgliebern gahlte, beschränkte sich auf beren geistige und moralische Vorbereitung für bie Stunde ber Befreiung und tonnte bei ber geringen Rahl ber Mitglieber gar nicht praktischepolitische Riele verfolgen. Doch hinderte bas nicht, daß bie Gegner ihm Uebles zutrauten und eine Bebeutung verlieben, bie er nicht befag, Manner wie Stein und Scharnhorst aber, ohne ihm anzugehören, ihn zur Förberung ihrer Zwede benutten.

Den äußeren Abichluß ber Reorganisation bes Staates, bie Stein im Oktober 1807 in Angriff genommen, bezeichnet bie am 24. November 1808 vollzogene "Berordnung, die ver= änderte Verfaffung ber oberften Verwaltungsbehörben in ber preußischen Monarcie betreffend". Gie entsprach bem Brogramm, bas er bei Uebernahme ber Geschäfte entworfen und ber König gebilligt hatte (S. 432). An die Spite ber gefamten Staatsverwaltung follte banach ein vom Rönig prafibierter Staatsrat treten. Ihm gehören als geborene Mitglieber von ihrem achtzehnten Jahre bie Prinzen bes königlichen Saufes an, von Amtes megen bie fämtlichen Minister und bie geheimen Staatsrate ber einzelnen Departements. In besonderen Fallen werben auch andere Beamte mit bloß beratenber Stimme qu= gezogen. In biefer Bollzähligkeit foll er namentlich wichtige gesetzgeberische Afte vorberaten. Zum Zwed ber Verwaltung gliebert er sich in fechs Abteilungen, bas Rabinett, bem fämt= liche Minister und bie bestimmte Departements vertretenben Geheimen Staatsrate angehören, und bie Ministerien bes Innern, ber Finangen (bie enbgultig voneinander getrennt werden), bes Musmärtigen, bes Krieges und ber Juftig, beren jeber ben ihm

zugewiesenen Ressort selbständig und verantwortlich leitet. gesamte Finanzverwaltung, die burch die Zusammenlegung ber verschiebenen Generalkaffen in eine zentralifiert wirb, führt ber Kinangminister. Bon biefen fünf Bentralftellen reffortieren bie von Oberpräsidenten geleiteten Provinzen, zu denen die Amts= bezirke ber nun als "Regierungen" bezeichneten alten Kriegs= und Domanenkammern, benen bie richterlichen Befugniffe vollends genommen wurden, nach geschichtlichen und geographischen Gefichtspunkten jufammengelegt murben. Sinfort geht bie Regierung, fo faßt Stein felbst in ber Ginleitung ber Berordnung bie burch fie berbeigeführten Menberungen gufammen, aus von einem bem Staatsoberhaupte unmittelbar untergeordneten oberften Bunkte, von bem nicht bloß bas Ganze überfeben, fondern auch fräftig auf die Abministration unmittelbar ein= gewirkt werben kann. Gine möglichst kleine Rahl oberster Staatsbiener steht an ber Spipe einfacher, nach Hauptverwaltungszweigen natürlich abgeteilter Behörden. Im genauesten Busammenhang mit bem Regenten leiten fie bie Gefchaftezweige nach beffen ihnen erteilten Befehlen felbständig und felbstthätig mit voller Berantwortlichkeit, und wirken fo auf die Abmini= ftration ber unteren, in gleicher Art gebilbeten Beborben ein.

Aber Stein bachte noch weiter. "Die Nation erhält,"
schloß er die Einleitung, "eine ihrem wahren Besten und dem Zwed angemessene Teilnahme an der Regierungsverwaltung, indem dem ausgezeichneten Talent in jedem Stand und Berspältnis Gelegenheit eröffnet wird, zum Besten der Verwaltung davon Gebrauch zu machen, und indem neu angeordnete Stände des Reiches und deren Repräsentanten zu Beratungen allein oder gemeinschaftlich mit Staatsdienern zugezogen werden, ersteres in versassungsmäßig gebildeten ständischen Versammslungen, letzteres in den untergeordneten Behörden des Staates. Die Ausbildung der Nation wird so gefördert, Gemeingeist geweckt und die ganze Geschäftspslege einsacher, träftiger und weniger kostdar."

ľ.

13

Ĉ

5

1

## III. Unter dem Bwange der Okkupation. 1807—1809.

Den patriotischen Mut ber Männer recht zu würdigen, bie mit Stein an ber Regeneration Breugens arbeiteten, barf man nicht vergeffen, bag es einen preußischen Staat bamals eigentlich nicht gab. Bas jene fcufen, mar gunächft nur theo= retische Konstruktion. Wie weit es zu realisieren, bing bavon ab, ob Preugen wieder politisch felbständig murde, indem es burch Erfüllung ber ihm auferlegten finanziellen Berpflichtungen bie Offupation beenbete. Das möglichst hinzuhalten, vielleicht überhaupt ju hindern, mar bas Biel, bas Rapoleon bei ber Ausnutung ber burch ben Tilsiter Frieden geschaffenen Lage Gegenüber ber Friebensvollziehungstommission gu perfolate. Berlin unter bem geschäftstundigen, energischen und vaterlandeliebenden Geheimen Oberfinangrat Sad hat fein General= intenbant Graf Daru, ber freilich nur feine Befehle vollstrecte, einmal befannt, bei ben an Breugen gestellten Forberungen handle es fich nicht um Rechenerempel, fondern politische Rom= binationen. Das Wort, bas auch vom Raifer mehrfach variiert wieberholt ift, gibt ben Schluffel zu bem, mas Preußen bem= nächst erlebte. An die Tilfiter Berträge erachtete fich Napoleon nicht für gebunden. Sie bienten ihm nur bazu, neue Ansprüche burchzuseben ober von anderen erhobene abzuwehren. Deshalb verknüpfte er das Schicksal Preugens mit ber Lösung ber orientalischen Frage, die er in Tilsit bem Baren vorgespiegelt hatte. Der Friede, ben er angeblich aus Rudficht auf biefen Preußen bewilligt hatte, war nur ein biplomatischer Schachzug, beffen Wert erft ber Fortgang bes Spiels offenbaren follte.

Hatte Napoleon Alexander für ben Fall, daß der alls gemeine Friede nicht zu stande käme, die Teilung der euros päischen Türkei zugefagt und als ersten Schritt dazu die Okkus pation ber Moldau und Walachei gestattet, so sollte dieser nun entweder die Erfüllung badurch erkaufen, daß er Preußen vollends preißgab und die Vereinigung Schlesiens mit Sachsen und Polen (S. 421) guthieß, oder barauf verzichten. Beides war nur möglich, wenn die große Armee in Preußen blieb und nicht bloß Rußland dauernd bedrohte, sondern auch Desterreich im Zaum hielt. So konnte der Zar den durch Frankreich vermittelten Waffenstillstand mit der Türkei verwersen und die Donaufürstentümer besetzt halten, aber nichts weiter unterenehmen. Von der Lösung dieses Konslikts hing auch das Schicksfal Preußens ab.

Die Ronvention vom 12. Juli (S. 423) hatte die wichtigsten Fragen offen gelaffen. Schon am 16. Juli hatte ber König beshalb ben Generalmajor v. Anobelsborff nach Baris geschickt, um zu ertlären, 100 Millionen Franten zu gablen, fei für Breugen eine "phyfifche Unmöglichteit", und bie Rieberfchlagung ber bis jum Tage bes Friebensichluffes nicht eingegangenen Kontributionen und möglichst lange Zahlungsfriften auszuwirten. Aber nur bis zur Paffarge wurde bas Land ber Konvention aemäß geräumt: ber Reft felbst Oftpreußens follte befest bleiben, bis ber Friede in allen Bunkten vollstredt fei. In Wahrheit galt es, baburch einen Drud auf Rufland auszuüben, bamit es ben Bruch mit England beschleunige. Sich biefer Sanbhabe für möglichst lange ju versichern, ließ Napoleon Enbe August in Berlin eine Berechnung vorlegen, bie alle Staatseinnahmen vom 1. November 1806 bis jum 9. Juli 1807 Frankreich gut= fcrieb, und fo ftatt 100 Millionen 154 forberte. Auch follten vor der Raumung bie awifchen Preugen einer: und bem Bergogtum Barichau und ber Republik Danzig andererfeits ichmebenben finanziellen und territorialen Fragen geordnet fein. Dabei han= belte es fich wieber um viele Millionen. Ghe nicht gezahlt fei, erklärte Daru, gebe er auch bie Bivilverwaltung in ben offupierten Gebieten nicht heraus, ba man, wie er höhnte, burch fie bas Land aus bem Tintenfaß regiere, mahrend man fonft Solbaten marichieren laffen muffe. Und in Elbing verlangte Soult bei ber Auseinandersetzung mit bem Bergogtum Barichau für biefes auch bie 40 Quabratmeilen bes fogenannten

Neuschlessen an der Nete, das zu Tilst ausdrücklich Preußen belassen war, und für Danzig statt eines Gebietes von zwei Lieues im Umkreis von der Enceinte ein solches von zwei deutschen Meilen von dem am meisten vorgeschobenen Werk an. Die Sachsen einzuräumende Straße nach Polen (S. 423) sollte auch den Truppen seiner Verbündeten offen stehen und der Verkehr darauf zollsrei sein. Knobelsdorff richtete nichts aus. Die Kontribution, hieß es, gehöre der Armee, selbst der Kaiser könne davon nichts nachlassen. Der König erbat die Intervention des Zaren. Der aber riet, sich zu fügen und schnell abzuschließen. So gab Friedrich Wilhelm zunächst Reuschlessen daran samt dem Kreise Michelau, im ganzen 60 Quadratmeilen.

Gebeffert aber murbe baburch nichts. Vielmehr brobte Daru, wenn nicht die ganze Kontributionsangelegenheit bis babin geordnet fei, am 1. Oftober die Staatseinfünfte gu beschlagnahmen. Das abzuwenden, erkannte die Friedenskommis= fion die Forberung von 154 Millionen vorläufig an, reduzierte fie aber durch Abzug ber seit bem Frieden erhobenen außer= ordentlichen Zahlungen und Lieferungen auf 124 Millionen. Doch auch diese konnte Preußen nicht aufbringen. Ale pas Aeuferste, mas es leiften tonne, bot der Ronig im Ginverftändnis mit Stein (6. Oktober) 100 Millionen. Indem er nun bie Schuld auf 112 berechnete, gab Daru gu, feit bem Frieden nicht weniger als 42 Millionen erhoben zu haben. Es follten 12 in bar und 50 unter Berpfändung ber Festungen Stettin, Ruftrin und Glogau in Bechfeln und Pfandbriefen bezahlt, für die anderen 50 aber Domanen überlaffen werden. biefe teils zur Ausstattung von Generalen verwendet, teils an frangofifche Spekulanten verkauft, fo hatte man ben Feind bauernd im Lande. Daß Daru vor allem die Bestfalen benachbarten Domanen verlangte, erwedte ben übelften Berbacht. "Gott, wo find wir?" fchrieb bie Konigin verzweifelnd an Stein, "wohin ift es gekommen? Unfer Tobesurteil ift ge= fprochen." Stein riet, die Summe, vorbehaltlich genauer Abrechnung, gelten zu laffen. Aber bie Rahlung mit Domanen lehnte er ab. Die 50 Millionen wollte er als Hypothek auf bie Gesamtheit ber Domanen zwischen Elbe und Dber eintragen laffen, fo bag Gigentum und Bermaltung bem preußischen Staate blieben. Aber Napoleon wollte feine Berftanbigung, bie ber Offupation ein Enbe gemacht hatte. Daber überreichte Daru, ber inzwischen - ohne Rudficht auf bes Ronias Anwefenheit in biefem Gebiete - bie Berwaltung auch in Oft= und Bestpreußen bis jur Paffarge in Besit genommen hatte (25. Oftober), eine Sommation, welche die Rahlung ber einen hälfte ber Rriegsschulb burch Ceffion von Domanen forberte, für die andere als Pfand aber zu Stettin, Kuftrin und Glogau auch noch Graudenz und Kolberg verlangte, beren jedes 8000 Mann auf Roften Preugens halten follte. Das allein erforberte 40 Mil= lionen jährlich, bas beifit zwei Drittel bes Gefamtertrages. ben bie preukischen Staatseinfünfte aunstigsten Falls erreichten. In diefer entsetlichen Lage beschloß ber Ronig, burch feinen Bruber Wilhelm einen letten Verfuch bei bem Raifer felbst gu machen. Mit feiner Gemablin Marianne von Beffen-Somburg, einer begeisterten Berehrerin Steins, ruftete fich ber Bring gur Reife, mit ihm ber in Baris nicht blog bei ben Gelehrten wohl angesehene Alexander v. humbolbt. Die Borichlage wegen ber Tilgung ber Rriegsichulb gur Annahme zu bringen, follte er auch ein Schut; und Trutbundnis anbieten, bas Breufen verpflichtete, Frankreich in allen kontinentalen Rriegen bis ju 30 000, ja 40 000 Mann ju ftellen. Aeußersten Falls wollte ber Rönig fogar bem Rheinbund beitreten. Auch vollzog er jest ben zu Tilsit jugefagten Bruch mit England, indem er ben englischen Gesandten zur Abreise veranlagte. Auch gegen Schweben hatte er, ohne bagu verpflichtet zu fein, thatsächlich bie Sperre verhängen muffen.

Die Hoffnung auf einen Erfolg Brinz Wilhelms gründete sich auf die Annahme, das Drängen des Zaren werde die zu Tilsit geplante Aufteilung der Türkei in Gang bringen und bei solchen territorialen Aenderungen für Preußen wenigstens ein Teil der verlorenen Provinzen wieder zu erlangen sein. Man ahnte nicht, daß Napoleon vielmehr eine Bergrößerung Rußlands kompensiert sehen wollte durch die Abtretung Schlesiens an Sachsen. Wohl blieben Preußen dann nur zwei Milslionen Einwohner: doch reiche das hin, meinte ein französsischer

Diplomat, "für bas Glud ber koniglichen Samilie". Von der Räumung Breufens mar bemnach nicht bie Rebe. Vielmehr fuchte Napoleon, mabrend er bem Baren Preugen zu erleichtern verhieß, biefes zu bem von ihm gewünschten Abschluß zu brangen, indem er die Rriegssteuer auf 108 Millionen Franken herabsette, aber bei ber Ueberlaffung von Domanen für 50 Millionen beharrte, bagegen fich mit ben querft geforberten brei Festungen als Pfanbern begnügen, auch die Befatung beträchtlich reduzieren Der Antrag, ber fo viel nachließ, hatte viel Ber-Aber des Königs Rate maren einig barin, bag man lodenbes. Domanen nicht weggeben burfe. Auch Schon urteilte fo, empfahl aber, die Berabsetung ber Rriegssteuer um die Balfte burch meitere Landabtretung zu erfaufen, für die er ben rechtselbischen Teil von Magbeburg und Stude Schlefiens in Aussicht nahm. Nur fo, meinte er, werbe ber Rrebit bes Staates erhalten, bas Bertrauen bes Boltes gestärft und bie Aufbringung ber übrigen Millionen ermöglicht werben. Bu ber Abtretung aber wollte er die Austimmung des Bolles burch einzuberufende Repräsen= tanten einholen. Konnte ber Gebanke einer Repräfentativver= faffung unglücklicher eingeführt werben? Schien es nicht, als follte bem Ronig ein Bugeftanbnis abgenötigt werben, ju bem er fonft nicht zu bestimmen mar? Der üble Ginbrud hat lange nachgewirkt, und mancher spätere Borgang wird von hier aus ju erklären fein. Mit Recht murbe bagegen geltenb gemacht, baß, wenn ber Rönig und fein Saus bem Staate alles opfere, bas Gleiche von ber Nation erwartet werden dürfe. Gebe man einen Teil von Land und Leuten bin, um den anderen zu erleichtern, so vernichte man bas Bertrauen zur Regierung. Rubem beife, bas Gebiet bes Staates noch weiter verminbern auf feine Reorganisation verzichten.

Doch ergaben biese Beratungen einen neuen Entwurf zur Tilgung ber Kriegsschuld. Bon ben 101 Millionen, bie man noch schulden wollte, sollten 51 in guten, nach brei Monaten fälligen Wechseln gezahlt, die übrigen in landschaftlichen Obligationen hinterlegt werden, für beren Einlösung binnen Jahressfrist Stettin, Küstrin und Glogau als Pfänder bienen sollten, um jedoch entsprechend dem Fortgange der Zahlung successive

geräumt zu werben. Sonft follte bas Land zwischen Elbe und Ober binnen zwanzig, Schlesien binnen breißig und bie Brovingen zwischen Beichsel und Ober binnen vierzig Tagen nach ber Ratifikation geräumt werben. So ber 160 000 Frangofen entlebigt, bie feither auf Preugens Koften lebten, und nur noch bie auf 6200 Mann normierte Befatung ber brei Festungen ju unterhalten verpflichtet, hoffte man die Rriegsschulb in einem Jahre abzuzahlen. Die Zuversicht steigerte ber in jenen Tagen (7. Dezember) erfolate enbliche Abichluß bes Bertrages megen ber Grenzen ber Republit Danzig. Denn nun gingen bie Fran-30fen über die Weichsel zurud, und auch in diesem Teil Oftund Westpreußens fehrte bie Ordnung wieder. Am 15. Ra= nuar 1808 nahm ber König in Königsberg Aufenthalt. Man hielt die Tage der Offupation für gezählt, sobald Brinz Bilhelm sich in Baris seiner Aufträge entledigt haben würbe.

Aber gleich die erste Unterredung mit dem Raiser (8, Ra= nuar 1808) ftimmte bes Prinzen Buversicht beträchtlich herab. Mus Rapoleons Reben fprachen Migtrauen und haß gegen Breugen, bas fich boch nur feinen Berpflichtungen entziehen wolle und ihn nötige, gewaffnet zu bleiben. Das Bündnis lehnte er ab als wertlos bei ber Schwäche Breufiens. als ber Bring, einen ichon zu Memel in ber Stille gefaßten Entichluß ausführend, fich erbot, als Geifel in Frankreich ju bleiben, fagte er wenigstens bie Ermägung ber gemachten Borichlage ju. Gine Antwort erfolgte nicht. Der Bring fab, bas Schidfal Breugens hing von Faktoren ab, die feiner Ginmirkung entrudt blieben. Denn vergeblich brang ber Bar, nachbem er alle in Tilfit gegebenen Rusagen erfüllt und mit England und Schweben gebrochen hatte, auf die Berwirklichung auch bes ihm Rapoleon hatte inzwischen ben Kampf gegen Berbeikenen. England auch in Portugal und Spanien aufgenommen. tugal war bereits (November 1807) offupiert. Die Erhebung Spaniens band feine Rrafte bort. Um fo mehr wollte er feine Stellung in Preugen behaupten: fie erfchwerte bem Baren bie Benubung feiner augenblidlichen Berlegenheit und bot, verfucte er fie bennoch, bie Operationsbasis zu feiner Bemältigung. tamen Pring Wilhelm und ber Gefandte v. Brodhaufen nicht

Gine ruffifche Burgichaft für bie Erfüllung ber vorwärts. Breugen auferlegten Berpflichtungen, wie fie früher angeregt, mar nun ausgeschloffen. Indem er darauf bestand, die finanziellen Fragen mußten erledigt fein, ehe man die politischen erörtere, verquidte ber Raifer bie Butunft Preugens immer enger mit feinen fonstigen Entwürfen. Preugen merbe geräumt merben, erklärte er (Januar 1808) mit Bezug auf Aeukerungen im englischen Barlamente, wenn in London ber allgemeine Friede angenommen, die weggeführte banische Rlotte berausgegeben und Schweben bem Kontinentalfpstem beigetreten fei. Und als Bring Wilhelm, außer fich über bie Nachrichten von ber Ausraubung Preußens, enblich (23. Februar) eine neue Audienz burchsete, befam er zu hören, den Tilfiter Frieden mit Breufen bedinge der mit Rufland: noch aber halte diefes die Donaufürstentumer befett und habe mit ber Türkei nicht Frieden ge= macht; bavon und von ber Gestaltung ber allgemeinen Un= gelegenheiten hänge bie Räumung Preußens ab. Beinlich sei beffen Lage freilich: richtig regiert aber werbe es fich fonell erholen: vor allem muffe es nicht mehr als 40 000 Mann unter Waffen haben.

Um so bringender warb man von Königsberg aus um die Gunft bes Raifers. Selbst ihm ju schmeicheln, hielt Stein in biefer Rot nicht unter feiner Burbe. Die begonnene Reorganifation vor feinen Gingriffen ju ichugen, riet er, moge man fie für eine Nachahmung feiner Staatsschöpfung ausgeben. Doch mußte er von humbolbt vernehmen (Ende Kebruar), es fei bem Raifer gang gleichgültig, ob man babei feinen Ibeen folge; auch an einem Bunbnis und Silfstruppen, felbft am Eintritt Preugens in ben Rheinbund liege ihm nichts: er muniche nur, alles in ber Schwebe ju laffen und feine brobenbe Stellung Der Borichlag Steins, ben Raifer ober feine zu behaupten. Gemahlin ju Paten bes Rinbes ju bitten, bas bie Ronigin unter bem Bergen trug, icheint nicht weiter erörtert gu fein. Dann meinte Bring Wilhelm ben guten Ginbrud, ben er auf ben Raifer gemacht — biefer rühmte an ihm Liebenswürdig= feit, Geift, Renntniffe, vornehme Gefinnung und intereffierte fich für ben auf ihm liegenben Schatten ber Schwermut -.

politisch verwerten zu können, wenn er als Kriegsminister sein Mißtrauen gegen den Geist der preußischen Armee beschwichtigte und so deren Reorganisation becte. Dem König war seine Jugend und Unersahrenheit bedenklich. Auch schien dergleichen unnötig, da inzwischen ein Abkommen mit Daru gelungen war.

Stein felbst mar bagu nach Berlin geeilt. Die fpanischen Wirren nötigten Napoleon, ben Baren bei guter Laune ju erhalten: er verhieß ihm die Räumung Preugens und befahl Daru, milbere Saiten aufzugiehen. Das erklärt Steins Er-Um 9. Marg murbe ein Bertragsentwurf unterzeichnet, ber im wesentlichen ben preufischen Borichlagen vom 2. De= zember (S. 454) entsprach. Durch Abschreibung ber feit bem 12. Juli 1807 einbehaltenen Staatseinfünfte, ber geleifteten Abschlagszahlungen und Naturallieferungen reduzierte er bie Kriegsschuld auf 101 Millionen Franken, die in bar, Bechfeln und Pfandbriefen ju gablen maren. Bis zur Ginlöfung ber Pfandbriefe follten Stettin, Ruftrin und Glogau von im gangen böchstens 9000 Franzosen besett bleiben. War bas erfte Drittel erlegt, follte Glogau, nach bem zweiten Ruftrin geräumt werben, übrigens die große Armee Preugen binnen dreißig Tagen nach ber Ratifitation verlaffen. Diefer Bertrag mar ein großer Erfolg Preugens. Die nötigen Barmittel ließen fich beschaffen. Bu 8 Millionen, die vorhanden maren, lieferte bie Ausgabe von Pfandbriefen auf die Domanen, welche allerdings erft mittels einer Reform des landschaftlichen Rredit= mefens, mit ber in Oftpreußen ber Anfang gemacht murbe bie Ritterschaften garantierten, 71 Millionen Franken. Berhandlungen über eine Unleihe mit bem Rurfürsten Friedrich Wilhelm von Beffen erfolglos blieben, weil er feine Berftellung verbürgt haben wollte, rechnete man für ben Rest auf aus: ländische Unleihen. Aber ber Bertrag blieb unratifiziert, benn er paßte nicht mehr in die politischen Rombinationen Napoleons.

Die Spannung zwischen ihm und bem Zaren wuchs. Mit Schweben um Finnland im Kriege und zur See von Engsland bedroht, weigerte dieser um so mehr die Räumung der Donaufürstentumer, als die Oktupation des Kirchenstaates und Spaniens Frankreichs Uebermacht furchtbar steigerte. Schon

rechnete ber Raifer mit ber Möglichkeit eines ruffischen Krieges und erwog die Baffnung ber Türkei. Unter folden Umftanben brang Pring Wilhelm vergeblich auf die Bestätigung ber Ron= vention vom 9. Märg, inbem er jugleich Breugens Teilnahme an bem Rriege gegen England in Aussicht ftellte. Die Raumung Preußens tam für Napoleon jest vollends nicht in Frage, ba er im Besit ber Oberlinie auch Desterreich bebrobte. bas bie fpanischen Borgange fieberhaft erregten. Seine Baltung gegen Preufen murbe feinbfeliger. In Bayonne überließ er bie bisher sequestrierten 30 Millionen Thaler, die der preufische Staat und feine milben Stiftungen, wie Witmenkaffen u. f. m., in bem Berzogtum Warschau ausstehen hatten, burch einen Bertrag vom 10. Mai für 20 Millionen Franken bem Rönig Fried= rich August von Sachsen. Um biefelbe Zeit murbe ber bem Bringen Wilhelm beigegebene Geheime Legationerat Le Rour ausgewiesen, wohl wegen freimütiger Aeußerungen, die er mundlich ober brieflich gethan hatte. In Brandenburg erhob Daru unerhörte Forberungen für ein Lager von 25 000 Mann bei Berlin und erregte baburch eine Erbitterung bei ben Ständen, bie Stein vergeblich zu beschwichtigen suchte. An ber Ronvention vom 9. Märg, bie ber Raifer felbst gunächst als mobl annehmbar bezeichnet hatte, feste man nun in Paris alles Mögliche aus. Retriminationen und Drohungen murben wieber üblich. Daß die märkischen Stände Darus Forberung ablehnten, galt für eine von ber Regierung begünstigte Wiber= fetlichkeit. Gebe bas fo fort, bekam Pring Wilhelm zu hören, fo muffe ber Raifer ben Tilfiter Frieden als hinfällig anseben. Bon neuem brang bie preußische Regierung in ben Baren, für bie Bestätigung ber Konvention einzutreten. Bei bem Gange ber Dinge in Spanien, meinte fie, werbe Rapoleon alles vermeiben, mas fein Berhältnis zu Rugland trüben konnte. Betersburg aber leugnete man bas Borhandensein einer Spannung mit Frankreich: man moge in Königsberg ja nicht bamit rechnen. Ja, ber Bar ichien im Falle bes Rrieges zwischen Defterreich und Frankreich zu biefem fteben zu wollen. feiner Zusammenkunft mit Napoleon, tröftete er, werbe auch die preußische Frage geregelt werben, und empfahl wie früher

aufrichtige Berföhnung mit Frankreich. Mußte ba Preußen nicht ben Berfuch machen, bei Desterreich hilfe zu finden?

Sein Verhältnis zu biefem mar feit 1807 fehr fühl. Mun aber hatten bie spanischen Ereignisse auch in Wien ben Männern ju Ginfluß verholfen, die ben Moment jum Rampf mit Frantreich für gekommen hielten. Rafch verschärfte fich ber Gegenfat zu biefem. Um fo wichtiger murbe für Napoleon bie Stellung in Breugen. Rur munichte Defterreich zu miffen, mas es von diefem ju erwarten habe, ob es g. B. die ichlesischen Festungen ben Frangosen öffnen werbe. Die Antwort murbe abgelehnt: ju folden Eröffnungen ftebe man nicht intim genug. Aber man faßte boch auch in Ronigsberg bie bier auftauchenbe Möglichfeit nun fcharfer ins Auge. Dberfileutnant Graf Gögen follte in Schlefien auf jeben Fall Borbereitungen treffen. Noch nahm man freilich an, Napoleon werbe jest bas in Preußen ftebenbe heer frei zu machen munichen und baber erneuten Erbietungen Gehör geben. Gefcah bas aber nicht, fo eröffnete bie europäische Lage einem verzweifelten Appell an bie Waffen jest Aussicht auf Erfolg. Belche Gefahr man babei lief, war augenfällig. Aber auch ber andere Weg bot folche. Ronnte Napoleon die angebotene Heeresfolge (S. 453) nicht zuerst gegen Defterreich verlangen?

Es galt eine große Entscheidung. Daß sie für die Erhebung aussallen könnte, erfüllte all die mit Entsehen, die seit Steins Berufung hatten zurücksehen müssen, aber durch ihre Verbindungen am Hose immer noch von Einsluß waren. Die Zastrow, Ködrit und Beyme erhoben ihre warnende Stimme. Sie verlangten die Entsernung Steins und Scharnhorsts: der Verbacht gegen diese mache Napoleon so unversöhnlich. Auch daß Hardenberg, damals in Tilst, mit der Regierung in Verbindung stehe, erbittere ihn. Zastrow erbot sich zur Uebernahme des Auswärtigen, um Preußen mit Napoleon zu versöhnen. Zwar wies der König so plumpe Verzsuche, ihn zu beeinstussen, mit ruhiger Entschiedenheit zurück: aber daß sie gemacht wurden, war ein böses Zeichen. Was jest mißlang, konnte ein andermal glücken.

Meußerst fritisch mußte Preußens Lage werben, wenn ber

österreichisch=frangösische Rrieg ausbrach, ebe es über die Ausführung bes Tilfiter Friebens fich mit Frankreich geeinigt hatte. Auf Desterreichs Seite zu treten, brobte bei bes Baren haltung ficheren Untergang. Neutralität fonnte Rapoleon nicht zulaffen. Ja, nach Aeußerungen zu Pring Wilhelm beabsichtigte er, Breugen die Saltung eines Beeres überhaupt ju verbieten. Dann war die militärische Reorganisation unmöglich und jede Ausficht für bie Rufunft babin. Abwenden ließ sich bas, indem man bie Armee vorläufig Frankreich gur Berfügung ftellte. biefem Sinn empfahl (13. Mai) felbst Scharnhorft ein Bundnis mit Napoleon, fo febr bas, jumal in einem Kriege gegen Defterreich, bas Gefühl emporen moge. Es follte nur gemiffe äußerste Gefahren beschwören, mehr Schein als Wirklichkeit fein. Aehnlich bachte auch Stein: bem 3mange ber Lage muffe man fich beugen, aber in ber Nation ben Unwillen rege halten über bie Abhangigfeit von übermutigen Fremben, fie mit bem Bebanken ber Selbsthülfe und ber Aufopferung von Leben und Eigentum vertraut machen und für die Insurrektion vorbereiten Stelle man Frankreich Silfstruppen, sei barauf und schulen. ju feben, daß biefe fich im entscheibenden Augenblick mit ben Defterreichern verbinden fonnten, - wie Dorf nachmals mit ben Ruffen.

Demgemäß erbot sich Preußen burch Prinz Wilhelm, Frankreich 40 000 Mann zu stellen, beren gesamte Ausrüftung ihm
aus seinen von den Franzosen oksupierten Magazinen zu liesern
war. Doch durften sie nur in Deutschland verwendet werden
und hatten im Falle des Krieges mit Desterreich die schlesische Grenze zu becken. Dafür sollte Frankreich auf die Kriegssteuer
ganz oder teilweise verzichten und Preußen lange Zahlungsfristen gewähren und namentlich die eingezogenen öffentlichen
und privaten Gelder herausgeben. Bürde Napoleon auf dieser
Basis überhaupt unterhandeln? Berweigerte er das, so war
er zum Ruin Preußens entschlossen, und diesem blieb nur der
Berzweisslungskamps. Mit dieser Möglichkeit rechneten Scharnhorst und Gneisenau, und Stein schrieb am 15. August dem
Fürsten Wittgenstein, die Ablehnung der preußischen Anträge
lasse keine Wahl und es gelte dann auf das im Frühjahr 1807 Geplante (S. 417) zurückzukommen. Scharnhorst entwarf bereits ben Plan für die Rooperation mit den Desterreichern auf der einen, den zwischen Ems und Weser landenden Engländern auf der anderen Seite und mit dem Bolksausstand in Mittelzbeutschland. Die von ihm empsohlene geheime Anknüpfung mit Desterreich lehnte der König noch ab, mit England wurde sie eingeleitet.

Da machte ber Verlust Spaniens burch die Rapitulation von Baylen (24. Juli) Napoleon ben Krieg gegen Desterreich Die Befreiung Vortugals burch die Engländer unmöalich. wandelte die Lage vollends. Der Thronwechsel in Ronstanti= nopel, ber ben ruffisch-türkischen Frieden und fogar ben Rußlands mit England in Aussicht stellte, bedrohte die Fundamente feiner Weltherrichaft. Sie ju fichern, galt es ben Baren noch einmal an fich zu fetten. Zugleich mit ber Ginlabung nach Erfurt ließ er Anfang August an ibn bie Erklärung gelangen, er wolle Preugen die befürmortete Erleichterung gemähren. In Paris aber legte Champagny bem Prinzen Wilhelm und Brodhaufen einen Bertragsentwurf vor, ber nichts berart enthielt, wohl aber Breußen wirklich vorschrieb, fein Beer nicht über 40 000 Mann zu bringen. Natürlich weigerte ber Pring ein Bugeftandnis, bas Preugens Bufunft preisgab. Es abzutaufen, fchien auch ihm ein Bundnis mit Frankreich, ja ber Gintritt in ben Rheinbund fein zu hoher Preis. Doch fteigerte bas nur die frangösischen Ansprüche. Am 19. August übermittelte Champagny einen neuen Bertragsentwurf. Er erhöhte bie ju gahlende Summe wieber auf 154 Millionen und rechnete bie einbehaltenen Staatseinfünfte fo wenig ab, wie die geleisteten Abichlagszahlungen und die Lieferungen. Sie follte teils in bar und Wechseln gezahlt werben, wovon monatlich 6 Millionen einzulöfen maren, teils in Pfandbriefen, die binnen anderthalb Jahren zurüchgekauft fein mußten. Der Bayonner Raub murbe nicht gurudgegeben, mohl aber follten die preußischen Staatseinnahmen bis zur Unterzeichnung an Frankreich fallen. Dreißig Tage nach ber Ratifikation wollten bie Frangofen Preußen raumen, nur in Glogau, Ruftrin und Stettin im gangen bis zu 10 000 Mann laffen. War bie Salfte ber Rriegs=

schuld gezahlt, erfolgte die Rückgabe von Glogau. Militärsftraßen sicherten den Franzosen den Weg von Magdeburg nach Glogau, nach Sachsen, Schwedisch-Rommern und Danzig. Das preußische Heer durfte die nächsten zehn Jahre nicht mehr als 42 000 Mann zählen, wovon im Falle eines Krieges mit Desterreich 16 000 Mann Napoleon Heeresfolge zu leisten hatten.

Daß höchstens von der wieder erhöhten Kriegsschuld etwas abgehandelt werden könne, war flar: 112, im äußersten Falle 120 Millionen wollten Pring Wilhelm und Brodhaufen gu= Champagny bestand auf 140 und produzierte bei aesteben. einer Befprechung barüber ploglich jenen Brief Steins an Fürst Wittgenstein vom 15. August (S. 460). Wohl nicht gang ohne Ruthun ber heimischen Reinde bes Ministers mar er burch bie Unbebachtfamkeit bes Ueberbringers in Berlin aufgefangen. Diefer Zwifchenfall verschlimmerte Breugens Lage furchtbar. Bekannte man sich ju feinem Inhalt, so ftand man vor bem Rampf um bas Dafein, ohne bag eine von ben Bebingungen erfüllt mar, die einen glüdlichen Ausgang ermöglichten. Berleugnete man ihn, fo mußte man jebe irgend verlangte Burgschaft bes Wohlverhaltens geben, und Steins Stellung mar schwer bedroht. Im ersten Kalle mar bes Prinzen Wilhelm Freiheit gefährbet: eine fo kostbare Geifel murbe Napoleon sich nicht entgeben laffen. Und wo hatte Breugen, wenn es bie Ronvention ablehnte, Silfe zu hoffen? Der Bar ruftete fich jur Reife nach Erfurt. In Desterreich hatte ber Rriegseifer wefentlich abgeflaut, seit man fah, Rugland ftand zu Frantreich und dieses behielt seine furchtbare Stellung in Breufen. Bergeblich eröffnete ein Emiffar bes Grafen Gögen in Bien Aussicht auf fofortigen Anschluß Preugens. Dhne Renntnis bavon, wenn auch angewiesen feine Rugestandniffe weiter gu machen, voll Furcht vor ben möglichen Folgen eines verfrühten Bruchs mit Frankreich und Sorge für die Sicherheit feiner Perfon, unterzeichnete Bring Wilhelm am 8. September ben Ent= wurf famt einem nachträglich eingefügten Artitel, nach bem ber König alle aus ben abgetretenen Provinzen Gebürtigen bes Dienstes entließ. Das mar auf Stein gemungt. An bemfelben

Tage veröffentlichte ber Moniteur beffen Brief, um "bie Dentungsart bes preußischen Ministeriums" zu tennzeichnen.

Der Ginbrud in Rönigsberg mar nieberschmetternb. Daß Alexander von Napoleon völlig umstrickt sei, hatte man bei feinem Besuche auf ber Durchreife nach Erfurt gefehen. Die Beit jur Erhebung gegen Frankreich fei noch nicht gekommen, antwortete er auf Steins Mahnung, ben zwedlofen Rrieg gegen Schweben und die Turfei aufzugeben und fich mit Defterreich und Preußen gur Befreiung Curopas gu verbinden. Bur Fügfamteit mahnend, verfprach er zwar auf strifte Beobachtung bes Tilfiter Friebens ju bringen, alfo eine Erleichterung ber Ronvention vom 8. September auszuwirken, riet aber, fie gunächst zu ratifizieren. Nun mar aber ber Ronig mit feinen Raten barin einig, bag biefe Berpflichtungen zu erfullen unmöglich fei, und sträubte sich Aufagen zu geben, bie er boch nicht einlösen konnte. Abermals scheint ba Schon geraten ju haben, lieber noch eine Proving - Schlefien - ju opfern. Stein wiberfprach. So follte ichließlich bie Ratifitation nicht vollzogen, aber auch nicht birett verweigert, fonbern mit Silfe bes Baren burch Golt, ber nun ftatt Steins mit Pring Bilhelm nach Erfurt ging, versucht werben, eine Aenberung bes Bertrages auszuwirken. 3m letten Augenblick aber entschloß fich ber Rönig anders. Dhne Steins Biffen wies er Golg am 29. September boch zur Ratififation an. Wie bas tam, ift Bestimmend war wohl die machfende Sorge vor nicht flar. ben Rolgen bes Steinschen Briefes. Richt bufter genug konnten bes Ministers Gegner biefe ausmalen. Aber mehr als um bie Gunft bes frangösischen Raifers mar es ihnen babei um ben Sturg Steins ju thun. Diefer wiberfprach ber Ratifikation nicht: er hatte fie bem Ronig anheimgestellt, ba ein anderer Musweg taum blieb. Daß man die Feffeln im erften gunftigen Mugenblid gerriß, mar ein felbstverständlicher Borbehalt, mochte ber Ronig auch Bebenten bagegen haben. Sie ju beschwichtigen, bemerkte Stein, er bebiene fich bann boch nur einer Lift gegen Berruchtheit und Gemaltthätigkeit, und es fei boch nicht Na= poleon allein erlaubt, an die Stelle des Rechts Willfur, ber Wahrheit Luge ju fegen.

Bu ben verföhnlichen Reben, bie Bring Wilhelm beim Abschied in Baris zu hören bekommen hatte, stimmte ber Ton freilich nicht, ber in Erfurt gegen Goly angeschlagen murbe. Bor Defterreich ficher, bes nochmals umftridten Baren gewiß, tonnte Napoleon Breugen nach Laune treten und bruden. In wohlberechneter Wiederholung des zu Tilfit geübten Sohnes (S. 422), benachrichtigte er erft beim Abschied ben Baren, ibm feine Freundschaft zu beweisen, fete er bie preußische Bablung um 20 Millionen herab; bas Nähere follte Goly in Berlin mit Daru vereinbaren. Umgehend erklärte Alexander, er habe fein Interesse an bem Artikel bes Tilsiter Friedens, wonach, falls Sannover frangofisch murbe, Breugen eine Rompensation auf bem linken Elbufer erhalten follte (S. 423). aber murbe ber Erlag von 20 Millionen thatfachlich auf die Balfte reduziert burch bie von Daru auf bes Raifers Befehl Golt aufgezwungene Bestimmung, bag bie Kontribution bis ju vollständiger Abzahlung mit vier Prozent verzinst werben muffe — was gerabe 10 Millionen ausmachte. Nach dieser am 6. November unterzeichneten Konvention gablte Preußen von ben 120 Millionen Franken 50 in Wechseln ber ersten preu-Bifchen Raufmannshäufer und 70 in Pfanbbriefen, und lofte bavon monatlich 4 Millionen ein, fo bag bie gange Summe in zweieinhalb Jahren getilgt mar. Die Frangofen räumten bas Land amischen Weichsel und Ober bis zum 22. November. amischen Oder und Elbe bis jum 5. Dezember.

Solchen Verpflichtungen konnte Preußen nur genügen, wenn alle seine produktiven und sittlichen Kräfte zur höchsten Leistungsfähigkeit gesteigert wurden. Die Gewähr dafür aber lag allein in dem System und der Person Steins. Run war bessen Stellung erschüttert, aber sie war, wenn auch modifiziert, doch noch haltbar, wenn alle Beteiligten dazu selbstlos mithalfen. Statt dessen wirkten wie die Franzosenfreunde und seine politischen und persönlichen Gegner auch ehrliche Patrioten, die mit ihm dasselbe Ziel erstrebten, auf seine Beseitigung, um die Gefahren abzuwenden, die er herausbeschworen haben sollte. Hier entsprang auch des Königs Gegensatz zu ihm.

Die Konvention vom 8. September hatte Stein zu bestätigen

ŗ

anheimgegeben (S. 463) unter bem felbstverständlichen Borbehalt, fie ju gerreißen, wenn fie in Erfurt nicht annehmbar Alles mar barauf vorbereitet. In Preugen gestaltet wurde. und Schlefien, in ber Mart und Pommern garte es. Die abgetretenen Brovingen erwarteten bas Beichen gur Erhebung. Die besten Männer ber reorganisierten Armee brannten, beren junge Kraft gur Bethätigung zu entfesseln. Bonen empfahl burch bie Berufung einer Bolksvertretung alle folummernben Rrafte jum Rampf für Rönig und Baterland ju meden. Stein hielt es für geboten, die Ration mit ber Lage bekannt ju machen: benn je nachbem man ben Bertrag erfullen ober brechen wolle, nehme man ihr Eigentum ober ihr But und Er ließ Süvern (S. 446) einen Aufruf Blut in Anspruch. an die Deutschen entwerfen. Der Ronig verweigerte die Unterfdrift. Doch erlaubte er bie Beröffentlichung eines Zeitungs= artitels, ber unter hinweis auf bas zur Erneuung bes Staates bisher Geschene bie Prinzipien barlegte, nach benen auch weiterhin verfahren werden follte, um "ber Macht bes Borur= teils und ber Gewohnheit jum Trot jum Bohl bes gemein= famen beutiden Baterlandes und ber Belt aus ben Berftörungen biefer brangfalvollen Reit einen Staat neu erbluben zu laffen. beffen lebendiges Pringip, die mufterhafte Rechtlichkeit, nur gu bem höchsten Bebauern ber Menschheit mit ihm untergeben mürde".

Das klang bereits wie ein politisches Testament. Hatte Stein gemeint, über Spanien werde Napoleon ihn vergessen, so hatte er nicht mit seinen preußischen Feinden gerechnet. Boll patriotischer Beängstigungen stellten diese sein Berbleiben im Amte dar als Preußens Berderben. Manche glaubten das wirk-lich, andere thaten wenigstens so, weil sein Sturz ihnen Borzteil verhieß, wie Altenstein und Nagler, die unter ihm nicht die gehosste Rolle spielten und in dem ehemaligen Minister v. Boß schon den Nachfolger in Bereitschaft hatten. Auf Golt hatten in Ersurt Napoleons Drohungen Eindruck gemacht. Er riet Stein, durch seinen Rücktritt den Jorn des Imperators zu entwassen. Bon allen Seiten leisteten die Halben, Faulen und Feigen Vorschus Daß Stein von den Patrioten nun Pruß, Preußisse Geschichte. III.

um so mehr geseiert und in Gedichten, Abressen und anderem mehr als der Hort des Baterlandes gepriesen wurde, ließ sich bei dem in dergleichen empsindlichen König gegen ihn benuten. Die Bittschrift, die eine große Anzahl angesehener Beamter, Gutsbesitzer und Bürger in Königsberg und Nachdarschaft um seine Belassung im Amte an den König richtete, galt als Bestätigung des am Hofe umlausenden Wortes, Stein sei ein guter Minister des Volkes, aber nicht des Königs. Das machte um so mehr Sindruck, als der König bei aller Anerkennung der Berdienste Steins sich doch durch die gewaltige Persönlichkeit des ihm von den Verhältnissen ausgenötigten Ministers undes haglich gedrückt fühlte.

Daß er in ber Stellung eines leitenben Minifters nicht bleiben konne, mar Stein flar. Um aber ben Fortgang bes Reformmertes zu fichern, bachte er, auf Grund bes am 28. Dt= tober bem Rönig vorgelegten Planes jur Organisation ber oberften Staatsbehörben ohne Amt in ben Staatsrat berufen, weiter mirten zu konnen. Aber gerabe biefem Buntte, für ihn bem wichtigften, stimmte ber Ronig nicht bei. Die Sache murbe bis gur Rudfehr bes Baren und Golt' aus Erfurt ver-Batte es beffen bedurft, wenn ber Ronig auf Steins Borfcblag eingehen wollte? Auch bie Königin manbte sich von Stein ab. Bon Schwächen mar auch fie nicht frei: biefe mußte mit Bilfe ber Oberhofmeisterin Grafin Bog, beren Bimmer ber Sammelplat aller Klätscher und Intriganten mar, Nagler Auf ber Rudreise von Erfurt lub ber geichickt zu benuten. Rar das königliche Paar nach Petersburg ein. Wie hätte biese Aussicht bie Königin nicht loden follen? Ihr Gemahl hatte Bebenten, teils finanzielle, teils politifche. Stein fürchtete vor allem ben Ginfluß, ben ber intime Bertehr mit bem garen auf bes Rönigs Stellung zu ben Patrioten haben fonnte: er wiberriet die Reise. Das empfand die Rönigin bitter.

So schlossen sich die Stein feinblichen Kreise. Auch auf ben König gewannen sie Ginfluß. Als ihm Stein eine Prosklamation vorlegte, welche die für die Verwaltung des Staates in Zukunft maßgebenden großen Gesichtspunkte entwickelte, weigerte er die Unterschrift, blieb dabei auch, als sie ihm am

Ľ

į,

Ľ

ť

6. November verändert vorgelegt murbe. Darauf erbat Stein am 7. November feine Entlaffung. Dazu fcbien ihn ber Nach= brud aufauforbern, mit bem ber Konig gegenüber feinem Bunfc, ihn im Amte zu behalten, die bem entgegenstehenden Binder= nifie betonte. Stein fab, ber Rampf bes Gemeinen und Schmachen mit bem Befferen follte nun erft recht entbrennen. murbe bem Rönig ber Entschluß. Dazu kam bie Sorae um ben Erfat. Bald hier, bald da erholte er sich Rats. harbenberg ging er barum an, als er auf ber Reise nach ber Mart Rönigsberg berührte. Auf ber Lanbstraße trafen er und bie Königin (11. November) mit ihm zusammen. Auch er sprach fich für Steins Rudtritt aus, befonders megen ber angeblich konspiratorischen Art, in der er die Bolkserhebung vorbereitet haben sollte. Er witterte darin revolutionären Geist, der auch jum Digbrauch ber neuen Institutionen führen konne. Gerabe bas leuchtete bem König fehr ein. Und hier lag bie größte Gefahr. Dem Versonenwechsel einen Wechsel bes Systems folgen zu laffen, mar die Absicht ber Leute, die burch ihre Klagen über Steins gefährliches Treiben bie Frangofenknechte und Rheinbundsfreunde zu immer neuen Erguffen gegen ihn provozierten und baraus bann bem Ronig feine Entlaffung als ein Gebot ber Selbsterhaltung bedugierten. Aber bie von Stein ge= legten Kundamente der neuen Ordnung preiszugeben, war der Rönig boch nicht gewillt. Sie wurden noch vollends in Sicher= heit gebracht. Vom 19. November ist die Städteordnung (S. 440), vom 24. das Detret über die veränderte Berfaffung ber obersten Verwaltungsbehörden (S. 448) batiert. bemjelben Tage erhielt Stein auch die erbetene Entlaffung.

Gewiß war ber König von ihrer Notwendigkeit überzeugt. Deren Schein hatte das Zusammenwirken der Gegner Steins mit den Franzosenfreunden glücklich erzeugt. Was er praktisch an Stein verlor, würdigte Friedrich Wilhelm vollauf. Aber für seine hohen sittlichen Ideale hatte er kein Verständenis. Seine Verstandeskühle blied unerwärmt von jenes glüshendem Enthusiasmus. Wie allen groß angelegten Naturen empfand er auch Stein gegenüber erst recht, was ihm selbst fehlte. Auch beunruhigte des Ministers Konsequenz, die auf

weitere Neuerungen brängte, seinen am Bestehenden hängenben Ans Berg ging ihm bemnach bie Trennung nicht. Sochst bezeichnend aber für ben Wandel ber Stimmung in ben intimen hoffreisen ift es, bag von einem Bedauern über bas Ausscheiben Steins von feiten ber Ronigin nichts verlautet. Sie fcheint fein Botum gegen die Petersburger Reife nicht verfcmerat au Ja, biefes mirtte noch weiter nach. Bum Finangminister, augenblidlich bem wichtigsten Posten, empfahl Stein Theobor v. Schon, zweifellos ben bazu geeignetsten Mann, beffen ibealer Sinn und Enthusiasmus erwarten ließen, daß er auch auf die Berwaltung im Sinne Steins wirken werbe. Bewuftfein bavon mar es, mas ben trefflichen, aber von Gitel= feit nicht freien Mann fich allgu fehr als ben Geifteserben Steins gerieren ließ. Er riet biefem, er moge fich von feinen Mitarbeitern verabschieben burch eine Darlegung ber von ihm befolgten und fernerhin zu befolgenden Prinzipien. Stein beauftragte ihn mit bem Entwurf bazu (24. Rovember), lehnte bann aber die Unterzeichnung ab. Erst am Morgen seiner Abreise (5. Dezember) vollzog er sie. Die Denkschrift blieb bamals das Geheimnis eines fleinen Kreises. Befannt murbe fie erst 1817. Dann überreichte Schon fie 1840 Friedrich Wil= helm IV. gleichsam als Regierungsprogramm, indem er sie im Wiberspruch mit ihrem Ursprung ihre Bebeutung übertreibend - als "Politisches Testament Steins" bezeichnete.

Habe es — so führt Schön im Sinne Steins, aber mit starker individueller Färbung barin aus — gegolten, ben Zwiesspalt innerhalb des Volkes aufzuheben, den Rampf der Stände zu beenden, jedem einzelnen die freie volle Entfaltung seiner Kräfte zu ermöglichen und das Volk mit opferfreudiger Liebe zu König und Vaterland zu erfüllen, so sei dazu viel geschehen durch die Ausscheng der Erbunterthänigkeit, die Vefreiung des Grundeigentums, die Gewerbefreiheit und die Städteordnung. Noch aber erübrige die Ausscheit, die Neuordnung des Gessindewesens und die Sinführung einer Nationalrepräsentation. Erst wenn sie erfolgt seien, werde die ständische Absonderung des Abels ausgehoben, die allgemeine Wehrpslicht eingeführt,

bie Regelung der ländlichen Dienste angebahnt, der religiöse Sinn durch einen tüchtigen geistlichen Stand gehoben und eine Jugendbildung eingeführt werden, die jedes edle Lebensprinzip anrege und nähre, alle Einseitigkeit aber vermeide und durch die Pslege der Liebe zu Gott, König und Baterland das Heranswachsen eines physisch und moralisch kräftigen Geschlechts und damit eine bessere Jukunft verdürge. Wer, wenn auch in Bollmacht eines Stein, so sprach, war freilich in diesem Augensblick zum Minister in Preußen nicht geeignet. Auch Hardensberg war gegen Schön: Altenstein wurde zum Finanzminister berufen.

Am 5. Dezember reiste Stein von Königsberg nach Berlin ab, bas die Franzosen endlich am 3. verlassen hatten. Am 10. rückten die ersten preußischen Truppen unter Major v. Schill ein. Am 16. unterzeichnete Napoleon in Madrid, wo er am 5. eingezogen war, das Sbikt, durch das le nommé Stein gesächtet und die Konfiskation seiner Güter versügt wurde. Es überbrachte nach Berlin Ansang Januar 1809 der neue französische Gesandte St. Marsan, zugleich mit der Erklärung, daß Steins Berbleiben im Lande ihm den sosortigen Abbruch der diplomatischen Beziehungen zur Pflicht mache. In der Nacht vom 5. zum 6. Januar reiste Stein in die Berbannung: über Schlesien begab er sich nach Böhmen.

Mit welchen Gefühlen er von Preußen geschieben sein mag? Wir können es nur aus dem schließen, was er nachmals in betreff der Stellung Preußens in und zu Deutschland beurteilt und beabsichtigt hat. Für den Staat der deutschen Zuskunft hat er es nicht gehalten, die Hegemonie in Deutschland ihm nicht zugedacht. Hatte er je einen Glauben derart gehegt: er hat ihn gründlich und für alle Zeit ausgegeben. Die Regierung, die Beamten, das Bolk hatten ihn tief enttäuscht. Und was in Preußen weiterhin geschah, konnte ihn in dieser uns günstigen Meinung nur bestärken.

## IV. Die Iahre der Enkläuschung und Erniedrigung. 1809—1812.

Trübere Zeiten hat Preußen nie erlebt, als die anderts halb Jahre nach Steins Rücktritt. Im Gefühl der wachsenden Kraft zum Freiheitskampf entschlossen, sah das Bolk sich von der Regierung im Stich gelassen, durfte die Armee den großen Moment nicht benuten. Nie ist die Anhänglichkeit des preussischen Bolkes an sein Königshaus auf eine härtere Probe gesstellt worden. Wie mancher Tapfere wandte sich von diesem ab, um unter fremdem Banner gegen den Tyrannen zu sechten. So ganz hatte auch der König die Fühlung mit seinem Bolke versloren, daß er an Niederlegung der Krone dachte.

Rum Finangminister mar auf Barbenbergs Empfehlung Das Innere übernahm Graf Alexander Altenstein ernannt. ju Dohna-Schlobitten. Justigminister murbe Beyme. Das Ausmartige behielt Golg. Sinter biefen Mannern ftanben Steins böfische und altablige Gegner, die mit bem Minister auch fein Spstem beseitigt zu sehen gehofft hatten. Das geschah nun gwar nicht: die bisher burchgeführten Reformen tonnten nicht rudgangig gemacht werben. Aber ein Stillftand trat ein, viel= leicht weniger aus bofem Willen als aus Unvermögen ber leitenden Männer. Nur zwei Gebiete blieben bavon ausgenommen. Scharnhorft arbeitete weiter an ber Berjungung ber Armee, bie vermöge bes Krümperspstems (S. 445) trop der Konvention vom 8. September und ber Wachsamkeit St. Marsans auch numerijd rafd muchs, und im Ministerium bes Innern forgte als Leiter ber Abteilung für Rultus und Unterricht Wilhelm v. Humbolbt (geb. 22. Juni 1767, geft. 8. April 1835) für bie Bilbung bes heranwachsenden Geschlechts. Die Lolksichule wurde auf Pestalozzis Lehren gegründet. Die höheren Schulen verdankten Süvern (S. 446) neues Erblühen. Humboldt felbst nahm sich der Universitäten an: Königsberg wurde reorganissiert, Franksurt vor völligem Verfall geschützt und die Grünsdung der Berliner Hochschule vorbereitet, die der Mittelpunkt werden sollte für das geistige und sittliche Leben der Nation.

Sonst herrschte Stillstand. Dem Ministerium Dohna-Altenstein fehlten die großen Gesichtspunkte, patriotische Thatkraft und moralischer Mut. Dabei konnte Preußen nur bei äußerster Anspannung aller Kräfte seinen Verpstichtungen gegen Frankreich genügen, zumal — wie 1806 — der Rücktritt Steins seinen Kredit im Auslande schwer geschädigt hatte. Befriedigte es Frankreich nicht, so war sein Schicksal ohne den Rüchalt irgend welches Vertrages in die Wilkfür Napoleons gegeben. Verschlimmert erneute sich 1809 die peinvolle Lage von 1808. Wie damals der spanische Ausstand, bot jest die Erhebung Desterreichs die Möglichkeit eines erfolgreichen Freiheitskampses. Konnte, durfte man ihn wagen?

Bei bem Besuche in Petersburg (S. 466) — Neujahr 1809 - hatte bas königliche Paar fich von bem garen wieber belehren laffen muffen, nur ehrliche Singabe an Rapoleon und fein Suftem tonne Preugens Butunft fichern. Tropbem hielt man es in Rönigsberg beim Ausbruch bes Krieges für möglich, ben Baren jum Anschluß an Defterreich zu gewinnen, fah aber balb, bag er eber für Frankreich eintreten und jebenfalls, erklärte man fich gegen biefes, in Oftpreußen einruden werbe. Doch zweifelte man an feiner Beständigkeit und marb in England um Baffen und Gelb und Sendung eines Beeres nach ber Gifrigft murbe an ber Rriegsbereitschaft ber Armee gearbeitet. Die Rahlungen an Frankreich ftellte man ein. Selbst ber üble Berlauf bes öfterreichischen Ginfalls in Bagern minberte bie Rampflust nicht. Gine allgemeine Bolkserhebung ichien ficher, fobalb Breufen handelte. Der Anschlag v. Ratts, eines einstigen preußischen Offigiers, auf Magbeburg miglang gwar. Aber in heffen stand Oberft v. Dornberg mit gablreichen Genoffen jum Losschlagen bereit. Bon Berlin ber wollte ibm Major v. Schill feine hufaren zuführen. Beibe Unternehmen icheiterten. Daß ber Ronig Schill nicht wie einen Briganten behandelte, sondern seine Bewältigung Franzosen und Dänen überließ, bewies in Napoleons Augen sein Sinverständnis mit dem unbedachten Selden. Die Bluturteile, denen die Beteiligten versielen, steigerten die allgemeine Erbitterung. Dazu kam die große Botschaft von Aspern und Eßlingen, dem zweiten siegereichen Aufstand der Tiroler und das Erscheinen Friedrich Wilselms von BraunschweigsDels mit seiner schwarzen Schar in Sachsen. Der Moment der allgemeinen Erhebung schien gestommen.

Dringend aber ließ ber Bar in Königsberg vor jeber Ueber-Nicht einmal die Rufage gab er, Breugen, eiluna warnen. wenn es fich Defterreich auschlöffe, wenigstens nicht mit Rrieg Dann rudte Ergherzog Ferbinand, ber Barzu überziehen. ichau befett hatte, bis nach Thorn vor, in ber Soffnung, Breugen werbe ihm die Sand reichen. Man tannte in Wien bie Stimmung bes Bolfes und ber Armee und hielt es für möglich, bag Blücher und andere Befehlshaber auf eigene Gefahr handelten. Planten boch in Schlesien etliche höbere Dffiziere die Ueberrumpelung ber Franzosen in Glogau. Da nötigte bas Ericheinen eines ruffifchen Beeres im Barichauschen ben Erzherzog zum Rudzug nach Galizien. Jebenfalls hatte Rapoleon Grund, Preugen ju miftrauen. Nur irrte er, wenn er die Regierung an folden Blanen beteiligt mahnte. bereiteten biefe bie ichwerfte Berlegenheit. Die Saltung Rußlands und ber Mangel jeber Burgichaft für Defterreichs Musharren miberrieten ben Schritt, ben ber Bolksmille verlangte. Daß er verweigert murbe, machte biefen immer fturmifcher aufmoaen. Jeben Tag konnte fein Ausbruch ben Ronflikt, mit Frankreich herbeiführen. Der König befand fich in peinlichster Lage. Babrend er von Napoleon bei erster Gelegenheit vollends um Land und Leute gebracht zu werben fürchten mußte. lief er vielleicht bie gleiche Gefahr, wenn er fich bem Freiheitsbrange feines Boltes bauernd wiberfette. Rie mar er fo hoffnungs: los gewesen. Er bachte baran, ber Krone zu entsagen. ähnlich gebrochen mar die Königin: nur um ihrer Kinder willen wurde fie ben Berluft ber Krone bebauert haben; fonft mar fie nich längst bewußt, burch die fürchterliche Bolitit von Freund

und Feind ganz auf ihren inneren Wert beschränkt zu sein. Aber vielleicht brohte noch Schlimmeres. Der Hof war nicht nach Berlin zurückgekehrt, aus Sorge vor einem Gewaltstreich gegen die königlichen Personen: jeden Tag konnten sie von Magdeburg oder von Stettin aus durch die Franzosen aufsgehoben werden.

Und babei rechnete man in Wien auf ben Anschluß Preußens und suchte ihn zu beschleunigen, indem man es kompromittierte. Auch gab bie Haltung bes Königsberger Hofes ein gemiffes Recht bagu. Ueberzeugt, Rugland merbe gegen Defterreich boch nur einen Scheinfrieg führen, nahm er eine friegerische Baltung an, namentlich auf bie Nachricht von Afpern. Schon erfcien ber öfterreichische Oberft Steigentesch, bie nötigen. mili= tärischen Berabredungen zu treffen. Der Rönig und bie Rönigin hielten mit ihren Sympathien für Desterreich nicht zurud. Steigentesch forgte bafur, bag bas gur Renntnis ber Frangofen fam, und St. Marfan bielt ben Rrieg mit Breugen für un= vermeiblich, fobalb Rufland fich von Frankreich trennte ober Defterreich ein neuer Erfolg beschieben mar. Aber auch ohne einen folden, als bie Desterreicher, bei Bagram (6. Juli) gefclagen, nach Mähren wichen und ju Znaim einen Baffenftill= ftand ichloffen, ichidte ber Ronig ben Major von bem Anefebed an Raifer Frang, um bas Bunbnis abzuschließen. Doch maren bie geforberten Busagen nicht zu erlangen: unter bem Ginbrud ber französischen Erfolge in Spanien und bes Miglingens ber englischen Landung in Solland ichlog Defterreich vielmehr am 14. Oftober zu Wien Frieden.

Nun verlangte Napoleon von Preußen Rechenschaft für bie bewiesene Unzuverlässigkeit. Auf Fürsprache Alexanders war kaum zu rechnen. Er hatte Preußens kriegerische Neigungen entschieden gemißbilligt; die Schlacht bei Wagram hatte seine Anhänglickeit an Frankreich befestigt, und er erkannte Napoleon das Recht zu, für die Haltung, die der König während des Krieges anzunehmen für angemessen erachtet, Genugthuung und Sicherheit für die Zukunft zu sordern. Grober und drohender als je lautete Napoleons Sprache gegen den nach Paris gessandten Oberst Krusemark. Mit schneidendem Hohn geißelte er

Breugens Zweideutigfeit. Er verlangte Satisfaktion für bie gegen Schill bewiesene Schwäche: die von ihm verhängten Todes= urteile hatten preußischerseits ergeben muffen; auch hatte man lonalerweise ihm ein hilfscorps gegen Desterreich anbieten muffen. Dag Leftocq und nicht Ralfreuth Rommanbant von Berlin fei, nannte er eine Berausforderung. Aber Preugen befinde fich eben in einem Zustande ber Desorganisation. Dann tam bie Rriegsschuld zur Sprache. Sabe man Gelb zu Ruftungen, muffe man ibn auch bezahlen können. Muffe man fparen, fo könne man bie Armee auf 6000 Mann reduzieren. 3m Rotfall werbe er fich burch eine neue Offupation bezahlt machen, für bie er bas Ericheinen von 60 000 Mann bei Magbeburg in Ausficht Auch merbe er Berlin besethen, wenn nicht ber Rönig stellte. Leiber maren alle biefe Bormurfe bald felbst dorthin fame. insofern begründet, als Breufen die burch die Konventionen vom 8. September und 6. November 1808 übernommenen Berpflichtungen thatfächlich nicht erfüllt hatte.

Und baran mar allerbings, wenn auch in einem anderen Sinne, als ihn Napoleon bem Borte beilegte, die Desorgani= fation bes Staates fculb. Denn auf eine folde lief ber Buftand hinaus, ber feit bem Rudtritt Steins in Breugen herrichte. Die Gefete, bie gur Durchführung ber bisberigen Reformen nötig maren, ergingen nicht. Die Neuordnung ber Bermaltung, beren Sicherung Steins lette Sorge gewesen mar, that keinen Schritt vorwärts. Die Finangen gerieten in beillofe Berwirrung. Die Erfüllung ber pekuniaren Berpflichtungen gegen Frankreich war bald unmöglich. Das aber bot Napoleon bie Sandhabe, um Preußen vollends zu bemütigen, weiter zu verkleinern und ichlieflich vielleicht zu vernichten. Damals folug Niebuhr vor, der Rönig möge die Rontribution abkaufen, indem er feine Rrone einem ständigen Tribut von 10 Millionen Franken jähr= lich unterwarf. Andere wollten statt beffen Glogau und im Notfall auch bie anderen Oberfestungen ichleifen. Aber schon erklärte St. Marfan, wenn Preugen nicht gable, muffe es eine Broving abtreten. Und wie follte man gablen? Bon 68 Mil= lionen, die bis zum 8. März 1810 hatten erlegt fein follen, waren bis zum 1. Januar nur 23 1/2 bezahlt. Die aufgelaufenen Binsen hatten bie Schuld bereits auf 127 Millionen gesteigert. hier Nachlaß zu ermirken, erwies man fich bem Tyrannen in anderen Dingen bienftbefliffen. Brodhaufen, ben jener einen Minister nicht bes Ronigs, fonbern Schills gefcolten hatte, murbe aus Paris abberufen. Das Gleiche gefcah Findenftein in Wien. Scharnhorfts Entfernung aus bem Rriegsministerium wurde erwogen. Auch fehrte ber König Weihnachten 1809 nach Berlin gurud, obgleich er fich ber Gefahren bes bortigen Aufenthalts bewußt mar. Erreicht aber murbe burch all bas nichts. Das wiederholt erbetene Bundnis murbe für undis: futierbar erklärt, fo lange nicht bje Rriegsschulb bezahlt fei, im Notfall burch neue Landabtretungen. Gine folche wollte Napoleon. Auch bas Minifterium Dohna-Altenstein mußte feinen anderen Ausweg. In einer Dentschrift vom 12. Marg that es bem König bar, um jeben Preis muffe enblich "ein völlig reines Berhaltnis" ju Frankreich hergestellt werben; auch ju Sachsen und bem Bergogtum Barfchau feien gute Beziehungen unentbehrlich. Deshalb fei eine Territorialceffion ermägenswert und zu verantworten. Doch gelte es fcnell abzufchließen, bamit man nicht genötigt werbe, mehr abzutreten, als bie Schuld betrage. Ohne es zu nennen, hatten bie Berren Schlefien im Auge. Breugen follte bie Balfte bes ihm gebliebenen Gebietes barangeben, um burch ihre Berbinbung mit Sachsen und bem burch ben Wiener Frieden um 2000 Quabratmeilen vergrößerten Barichau einen es in weitem Bogen umfaffenben Staat von 5000 Quadratmeilen bilben ju laffen! Es follte Napoleon anbieten, mas er fonft nur burch einen Krieg gegen Rufland erlangen konnte.

Einen Aft ber Selbstvernichtung muteten bem Könige seine Räte zu. Die Desorganisation führte zu politischer Demoralissation. Das öffnete bem König die Augen. Sine ähnliche Krisis erfolgte wie einst in Osterobe (S. 404). Friedrich Wilshelms Kraft lag in der Negative: bei dem steten Zweisel an sich selbst das Gute zu schaffen unvermögend, war er unbeugsam, wo es Unheil zu hindern galt. Er handelte dabei weniger aus politischer Einsicht als unter dem Impuls eines starken moralischen Gefühls. So viel er dem ihn verfolgenden seinds

lichen Schickfal zu opfern bereit war: es gab eine Grenze, die königlicher Stolz und königliches Pflichtgefühl ihn nicht übersichreiten ließen. Was ihm jett zugemutet wurde, war unskönigliche Selbstaufgabe. Und hätte der Kleinstaat, der dann zur Bersorgung der Hohenzollern übrig blieb, irgend eine Geswähr des Bestehens gehabt? Hatte er in satalistischer Ergebung die Altenstein, Golt u. s. w. gewähren lassen: politischen und moralischen Selbstmord zu üben war er nicht gewillt. Die Königin scheint an diesem Entschluß besonderen Anteil gehabt zu haben. Der Oberkammerherr Fürst Wittgenstein wies auf Harbenberg als Helser hin. Am 14. März berief ein Silbote diesen nach Berlin; in einem eigenhändigen Schreiben bat ihn die Königin um eilige Ankunft.

harbenberg erschien alsbald. Bunächst prüfte er bie Finanglage: 80 Millionen Thalern Baffiven standen 122 Millionen Aftiva gegenüber. Der Staatsbankerott ließ sich also vermeiben und Frankreich befriedigen. So erklärte er fich bereit, bie Leitung ber Regierung zu übernehmen. Aber er stellte. vorsichtiger als Stein, Bedingungen. Altenstein und Beyme, somie ber intrigante Bizegeneralpostmeister Ragler follten ent= fernt werben, alle Ministerien ihm untersteben. Der Könia bewilligte beibes. Saft wiber Erwarten hatte auch Rapoleon gegen harbenberg nichts einzuwenden. War Schlefien von Breußen freiwillig überlaffen zu erhalten nicht möglich, wollte er, bes fpanifchen Rrieges megen in finanzieller Bebrangnis, meniaftens die preußischen Millionen bekommen, und er traute harbenberg bas Gefchick zu, fie aufzubringen. So trat biefer am 6. Juni sein Amt an.

Der trostlosen Stagnation der letten Zeit folgte ein bewegtes, ja übergeschäftiges Leben: man sing wieder an su hoffen und zu streben. Schon diese moralische Wirkung des Wechsels im Ministerium war ein Glück. Seiner durfte auch Königin Luise sich noch erfreuen. Die bessere Zeit selbst aber sollte sie nicht mehr sehen. Inmitten der Vorbereitungen dazu wurde sie abberufen — ein schwerer Verlust für den König und sein Haus, für Staat und Volk. Ihr Glaube an die Zukunft Preußens, den auch die schwersten Schicksalsschläge nicht

hatten ertöten können, war bei ber Sigenart ihres Gemahls ein Moment von hoher moralischer und politischer Wirksamkeit. Sein Wegfall sollte schmerzlich empfunden werden, seit die edle Frau bei einem Besuch in der Heimat am 19. Juli 1810 zu Hohenzierit einer Lungenentzündung erlag, in ihrer Kraft längst gebrochen durch den zehrenden Kummer um Preußens Schicksal und das walten durch den Glauben an das Walten göttlicher Gerechtigkeit und den endlichen Sieg des Guten und Wahren über Bosheit und Lüge.

Aber auch ihr murbe Sarbenberge Walten manche Ent= täuschung bereitet haben. Gin Mann von feltenen Gaben, reicher Erfahrung, beftem Willen, erstaunlicher Arbeitstraft, größter geistiger Beweglichkeit und gewinnenber Gefchmeibigkeit, ent= behrte biefer boch bes fittlichen Ernftes eines Stein, ja, mar nicht frei von einer gemiffen Leichtfertigkeit. Mehr Diplomat als Berwaltungsbeamter, ein Anhänger ber gemäßigten politischen Theorien, die das bleibende Ergebnis der Revolution barftellten, hatte er nichts von bem großen, icopferischen Stein. Nicht ohne Selbstgefälligkeit und eifersuchtig auf die Macht, erstrebte er eine bureaufratische Zentralisation ber Bermaltung, nicht eine ben Grundgebanten beutscher Gesellichafts: und Staats: ordnung entsprechende Selbstvermaltung. Gine glanzende, in manchem Buge blenbenbe Erscheinung, imponierte er boch nicht Trot Sorge und Arbeit ein leichtlebiger Genuß: menich, bot er burch feine verfonlichen Schwächen ben Gegnern Waffen zum Angriff auch auf die von ihm vertretene Sache. Die Wiebergeburt Preugens im Geifte Steins ju vollenben, war er nicht ber Mann. Dazu mar er ichon zu wenig Preuße und ohne rechtes Berftandnis für bas preußische Wefen. 36m fehlte gegenüber ben Anforderungen ber Gegenwart bas Berftandnis für Breugens geschichtliche Bedingtheit. Er glaubte es behandeln zu konnen wie ein neues Staatsgebilde Napoleonischer Schöpfung, bas fich nach Theorien gurechtschneiben ließ.

Preußischen Trabitionen widersprach schon die Machtfülle, die harbenberg eingeräumt murbe. Als Staatstanzler hatte er die fünf Ministerien unter sich; benen des Innern und der Finanzen stand er selbst vor. Auch das Auswärtige bing, trop

Golg' Berbleiben barin, gang von ihm ab. Dagegen maltete Scharnhorft an ber Spipe bes Rriegsmesens felbftanbig, mußte aber im Sommer 1811 vor Napoleons machfenbem Miftrauen weichen und murbe burch General v. Sate erfett. Leiter ber Justig, v. Kircheisen (S. 476), blieb als Rachminister unabhängiger. Der von Stein geplante Staaterat trat nicht ins Leben. Die Oberpräsidenten als Chefs ber Bropinzialver-Die einzelnen Regierungen murben waltungen fielen fort. birekt ber Bentralstelle untergeordnet, mas auf die Dauer bie Bebeutung ber alten historifc begrundeten Provinzialverbande gefährbete. Da ber Staatstangler auch in bem in veränberter Geftalt fortbauernben königlichen Rabinett ben leitenben Blat inne hatte, mar er thatfächlich allgebietenb. Doch verbiek er gleich in bem Erlaß vom 27. Oftober 1810, ber gemiffermaßen fein Brogramm entwickelte, sowohl für bie Brovingen, wie für ben Gefamtstaat eine "orbentlich organifierte" Bolksvertretung. Dabei handelte es fich weniger um eine Berfaffung, als um einen iconen liberalen Schein, um bas Bolf mit ber Belaftung zu versöhnen, bie zur Dedung ber Kriegsschulb notwendig mar.

Gine aludliche Sand batte Sarbenberg babei nicht. ben wirtschaftlichen Berhältniffen Preugens, welche die Kontinentalfperre gerrüttet hatten, wenig vertraut, ließ er fich allzusehr beeinfluffen burch bie in Sannover und ben frankischen Fürstentumern gemachten Erfahrungen und bas Borbilb feines Betters v. Bulow, bes Kinangministers Ronig Jeromes. Er verlor fich in gemagte Projekte, bie bei feinen Mitarbeitern auf Biberftand fliegen. Niebuhr nahm beshalb ben Abichied, und Schon lehnte bas Finangministerium ab und jog fich als Prafibent ber litauifden Regierung nach Gumbinnen gurud. Auch Stein. mit bem Sarbenberg, um fich feiner Zustimmung zu feinen Blanen zu versichern, an ber öfterreichifden Grenze im September beimlich zusammentraf, erhob Bebenken. Erst wieder= holte Umarbeitung ergab einen Finangplan, ber einerseits eine allgemeine Grundsteuer, andererfeits volle Gewerbefreiheit und baneben Konsumtions= und Lurussteuern in Aussicht nahm. Lettere erregten großen Unwillen und erfuhren mehrfach Men-Auch fonft fehlte es nicht an verunglückten Berberungen.

suchen. Schließlich aber wurde doch eine erträgliche Ordnung gefunden, welche, obgleich niemandem genehm, doch die Aufstringung der nötigen Mittel ermöglichte. Die Zahlungen an Frankreich wurden aufgenommen. Doch waren Ende 1810 noch 67 Millionen zu tilgen, von denen bis zum Frühjahr 1812 die Hälfte abgetragen wurde.

3m Sinne Steins mar harbenberg bestrebt, jeber ermerbenben und produktiven Thatigkeit möglichste Freiheit zu gemähren. Das Gewerbe murbe vollends von hindernden Schranten gelöft und bamit ber Stäbteordnung erft recht ju voller Birtsamkeit verholfen. Die Gesindeordnung vom 8. November 1810 führte bie foziale Reform weiter. In einer anderen Richtung that das die Emanzipation ber Juden (11. März 1812). Wirtschaftlich befreiend wirfte bie Sätularisation ber geiftlichen Aber jede biefer Reuerungen brachte Rreifen, benen ber bisherige Zustand zu gute gekommen mar, Rachteile. betonte man um fo mehr, als man hinter ber Reform nur die Abficht vermutete, bem Staate größere Ginnahmen zu ichaffen. Deshalb ftiegen namentlich bie weiteren agrarpolitischen Dagnahmen auf erbitterten Wiberstand. Auch nahmen fie thatfachlich in wichtigen Studen zu wenig Rudficht auf bie gegebenen Berhältniffe und ignorierten bie in ber Braris eintretenben Schwieriakeiten. So blieben benn icharfe Ronflikte nicht aus.

Gegenüber ber scheinbaren Begünstigung bes Bürgertums sah sich ber Abel durch die Wirkungen ber Bauernemanzipation wirtschaftlich bedroht. Richt bloß ein Teil seines Landes, auch Arbeitskräfte, Bieh und Gerätschaften, über die er disher verssügt hatte, entzog sie ihm. Seine Steuerprivilegien kamen in Wegsall. Die Grundsteuer stellte neue Belastung in Aussicht. Die geplante Aushebung der gutsherrlichen Polizei und der Patrimonialgerichtsbarkeit drohte weitere Kürzungen der alten Standesrechte. Auf einer Versammlung von sechzig durch die Regierung ernannten Notablen, meist Rittergutsbesitzern, die auf Grund des Schikts vom 27. Oktober 1810 als angebliche Nationalrepräsentation einberusen wurde, kam die Unzufriedensheit zum Ausbruch. Daß Hardenberg die Hauptredner, Herrn von der Marwis, den Typus des märkischen Junkers, und den

Grafen Findenstein, nach Spandau schidte, machte bie Sache nicht beffer, zumal er in einigen Punkten nachgab. ging es zwar in ber "interimistischen Nationalvertretuna". bie. aus gemählten Mitgliedern beftebend, im April 1812 gur Beratung über die weitere Tilgung der Kriegsiculd berufen murbe, nicht her. Doch tam auch ba fachlich nichts beraus. Ueber bie Ginführung ber Bermögens- und Gintommensteuer murben bie Berren überhaupt nicht gefragt. Auch das vielberufene Genbarmerieedift vom 30. Juli 1812 erging ohne fie. Runächst bestimmt, ber auf bem Lanbe berrichenben Unficherheit burch Bermehrung ber Polizei abzuhelfen, leitete es zugleich nicht bloß die Aufhebung ber gutsherrlichen Polizei ein, sondern follte überhaupt bas Uebergewicht brechen, bas einzelne Rlaffen von Staatsbürgern burch ihren Ginfluß auf bie öffentlichen Berwaltungen aller Art hatten, und burch ben bes Staates erfeten. Die ländliche Bevölferung follte von bem grundbesigenden Abel unabhängig gemacht werben, um in um fo größere Abhängigkeit von ber allmächtigen bureaufratischen Berwaltung zu fommen. Mit bem Steinschen Gebanken ber Selbstvermaltung mar ba völlig gebrochen. Bare bas Genbarmerieebift mirtlich bie Bafis ber Rreistommunalverfaffung geworben, fo hatte bas eine ber frangöfischen Brafektenwirtschaft abnliche Zentralisation ergeben, bie alles felbständige tommunale Leben ertotete. Dag ber eben aus ber Unfreiheit gelöfte Bauer gur Selbstverwaltung noch unfähig mar, ist gemiß. Aber nicht bagegen fampfte ber Abel an: er wollte auch über ben befreiten Bauern herrichen. Ohne recht in Wirksamkeit getreten zu fein, murbe bas Gbift 1814 Auch sonft wich die Regierung vor bem Abel aufaehoben. jurud und verzichtete auf die konsequente Durchführung ber in ben agrarischen Gefeten verkundeten Prinzipien, mas natürlich beren Wirffamteit ichmer beeinträchtigte.

Ueberblickt man die Harbenbergiche Resormthätigkeit bis zu der Ende des Jahres 1812 eintretenden Kriss, so erscheint sie besonders glänzend weder nach der Art, wie sie vorging, noch nach den Ergebnissen. Finanzielle Gesichtspunkte überwogen dabei mehr, als die Not der Zeit erforderte. Die idealen Momente, die nationale Wiedergeburt und der künftige Freiheits=

fampf traten jurud. Es fehlte, trop bes Anichluffes an Steins Brogramm, Planmäßigfeit und Konfequenz. Das erklärt bie Ungleichheit und Unvollständigkeit ber Ergebniffe. Wohl sind epochemachenbe Fortichritte gemacht. Aber gerabe bas größte Werk ber erften Reformperiode, die Bauernemanzipation, blieb unvollendet und murde fozusagen verpfuscht, durch Ueberstürzung in bem einen, gaghaftigfeit in bem anderen Falle. Das trua in bas preußische Bolt und ben preußischen Staat einen Dualismus, ber foziale und wirtichaftliche Scheibungen zu politischen Tropbem ift Sarbenbergs Berbienft um Preugen ein Richt bloß ben Staatsbankerott und bie außerordentliches. moralifche und politische Selbstaufgabe hat er abgewandt: er hat ben Staat leiftungsfähig gemacht für ben Augenblid ber Entscheibung. Diese aber bereitete fich vor in bem Bange ber europäischen Politif. Dort mußte bie Frage entschieben werben, ob es fernerbin einen preußischen Staat geben merbe. mar gestellt in bem Augenblid, wo ber zu Tilfit geschloffene, in Erfurt erneute Bund Napoleons mit Alexander zerfiel und bie beiben Raifer, welche bie Weltherrichaft zu teilen gebacht hatten, ju bem Riefenkampf einander entgegentraten, ber über bie Freiheit Europas entscheiben mußte.

Längst hatte fich ber Bar überzeugt, daß die ihm im Often vorgespiegelten Aussichten nie vermirklicht werben follten. Seine machsende Bedrohung burch Napoleons polnische Plane, die willfürlichen territorialen Aenberungen, die Rapoleon (Dezember 1810) gegen die Verträge befretierte und burch bie fein Better, ber Bergog von Olbenburg, um Land und Leute tam, und die endliche Emanzipation Ruflands von dem es ruinierenden Kontinentalfustem, machten ben Bruch unvermeib= lich. Für Napoleon mar in biefem Rrieg neben bem Bergogtum Warschau Preußen die gegebene Operationsbasis: der Fall trat ein, für ben er es fo lange in feiner Gemalt behalten hatte. Bon feiner Freigebung mar nun vollends nicht die Rede. Sälfte ber Kontribution mar gezahlt: Glogau murbe nicht geräumt, vielmehr bie Befatung bort und in Stettin verftärtt. Sobald es fich ihm zu entwinden versuchte, follte Preugen erbrudt und vernichtet werben. Wieber mar biefes vor eine furcht:

Digitized by Google

bare Bahl gestellt. Rettung schien nur möglich burch vorbehaltlosen Anschluß an Frankreich, wenn biefes ihn burch endliche Befferung und Sicherung feiner Lage belohnte, ober burch bas Bundnis mit Rugland, wenn beffen Erfolg burch ben Beitritt Defterreichs einigermaßen gemährleistet mar. Dan wird Sarbenberg keinen Vorwurf baraus machen können, wenn er zunächst beide Fäben spann, mährend Scharnhorst und Gneisenau alles für die Erhebung vorbereiteten. 3m Sommer 1811 hatten fie 75 000 Mann unter Waffen. Aber es ging schließlich wie 1808 und 1809. So wenig wie damals Raifer Franz, wollte jest ber Bar Preußen gegenüber bindende Berpflichtungen eingehen. Scharnhorst eilte felbst nach Betersburg, brachte aber nur eine Militärkonvention (17. Oktober 1811) zu stande, die Breuken für ben Kall eines frangofischen Gemaltstreichs hilfe zur Dedung Ronigsbergs verhieß: im übrigen mar ber Bar noch immer beftrebt, ben Krieg zu vermeiden. Auf die nach Baris gerichteten Bundnisantrage aber blieb man ohne Antwort, mahrend bie militärifche Stellung Frankreichs fich immer furchtbarer befestigte. ber Erfolg einer Erhebung also immer zweifelhafter murbe. Dann erging von Baris ber Befehl zur Entwaffnung: bie Krumper mußten entlaffen, die Befestigungsarbeiten eingestellt, Blücher, beffen Kriegseifer besonderen Unftoß gegeben, an ber Spite des pommerschen Corps durch Tauentien ersett werden. Durch eine Rundreise überzeugte fich ein Beamter ber französischen Gefandtichaft, daß alles wieder auf ben gebotenen Friedensfuß gefest mar.

Dann erst erging die Antwort aus Paris: Preußen hatte zu wählen zwischen dem Eintritt in den Rheinbund und einem Schuß: und Trußbündnis, nach dem es Frankreich in allen Kriegen Heeresfolge leisten sollte, ohne eine der von ihm erbetenen Gegenstonzessionen — Vermehrung des Heeres über 42 000 Mann, Rückgabe Glogaus, Erlaß eines Teils der Kontribution — bewilligt oder eine Erwerbung oder Entschädigung in Aussicht gestellt zu erhalten, außerdem aber gegen England die Sperre verschärfen, Kaper ausrüsten und zwei Linienschiffe und eine Fregatte stellen mußte. War das nicht sast schliemmer, als die von dem Ministerium Dohna-Altenstein vorgeschlagene Abtretung

Schlefiens? Burbe bamit Preugen nicht eine Proving Frantreichs, unfreier noch als ein Rheinbundstaat? Und erkaufte man burch die Uebernahme biefes ichmachvollen Joches irgend welche Sicherheit auch nur für ben nächsten Tag? Run fam eben bamals die Nachricht von dem Erfolge Scharnhorsts in Betersburg, ber, bescheiben an sich, boch für ben augenblicklich am meiften zu fürchtenden Fall ruffifche Silfe in Ausficht ftellte. Den Ginbrud fteigerte eine briefliche Erklärung bes Baren, jebe Feindseligkeit Napoleons gegen Breußen als Rriegserflärung gegen Rufland ansehen und bann die Waffen ohne Bustimmung Breugens nicht niederlegen zu wollen. Auf biefer Bafis follte fofort abgeschloffen werben. Dafür trat auch harbenberg nun mit aller Entschiedenheit ein. In einer Denkfdrift vom 2. No= vember 1811 legte er bar, bag bei bem Anschluß an Frankreich jo gut wie bei bem an Rufland zwar bas Dafein auf bem Spiele ftehe, bei letterem aber bem Konig boch im außersten Fall ein ehrenvolles freies Brivatleben bleibe, mahrend an ber Seite Frankreichs felbft ber Sieg keinen Segen bringen werbe, ba er, burch bie ihm zugewiesenen Provinzen kompromittiert, gewärtig fein muffe, sich eines Tages feines Landes beraubt ju feben und vielleicht bem Schicffal bes Königs von Spanien zu verfallen.

Scharnhorst, Gneisenau und Harbenberg waren also entsichlossen zum Freiheitskampf im Bunde mit Rußland. Aber der König versagte sich ihnen. Schon die vom Staatskanzler empsohlenen Bündnisverhandlungen mit England hatte er versweigert. Am liebsten wäre er neutral geblieben: eine Erklärung Rußlands, es werde eine preußischsfranzösische Allianz als eine seinbliche Maßregel ansehen, sollte ihm das, so wünschte er, Napoleon gegenüber ermöglichen. Die auf Frankreichs Berslangen heimgeschickten Krümper hatten ihm nicht schnell genug entlassen werden können. Zeht fand er auch den Preis des französischen Bündnisses weniger hoch, als er befürchtet hatte, und war trop der russischen Zusagen alsbald entschlossen, dar auf einzugehen, durchdrungen von der Unbesiegbarkeit Rapoleons. Ohne Desterreich sei ohnehin jeder Kamps aussichtslos. Kaum rangen ihm die Patrioten die Bollmacht ab, auch in Wien einen

Bersuch zu machen. Scharnhorst selbst eilte borthin. Er richtete nichts aus. Der Großvater des Königs von Rom war bereit, seinem weltgebietenden Schwiegerschin gegen Rußland Heeresfolge zu leisten. Weder für den Augenblid, noch für die Zufunft war dort irgend welche Zusage zu erhalten. Auch hätte
selbst eine solche kaum etwas geändert: der König war entschlossen, seinen Willen durchzuseßen. Wollte Hardenberg sich
bazu nicht hergeben, so hatte er die Leute in Bereitschaft, die
seine Erbschaft anzutreten und Preußen durch dienstwillige Beugung unter das französsische Joch zu retten brannten. Hardenberg stand vor der Wahl, ob er sein Amt, seinen Einsluß, seine
Zukunft oder seine zuletzt mit solchem Eiser vertretene Ueberzeugung zum Opfer bringen wollte. Dazu sehlte ihm der moralische Mut. Um sich zu behaupten, fügte er sich dem Willen
bes Königs. Die Niederlage der Patrioten war entschieden.

Was das bebeutete, sollte sich alsbald zeigen. Während nämlich Krusemark sich in Paris vergeblich abmühte, die Besbingungen für das Bündnis heradzumindern, traf Napoleon alle militärischen Maßregeln, um Preußen, falls es sich schließlich boch weigern sollte, sofort niederzuwersen. Ja, Ende Februar 1812 fürchteten Scharnhorst und Gneisenau einen Handstreich zur Wegführung des Königs und ergriffen Maßregeln, ihn unter dem Schutz eilig zusammengeraffter Mannschaften mitten durch die seinblichen Stellungen hindurch nach Schlessen oder nach Breußen zu retten. Da kam — am 2. März — die Meldung, das Bündnis mit Frankreich sei am 24. Februar unterzeichnet. Am 4. März ratifizierte es der König.

Noch nie, so urteilte in leibenschaftlicher Entrüstung Gneisenau, hatte ein Herrscher sich freiwilliger und unbedingter unterworfen. Das Bündnis verpslichtete Preußen, außer in Italien, Spanien und gegen die Türkei, Frankreich in allen Kriegen innerhalb Europas Hilfe zu leisten, jetzt gegen Ruß-land mit 20000 Mann und 60 Kanonen. Die anderen 20000 Mann wurden in den sesten Plätzen Schlesiens, Potsbam, Kolberg und Graudenz gleichsam konsigniert; die Besehlschaber der beiden letzten Plätze unterstanden dem französischen Generalstabschef. Ueberhaupt war Preußen mit Ausnahme von

Potsbam und bem größten Teil Schlesiens militärisch völlig zur Berfügung Napoleons. Ungeheure Lieferungen von Lebens: mitteln. Bferben und Kriegsbedürfniffen aller Art murben ibm auferlegt: alles, mas nicht für die möglichst knapp bemeffenen Bedürfniffe ber eigenen 42 000 Mann unentbehrlich mar, mußte ben Franzosen überlaffen werben. Der Mittel, Die es mit Aufbietung aller Rrafte für ben Freiheitstampf beschafft batte, fah fich Preußen mit einem Schlage beraubt. Dem gegenüber war es gleichgültig, daß biefe Lieferungen auf bie Rriegsichulb verrechnet werben follten und für ben Sall bes Sieges über Rufland auch Landgewinn in Aussicht gestellt wurde. bebungen und Märsche durften ohne Erlaubnis nicht vorgenommen, die Truppen ben frangösischen Operationslinien nicht genähert werden. Nicht wie ein Bundesgenoffe, wie ein beargwöhnter Rnecht, von dem man fich jeben Augenblid ber Deuterei versieht, murbe Breugen behandelt, follte aber nichts= bestoweniger burch Berschärfung ber Kontinentalfperre fein wirtschaftliches Gebeiben vollends preisgeben und fich auch am Seefrieg gegen England beteiligen.

Das war kein Bündnis, sondern vorbehaltlose Ergebung in die Gewalt eines Zwingherrn, an deren maßvollen Gebrauch zu glauben doch nach allem Geschehenen gestissentliche Selbstäuschung war. Der Vertrag vom 24. Februar bedeutete die Selbstaufgabe Preußens, seine moralische Vernichtung, der die politische folgen mußte. Preußen schied aus der Reihe der selbständigen Staaten aus: es verleugnete seine Vergangenheit und gab seine Zukunft preis. Der Fridericianische Staat hatte zu existieren ausgehört.

Das war das Ergebnis der ersten fünfzehn Jahre der Regierung Friedrich Wilhelms III. Es hieße den Thatsachen Gewalt anthun, wollte man die Berantwortung für diese trostslose Wendung von dem König abzuwälzen versuchen. Bon seinen Lippen ersehnten die Patrioten, die Preußen für den Freiheitskamps gewaffnet hatten, das erlösende Wort, das die zu allem bereite Kraft eines innerlich in voller Erneuung begriffenen Volkes zu sieghafter Bethätigung entsesseln sollte und sicher entsesselt haben würde. Im Jahre 1811 hatte Preußen

in kurzen vier Monaten nachweislich 124 000 Mann beisammen gehabt. Bei rechtzeitiger Beschaffung ber Baffen aus England. bie nur gewollt zu werden brauchte, um alsbald ermöglicht zu fein, hatte, fo rechnet man, Preugen jest gut 300 000 Mann aufstellen können. Rugland hatte 180 000 Dann an feiner Westgrenze bereit. Die Stimmung bes Bolfes verbürgte bem Ruf gur Bilbung eines Lanbsturmes ben Erfolg. Beisviel hatte einen großen Teil von Deutschland mit fort= geriffen. Das zum Gelingen unentbehrliche Bundnis mit Rußland, bas Scharnhorft feit bem März 1811 bringend geforbert hatte, ließ sich auf Grund ber letten Erklärungen Alexanders jofort zu stande bringen, und bann murbe Desterreich fein Schidfal wohl nicht an das Frankreichs geknüpft haben. bas nicht geschah, bag man eine so wohl nie wiederkehrende Gelegenheit ungenütt ließ, ja, bas Ergebnis ber heißen mili= tärischen Arbeit eines Luftrums bem Reinbe preisgab und fich felbst entwaffnete, ift bas personliche Werk Ronig Friedrich Wil-Auch daß Barbenberg ihm schließlich beistimmte, entlastet ben Ronig nicht. Stand ber Staatstangler gu Scharnhorft und Gneisenau, so mar fein Rücktritt geboten. bann aber überhaupt noch irgend welche Aussicht? Wären bann nicht bie unheilvollen Männer von 1806 und 1807 an bie Spite ber Gefchäfte berufen und bamit die Erhebungeplane überhaupt aufgegeben worben? So blieb boch noch bie Mög= lichteit, daß der König betehrt ober im äußersten Kall mit fort= geriffen murbe. Sarbenberge Berbleiben im Umt ließ wenigstens bie Fortführung ber Neformen hoffen und bamit die Schaffung ber Ruftande, ohne die an die Wiedergeminnung ber Freiheit nie gedacht werben konnte. Insofern war es ein Glück, zumal er auch Scharnhorst zum Bleiben im Dienste vermochte. Daß Gneisenau und einige andere gingen, mar ichlimm genug. benten freilich konnte es ihnen niemand, bag fie unmutig einem Ronig absagten, ber nicht gerettet fein wollte.

"Unsere Regenten fennen feine Ruhmbegierbe," äußerte bamals Scharnhorft, "sie murben von Schulmeistern und Stockstorporalen gebilbet; unsere Großen kennen keine Rittersitte, wollen bloß die Welt genießen. Die Gefühle und ber Geift ber

höheren Stände bezeichnen eher den Stlaven als den freien hochgeborenen Deutschen." Und Gneisenau urteilte: "Mit Feigsheit haben wir einen Unterwerfungsvertrag unterzeichnet, der und mit Schande besudelt, Blut und Vermögen des Volkes fremder Wilkfür preisgibt und die königliche Familie der augensallendsten Gesahr bloßstellt. Der König gibt sich seinem bitstersten Feinde, hände und Füße gebunden, hin, der ihn sicherslich, sosern Rußland besiegt werden sollte, vom Thron stoßen oder, falls er selbst ein Unglück erfahren sollte, als Geisel beswahren wird. "Es gehört der ganze patriotische Idealismus und die sittliche Energie, die in dieser Feuerseele klammte, das zu, um nicht verhüllten Hauptes dem Untergange des Staates zuzusehen, der der Stolz und die Hoffnung Deutschlands gewesen war und nun von seinem König gehindert wurde, seiner großen Vergangenheit würdig, wenigstens mit Ehren unterzugehen.

Rur ein ganz unerwarteter und, so darf man sagen, ein unverdienter Glücksfall konnte den Fridericianischen Staat vor dem Abgrund bewahren, in den sein König ihn sehenden Auges und mit verschränkten Armen stürzen ließ. Würde er ihn aber zu benutzen wissen, zu benutzen den Mut haben? Trat er wirkslich ein, so war es sittliche und patriotische Pflicht des Heeres und des Volkes, auf dem Wege der Selbsthilse die Wiederkehr solcher Vorgänge, wie man sie eben knirschend erlebt, unmögslich zu machen.

Drud der Union Deutiche Berlagsgejellichaft in Stuttgart.

